



LELAND-STANFORD JVNIOR-VNIVERSITY



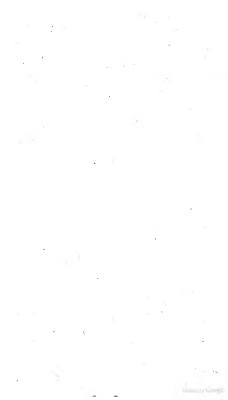

## Georg Wilhelm Friedrich Begel's

# Phänomenologie

Des

Geifte 8.

Berausgegeben

pon

D. Johann Schulze.

Ψυχής έστι λύγο: έπυτον αυξων.

Mit Ronigl. Burtembergiichem, Großherzogl. Defflichem und ber freien Stadt Arantiurt Privilegium gegen ben Rachbrudt und Nachbrude-Bertauf.

Berlin, 1832. Berlag von Dunder und Sumblot.

Beorg Bilhelm Friedrich Begel's

# Werke.

#### Bollftandige Alusgabe

burch

einen Berein von Freunden bes Beremigten:

D. Ph. Marheinete, D. J. Schulze, D. Eb. Gans, D. Lp. v. Henning, D. H. Hotho, D. R. Michelet, D. F. Förfter.



i de en in Amerige Rande e Alexande.

Τάληθές άει πλείστον Ισχύει λόγου. Bophocles.

Mit Königl. Murtembergifdem, Grobbergogl. Deffiidem und ber freien Stadt Frankfure Privilegium gegen ben Radibrud und Nachbrud's Bertauf.

Serlin, 1832.

Berlag von Dunder und Sumblot.

## LIBRARY LELAND STAHFORD JUNIOR : UNIVERSITY

重任信仰等導

## Borwort des Berausgebers.

Der Berfasser ber Phanomenologie des Geistes war eben beschäftigt, eine neue schon seit längerer Zeit nöchig gewordene Ausgade seines Werts zu veranstalten, als ihn der Tod ereilte. Es lag nicht in seiner Absücht, diese Wertschaft und Horm durch die eigenstümlichen Richtungen der Zeit seines Entstehens vielsätlig bedingt worden, gänzlich umyuarbeiten, wiewohl er sich nicht verchehlen konnte, daß manche Gestalten, welche der Geist aum seinem langen Wege zur Erkennnis der Wahrbeit angenommen hat, seit, nachdem zu ihrer Würdigung durch die verdinstlichen Bemühungen der lesten Johrschnte ein reichhaltigerer historischer Erost herbeigeschaft ist, eine genügendere wissenschaftliche Varstellung erlauben, als beim er

ften Erfcheinen ber Phanomenologie bes Beiftes möglich war. Er wollte vielmehr, wie aus einer unter feinen nachaelaf: fenen Papieren enthaltenen Bemerfung bervorgebt unb auch seine munblichen Acuferungen bestätigten, Die Phas nomenologie bes Beiftes, um ihrer eigenthumlichen Besiebung auf Die Beit ihres Entstehens feinen Gintrag au thun, auch bei ber neuen Musgabe im Wefentlichen uns verandert laffen und nur im Einzelnen, wo ibm ber Musbruck weniger angemeffen, ober bie Glieberung ber Gage nicht beutlich genug hervorzutreten fchien, ber Darftellung burch leichte Menberungen nachzuhelfen fuchen. Dach biefem Plane bat er mabrent ber legten Wochen bor feinem Beimagnae bie Revision feines Wertes begonnen und bis jur Geite XXXVII ber alten (G. 25 ber neuen) Huds gabe fortgeführt. Alle Menberungen, woburch fich bis zu ber eben bezeichneten Stelle ber Borrebe bie neue Muss gabe bes Werfe von ber alten unterfcheibet, find von bem Berfaffer felbft gemacht. Beitere Borarbeiten und Bemerfungen, bie bei ber neuen Musgabe batten benuft werben fonnen, fanben fich weber in bem fchriftlichen Rachlaffe bes Berfaffers noch in feinem Sanberemplar ber Phanomenologie bes Beiftes.

Der Aufforderung, Die Durchsicht und herausgabe bieses Werks zu beforgen, bin ich um so williger ge-

folat, je geeigneter biefes Befchäft ichien, meinen perfonlichen Schinerg über ben großen Berluft, welchen alle nas beren Freunde Begel's burch feinen Tob erlitten baben, au befanftigen, und je aufrichtiger ich wünschte, auch au meinem Theile mitzuwirfen, baf bie tieffunnigen Schopfungen feines Beiftes in murbiger Beftalt ber Dadwelt überliefert murben. Die Matur bes mir anvertrauten Ge-Schäfts brachte es mit fich, baf ich bei biefem Werte, welches wegen ber unerschöpflichen Rulle feines Inhalts, ber Strenge feiner miffenschaftlichen Rorm und ber Ungemeffenheit feines Ausbrucks wenigstens eben folche ges wiffenhafte Sorafalt verbient, als von jedem Berausgeber einer Schrift bes flafifchen Alterthums mit Grund geforbert wirb, mich aller wefentlichen Menberungen und Bufage enthalten mußte. Dein Streben war alfo lebige lich babin gerichtet, einen in allen Begiebungen forreften Tert ju liefern und befonders bie Stellen, wo finnftorenbe Drucffehler bas Berftanbnif erfdwerten, ober ber gram matische Zusammenhang in etwas verbunkelt war, ju reis nigen und ben Forberungen bes Bebankens anzupaffen, ohne boch baburch bas Ursprüngliche bes Inhalts und bie großartige Eigenthumlichkeit ber Darftellung irgendwie gu gefährben. Und fo übergebe ich in feiner erneuten Beftalt biefes Werk, bas feit einem Bierteljahrhundert burch Die ftille Macht bes in ibm entwickelten Beiftes nicht Wenige jum Bewusstfenn ihrer felbst heraufgebildet hat, allen Freunden strenger Wissenschaft mit dem Wunsche, daß es noch an Bielen seine erleuchtende Kraft bewähren möge.

Berlin ben 29ften November 1832.

#### Inhalt.

#### Borrebe: Bom wiffenfchaftlichen Ertennen.

Das Element bes Wahren ift ber Begriff und feine mabre Geftalt bas miffenfchaftliche Guftem G. 6. Jetiger Standpunkt bes Beiftes 6. 7. Das Brincip ift nicht bie Bollenbung; gegen ben Formas liemus G. 11. Das Abfolute ift Gubicft G. 14; und mas biefcs ift G. 15. Element bes MBiffent G. 20. Die Erhebung in baffelbe ift bie Phanomenologie bes Beiftes G. 22. Bermanblung bes Bors gestellten und Befannten in ben Gebanten G. 24; und biefes in ben Begriff G. 26. In wie fern ift bie Phanomenologie bes Beifice neggtip ober enthalt bas Falfche G. 30. Siftorifche und mathes matifche Mahrheit G. 32. Ratur ber philosophifchen Mahrheit und ibrer Methobe G. 36; gegen ben ichematifirenben Formalismus C. 39. Erforbernif beim Studium ber Philosophie G. 46. Das raifonnirende Denten in feinem negativen Berhalten G. 47; in feis nem politiven: fein Gubjeft G. 48. Das naturliche Philosophiren ale gefunder Menfchenverftand und ale Genialitat G. 54. Befdluf. Berbaltnig bes Schriftftellers jum Dublitum G. 56.

A. Bewuftfenn G. 73 - 130.

I. Die finnliche Gewisheit ober bas Diefes und bas Meinen 73 - 84

11. Die Mahrnehmung, ober bas Ding und bie Taufchung . 84 - 99

III. Rraft und Berftand, Erfcheinung und überfinnliche Welt 100 - 130

| B. Selbftbewußtfegn S. 131 - 173.                                          |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1V. Die Mahrheit ber Gewifheit feiner felbft                               | 131   |
| A. Gelbstandigfeit und Unfelbftftandigfeit bes Gelbftbes                   |       |
| mußtfeyns, herrichaft und Rnechtschaft 140                                 | 150   |
| B. Freiheit bes Gelbftbemußtfenns 150 .                                    | _ 173 |
| Stoieismus G. 152. Stepticismus G. 154; und bas                            |       |
| ungludliche Bewußtfenn G. 158.                                             |       |
| C. (AA.) Bernunft G. 174 - 326.                                            |       |
| V. Gemigheit und Bahrheit ber Bernunft 174                                 | - 181 |
| A. Beobachtende Bernunft 182                                               | - 262 |
| a. Beobachtung ber Ratur G. 184 - 224.                                     |       |
| Befchreiben überhaupt G. 185. Mertmale G. 186.                             |       |
| Gefete S. 189.                                                             |       |
| Beobachtung bes Organifchen G. 193.                                        |       |
| a. Begiehung beffelben auf bas Unorganifche                                |       |
| S. 193. B. Teleologie S. 195. 7. Inneres                                   |       |
| und Meußeres G. 200. an. Das Innere                                        |       |
| S. 201. Gefebe feiner reinen Momente, ber                                  |       |
| Senfibilitat u. f. w. S. 203. Das Innere                                   |       |
| und fein Meußeres G. 206. ββ. Das Innere                                   |       |
| und bas Meußere als Gestalt G. 207. yy. Das                                |       |
| Meußere felbft als Inneres und Meußeres ober                               |       |
| Die organische 3bee übergetragen auf bas Uns                               |       |
| organische G. 215. Das Organische nach                                     |       |
| biefer Seite; feine Gattung, Art und Indivi-                               |       |
|                                                                            |       |
| b. Beobachtung bes Gelbstbewußtfenns in feiner Rein-                       |       |
| beit und in feiner Begiehung auf außere Birflichs                          |       |
| leit 6. 225 — 231.                                                         |       |
| Logische S. 225 und pfpchologische Gefete S. 227.                          |       |
| c. In feiner Beziehung auf feine unmittelbgre Birts lichfeit S. 231 - 262, |       |
| Physiognomik S. 235; und Schabellehre S. 243                               |       |
| phylogaemat C. 56; and Capaceachte C. 545                                  |       |

|                                                              | Ctite.   |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| B. Die Bermirflichung bes vernunftigen Gelbftbemußtfenns     |          |
| durch fich felbst                                            | 26       |
| a. Die Luft und die Nothwendigkeit                           | 271      |
| b. Das Gefes bes Bergens und ber Mahnfinn bes                |          |
| Eigenduntel6                                                 | 275      |
| c. Die Tugend und ber Weltlauf 2                             | 84 - 293 |
| C. Die Individualitat, welche fich an und fur fich reell ift | 293      |
| a. Das geiftige Thierreich und ber Betrug ober bie           |          |
| Sache felbit 2                                               | 95 - 313 |
| b. Die gefehgebenbe Bernunft                                 | 313      |
| e. Die gefesprufende Bernunft                                | 319      |
|                                                              |          |
|                                                              |          |
| (BB.) Der Geift G. 327 - 508.                                |          |
|                                                              |          |
| I. Der Beift                                                 | 327      |
| A. Der mabre Beift, Die Sinlichfeit                          | 331      |
| a. Die fittliche Welt, bas menfchliche und gottliche Bes     |          |
| fet, ber Mann und bas Beib 3                                 | 32 — 346 |
| b. Die fittliche Sandlung, bas menfchliche und gottliche     |          |
| Miffen, Die Schuld und bas Schicffal 3                       | 46 — 359 |
| c. Der Rechtsjuftanb 3                                       | 59 — 36  |
| B. Der fich entfrembete Beift, Die Bilbung 3                 | 64 _ 369 |
| 1. Die Belt bes fich entfrembeten Geiftes                    | 369      |
| a. Die Bilbung und ihr Reich ber Wirflichfeit . 3            |          |
| b. Der Glauben und die reine Ginfalt 3                       |          |
| II. Die Aufflärung                                           |          |
| a. Der Rampf ber Auftlarung mit bem Abers                    | 900      |
| glauben                                                      | 407      |
| b. Die Mahrheit ber Aufflarung                               |          |
|                                                              |          |
| III. Die abfolute Freiheit und ber Schreden                  | 441      |
| C. Der feiner felbft gemiffe Geift, Die Moralitat            | 451      |
| a. Die moralische ABeltanschauung                            | 453      |
| b. Die Berftellung 4                                         | 63 - 475 |
| . Das Gewiffen, Die fcone Ceele, bas Bofe und                |          |
| Calma OD It                                                  |          |

| II. Di    | Religion                          | 509 — 5 |
|-----------|-----------------------------------|---------|
| A. 2      | Die natürliche Religion           | 518 - 5 |
| a.        | Das Lichtmefen G. 520.            |         |
| b.        | Die Pflange und bas Thier G. 522. |         |
| <u>e.</u> | Der Berfmeifter G. 523,           |         |
| В. Д      | ie Runft=Religion                 | 5       |
| a.        | Das abstrafte Runftmert           | 5       |
| Ь.        | Das lebendige Runftwert           | 5       |
| c.        | Das geiftige Runftwert            | 5       |
| C. 2      | Die offenbare Religion            | 5       |
| C. T      | Die offenbare Religion            | 5       |

# Phánomenologie

b e s

Geistes.



### Borrede.

Gine Ertlarung, wie fle einer Schrift in einer Borrebe nach ber Gewohnheit vorausgeschidt wirb, - über ben 3med, ben ber Berfaffer fich in ihr vorgefest, fo wie über die Beranlaffungen und bas Berhaltnif, worin er fie ju anderen früheren ober gleichzeitigen Behandlungen beffelben Gegenftanbes ju fleben glaubt, icheint bei einer philosophifchen Schrift nicht nur überfluffig, fonbern um ber Ratur ber Cache millen fogar unpaffenb und zwedwidrig zu fenn. Denn wie und mas von Philosophie in einer Borrebe gu fagen fchidlich mare, - etwa eine biftorifche Angabe ber Tenbeng und bes Standpuntte, bes allgemeinen Inhalts und ber Refultate, eine Berbindung von bin und ber fprechenben Behaubtungen und Berficherungen über bas Mahre - tann nicht fur bie Art und Weife gelten, in ber bie bbilofophifde Mahrheit barauftellen fen. - Much weil bie Philosophie wefentlich im Elemente ber Allgemeinheit ift, Die bas Befondere in fich folieft, fo findet bei ihr mehr als bei anderen Miffenicaften ber Schein flatt, ale ob in bem 3mede ober ben letten Refultaten bie Sache felbft und fogar in ihrem volltommenen Befen ausgebrudt mare, gegen welches bie Musführung eigentlich bas Unwefentliche feb. In ber allgemeinen Borftellung bingegen, mas 3. B. Anatomie feb, etwa bie Renntnif ber Theile bes Korpers nach ihrem unlebendigen Dafenn betrachtet, ift man überzeugt, die Sache felbft, ben Inhalt biefer Wiffenschaft, noch nicht zu befigen, fondern außerdem um das Befondere fich bemuben gu muffen. - Gerner pflegt bei einem folden Aggregate

von Kenntnissen, das den Ramen Wissenschaft nicht mit Recht führt, eine Konverfation über Jwede und bergleichen Allgemeinseiten nicht von der historischen und begrifflosen Weise verschie na sten, in der auch von dem Jahalte selbst, diesen Rerven, Musteln und so fort, gesprochen wied. Bei der Philosophie hinggen würde die Ingleichheit entschen, daß von einer solchen Weise, der Gebrauch gemacht, und diese och von ihr selbst als unsätzig, die Wohrtet zu fasten, ausgezeigt würde.

Co wird auch burch bie Beftimmung bes Berhaltniffes, bas ein philofophifches Wert ju andern Beftrebungen über benfelben Gegenftand zu haben glaubt, ein frembartiges Intereffe bereingezogen, und bas, worauf es bei ber Ertenntnif ber Bahrheit antommt, verduntelt. Go feft ber Meinung ber Gegenfas bes Bahren und bes Falfchen wird, fo pflegt fie auch entweder Beiftimmung oder Biderfbruch gegen ein vorhandenes philosophifches Spftem ju erwarten, und in einer Ertlarung über ein foldes nur entweber bas eine ober bas andere ju feben. Gie begreift bie Berichiedenheit philosophischer Spfteme nicht fo febr als bie fortidreitende Entwidelung ber Wahrheit, als fie in ber Berichiebenheit nur ben Widerfbruch fieht. Die Rnospe verichminbet in dem Bervorbrechen ber Bluthe, und man fonnte fagen, baf jene von biefer miberlegt wird; ebenfo wird burch bie Frucht Die Bluthe fur ein faliches Dafenn der Pflange ertlart, und als ihre Bahrheit tritt jene an die Stelle von biefer. Diefe Formen unterfcheiben fich nicht nur, fonbern verbrangen fich auch als unverträglich mit einander. Aber ihre fluffige Ratur macht fle augleich zu Momenten ber organischen Ginbeit, worin fie fich nicht nur nicht widerftreiten, fondern eins fo nothwendig als bas andere ift, und biefe gleiche Rothwendigteit macht erft bas Leben bes Bangen aus. Aber ber Widerfpruch gegen ein philofophifches Shftem pflegt theils fich felbft nicht auf Diefe Weife gu begreifen, theils auch weiß bas auffaffenbe Bewustfenn gemeinbin nicht, ibn von feiner Ginfeitigteit ju befreien ober frei gu erhalten, und in ber Beftalt bes fireitend und fich juwiber Scheisnenden gegenfeitig nothwendige Momente gu ertennen.

Die Forberung von bergleichen Erflarungen, fo wie bie Befriedigungen berfelben gelten leicht bafur, bas Wefentliche ju betreiben. Worin tonnte mehr bas Innere einer philosophifchen Schrift ausgesprochen febn, als in ben 3meden und Refultaten berfelben, und moburch biefe beftimmter ertannt werben, ale burch ihre Berichiebenheit von bem, was bas Beitalter fonft in berfelben Sphare hervorbringt? Wenn aber ein folches Thun fur mehr als für den Anfang bes Ertennens, wenn es für das wirts liche Ertennen gelten foll, ift es in ber That gu ben Erfindungen gu rechnen, Die Gache felbft gu umgeben, und biefes beibes ju verbinden, ben Anichein bes Ernftes und Bemübens um fie, und bie wirtliche Erfparung beffelben. - Denn bie Gache ift nicht in ihrem Zwede erfcopft, fonbern in ihrer Ausführung, noch ift bas Refultat bas mirtliche Gange, fonbern es gufammen mit feinem Werben; ber Zwedt für fich ift bas unles benbige Allgemeine, wie die Tenbeng bas blofe Treiben, bas feiner Birtlichfeit noch entbebrt und bas nadte Refultat ift ber Leichnam, ber bie Tenbeng binter fich gelaffen. - Cbenfo ift bie Berfdiebenheit vielmehr bie Grenge der Cade; fie ift ba, wo bie Cache aufbort, ober fie ift bas, mas biefe nicht ift. Solde Bemühungen mit bem 3mede ober ben Refultaten. fo wie mit ben Berfchiebenheiten und Beurtheilungen bes einen und bes anderen, find baber eine leichtere Arbeit, als fie vielleicht fcheinen. Denn flatt mit ber Cache fich ju befaffen, ift folches Thun immer über fie binaus; flatt in ihr zu verweilen und fich in ihr zu vergeffen, greift foldes Wiffen immer nach einem Anberen, und bleibt vielmehr bei fich felbft, als bag es bei ber Sache ift und fich ihr bingiebt. - Das leichtefte ift, mas Bebalt und Gebiegenheit bat, ju beurtheilen, ichwerer, es ju faffen, bas fcmerfte, mas beibes vereinigt, feine Darfiellung bervorzubringer.

Der Anfang der Bilbung und des Peraussarbeitens aus der Unmittlibarteit des substantiellen Lebens wird immer damit gemacht werden müssen, Kenntniffe allgemeiner Grundfage und Sesschäubendet zu erwerben, sich nur erst zu dem Gebanten der Sache überhaubt berauf zu avbertien, nicht weniger sie mit Gründen zu unterstügen oder zu wobertegen, die fonktet und vicke Küllen auch erfahren. Bescheit und prüssen, am der obentlichen Bescheit und ernsthaftes Urtheil über sie zu ertheilen zu wiffen. Dieser Ansang der Bilbung wird aber zumächt dem Ernste des erfüllten Lebens Plag machen, der in die Ersahrung der Bach sieht hintensührt, und werm auch dies noch hinzukomunt, daß der Ernst des Begriffs in ihre Teise steigt, so wird eine solche Kenntenis und Buurcheilung in der Konversation ihre schiestliche Stelle bebalten.

Die mabre Beffalt, in welcher Die Mabrbeit eriffirt, tann allein bas miffenschaftliche Guftem berfelben febn. Daran mitjuarbeiten, daß die Philosophie der Form der Wiffenfchaft naber tomme, - bem Biele, ibren Ramen ber Liebe gum Biffen ablegen ju tonnen und wirtliches Biffen gu febn, ift es, mas ich mir vorgefest. Die innere Rothwendigfeit, bag bas Wiffen Wiffenschaft feb, liegt in feiner Ratur, und bie befriedigende Ertlarung hieruber ift allein die Darftellung ber Phi= lofopbie felbft. Die außere Rothmendigfeit aber, infofern fie, abgefeben von ber Bufalligteit ber Perfon und ber individuellen Beranlaffungen, auf eine allgemeine Beife gefaßt wirb, ift baf= felbe, mas bie innere, in ber Geftalt nämlich, wie die Beit bas Dafenn ihrer Momente vorftellt. Dag bie Erhebung ber Philosophie gur Wiffenfchaft an ber Zeit ift, Dieg aufzuzeigen murbe baber bie einzig mabre Rechtfertigung ber Berfuche febn, Die Diefen 3med baben, weil fie beffen Rothwendigteit barthun, ja fie ihn jugleich ausführen murbe.

Indem die mahre Geftalt der Mahrheit in diese Biffenfchaftlichkeit gefett wird, — ober was baffelbe ift, indem bie

Bahrheit behauptet wird, an bem Begriffe allein bas Ele= ment ihrer Erifteng zu haben, - fo weiß ich, daß bieß im Diberfpruch mit einer Borftellung und beren Folgen gu fteben fcheint, welche eine fo große Anmaagung als Ausbreitung in ber Heberzeugung bes Zeitaltere bat. Gine Ertlarung über biefen Miberfpruch icheint barum nicht überflüffig; wenn fie auch bier weiter nichts als gleichfalls eine Berficherung, wie bas, gegen mas fie gebt, febn tam. Wenn nämlich bas Wahre nur in bemjenigen, ober vielmehr nur als basjenige eriftirt, mas balb Anfchauung, balb unmittelbares Wiffen bes Abfoluten, Religion, bas Genn - nicht im Centrum ber gottlichen Liebe, fonbern bas Genn beffelben felbft - genannt wirb, fo wird von ba aus zugleich fur bie Darftellung ber Philosophie vielmehr bas Gegentheil ber Form bes Begriffs geforbert. Das Abfolute foll nicht begriffen, fonbern gefühlt und angefchaut, nicht fein Beariff, fondern fein Gefühl und Anfchauung follen bas Wort füh= ren und ausgesprochen merben.

Wird bie Ericeinung einer folden Forberung nach ihrem allgemeineren Bufammenhange aufgefaßt und auf Die Stufe gefeben, worauf ber felbftbemußte Geift gegenwartig fleht, fo ift er über bas fubftantielle Leben, bas er fonft im Elemente bes Bebantens führte, binaus, - über biefe Unmittelbarteit feines Glaubens, über die Befriedigung und Sicherheit ber Gewifbeit, welche bas Bewuftfebn von feiner Berfohnung mit bem Befen und beffen allgemeiner, ber inneren und außeren, Gegenwart befag. Er ift nicht nur barüber binausgegangen, in bas andere Ertrem ber fubftanglofen Reflerion feiner in fich felbft, fondern auch über diefe. Gein mefentliches Leben ift ihm nicht nur verloren, er ift fich auch biefes Berluftes und ber Endlichteit, die fein Inhalt ift, bewuft. Bon ben Trebern fich megwendend, bag er im Argen liegt betennend und barauf fcmabend, verlangt er nun von ber Philofophie nicht fomobl bas 2B iffe n deffen, mas er ift, ale jur Serficllung jeuer Gubftantialitat und

ber Gebiegenheit bes Seyns erft wieder durch fie zu gelangen. Diefem Bedürfniffe foll fie also nicht so febr die Berichloffenbeit der Subkanz aufschiesen und dies zum Selbstbewußtien beit der Subkanz aufschiesen und der gemußtien zur gedachten Ordnung und zur Einfachbeit des Begriffs zuruktringen, als vielmeit die Sonderungen des Gedantens zinemenschütten, ben unterschieden Begriff unterdrüden und das Gefühl des Weifens herstellen, nicht sowohl Einficht als Erbauung gewähren. Das Schöne, heilige, Ewige, die Reifzion und Liebe find der Köder, der gesobert wird, um die Luft zum Andelsen zu erweden, nicht der Begriff, sondern die Effasse, nicht die falt fortschrittende Rothvendigteit der Sache, sondern die gährende Begrifferung foll die Jaltung und fortleitende Ausbreitung des Begrifferung foll die Jaltung und fortleitende Ausbreitung des

Diefer Forberung entibricht Die angeftrengte und faft eifernb und gereigt fich zeigenbe Bemühung, Die Menichen aus ber Berfuntenheit ins Sinnliche, Gemeine und Einzelne berauszureifen und ihren Blid ju ben Sternen aufgurichten; als ob fie bes Gottlichen gang vergeffend, mit Staub und Waffer, wie ber Wurm, auf bem Puntte fich ju befriedigen ftunden. Gonft hatten fie einen Simmel mit weitläufigem Reichthume von Gebanten und Bilbern ausgestattet. Bon allem, mas ift, lag bie Be= beutung in bem Lichtfaben. burch ben es an ben Simmel gefnupft mar; an ibm, flatt in biefer Gegenwart gu bermeilen, glitt ber Blid über fle binaus, jum gottlichen Wefen, gu einer, wenn man fo fagen tann, jenfeitigen Gegenwart hinauf. Das Muge bes Beiftes mußte mit 3mang auf bas Irbifche gerichtet und bei ihm feftgehalten merben; und es hat einer langen Beit bedurft, jene Klarbeit, Die nur bas Ueberirbifche batte, in Die Dumpfheit und Bermorrenheit, worin ber Ginn bes Dieffeitigen lag, hineinquarbeiten, und die Aufmertfamteit auf das Gegenmartige als foldes, welche Erfahrung genannt murbe, intereffant und geltend ju machen. - Jest fcheint bie Roth bes

Gegentheils vorhanden, der Sinn so febr in dem Irbischen festgemurzt, das es gleicher Gewalt vodarf, ihn daniber zu erseben. Der Geift geigt sich so arm, daß er sich, wie in der Sandwissel der Wanderer nach einem einstachen Trunt Massers, mur nach dem dirftigen Geschiebe des Göttlichen überhaupt sier feine Exquidung zu ehnen scheint. An diesen, woran dem Geiste genitat, ift die Größe seines Berchustes zu ermessen.

Diese Gemüglamteit bes Empsangens ober Sparsamteit bes Gebens giemt der Wissenschaft nicht. Wer nur Erbauung stucht, wer die irbische Mannigsaltigetit seines Dassens und bes Gebantens in Arbel einzussillen und nach dem unbestimmten Genuffe dieser unbestimmten Göttlichteit verlangt, mag zuschen, wo er dies sindet, er wird leicht sieht sieht etwas vorzuschwäremen und damit sich aufzuspreizen die Wittel sinden. Die Phistosphie aber muß sich dustru, erbaulich sien zu wollen.

Doch weniger muß biefe Benugfamteit, Die auf Die Wiffenicaft Bergicht thut, barauf Anfpruch machen, bag folche Begeifterung und Trubbeit etwas hoberes fen als die Wiffenfchaft. Diefes prophetifche Reben meint recht im Mittelbuntte und ber Tiefe gu bleiben, blidt verächtlich auf bie Beftimmtheit (ben Boros), und halt fich abfichtlich von bem Begriffe und ber Rothwenbigteit entfernt, als von ber Reflerion, die nur in ber Enblichkeit haufe. Wie es aber eine leere Breite giebt, fo auch eine leere Tiefe; - eine Ertenfion der Gubftang, Die fich in ends liche Mannigfaltigfeit ergieft, ohne Rraft fie gufammenguhalten, fo eine gehaltlofe Intenfitat, welche als lautere Rraft ohne Ausbreitung fich haltend, daffelbe ift, mas bie Dberflächlichkeit, Die Kraft bes Beiftes ift nur fo grof als ihre Meußerung, feine Tiefe nur fo tief, als er in feiner Auslegung fich auszubreiten und fich ju verlieren getraut. - Bugleich wenn bief begrifflofe fubftantielle Biffen Die Eigenheit bes Gelbfts in bem Befen verfentt gu haben und mahr und heilig gu philofophiren porgiebt, fo verbirgt es fich bief, baf es fatt bem Gotte ergeben

ju fepn, durch die Berfchmähung des Maßes und der Bestimmung vielmehr nur bald in sich stellt die Zufälligkeit des Jubalts, bald in ihm die eigene Willtur gewöhren läßt. — Inhem sie sich dem nie sich dem ungebändigten Gähren ber Twelhang überfassen, meinen sie, durch die Einhüllung des Selbsibervustissens und Ausgeben des Berfandes, die Seinen zu sehn, denen Gott die Weisheit im Schlafe giedt; was sie fe so in der That im Schlase giedigten, find darum auch Träume.

(Fs ift übrigens nicht fcmer ju feben, bag unfere Reit eine Beit der Geburt und des Uebergange gu einer neuen Des riobe ift. Der Beift hat mit ber bisberigen Belt feines Dafebns und Borftellens gebrochen, und fieht im Begriffe, es in bie Bergangenheit binab ju verfenten, und in ber Arbeit feis ner Umgeftaltung. 3mar ift er nie in Rube, fonbern in immer fortichreitender Bewegung begriffen. Aber wie beim Rinde nach langer filler Ernahrung ber erfie Athemaug jene Mumabligteit bes nur vermehrenden Fortgange abbricht, - ein qualis tativer Sprung, - und jest bas Rind geboren ift, fo reift ber fich bilbende Beift langfam und fille der neuen Geftalt ents gegen, loft ein Theilden des Baues feiner vorhergebenden Belt nach bem andern auf, ihr Wanten wird nur burch einzelne Symptome angebeutet; ber Leichtfinn wie bie Langeweile, bie im Beftebenden einreißen, Die unbeftimmte Abnung eines Unbekannten find Borboten, daß etwas Anderes im Anguge ift. Dief allmählige Berbrodeln, bas die Phuffognomic bes Gan= gen nicht veranderte, wird durch ben Mufgang unterbrochen, ber, ein Blis, in einemmale bas Gebilbe ber neuen Welt hinftellt.

Mein eine volltommene Wirtlichteit hat die Reue so wenig als bas eben geborne Kind; und dieß ist westullich nicht außer Acht zu laffen. Das erste Auftreten ist erst feine Unmitetelbarteit oder sein Begriff. So wenig ein Gebaube ferrig ist, wome sein Grund gelegt worden: so wenig ist der erreichte Begriff des Ganzen das Ganze selbst. Wo wir eine Eiche in der Kraft ihres Stammes und in der Ausbreitung ihrer Aefte und Maffen ihrer Belaubung zu sehen wünschen, sind wir nicht zusfrieden, wenn uns an dieser Stelle eine Eichel gezigt wird. So ist die Wissenschaft, die Krone einer Welt des Geistes, nicht in ihrem Ansange vollendet. Der Ansang des neuen Geistes sis das Produkt einer weitstäusigen Umwälzung von mannigstatigen Bildungsformen, der Preis eines vielscha verschlungenen Weges und eben so vielsacher Anstrengung und Bemühung. Er ist das aus der Succession wie aus seiner Ausbedinung in sich zurüdegegangene Ganze, der gewordene einsache Begriff bestieben. Die Wisselfüchett diese sinsachen Gengen aber besteht darin, das jene zu Momenten gewordenen Gestaltungen sich wieder von neuen, aber in ihrem neuen Elemente, in dem gewordenen Sinne entwidelen und Gestaltung aeben.

Indem einer Geits bie erfte Erfcheinung ber neuen Welt nur erft bas in feine Ginfachbeit verhüllte Bange ober fein allgemeiner Grund ift, fo ift bem Bewuftfebn bagegen ber Reichthum bes vorhergebenben Dafenns noch in ber Erinnerung gegenwärtig. Es vermift an ber neu ericheinenben Beffalt bie Ausbreitung und Befonderung bes Inhalts; noch mehr aber vermift es die Musbilbung ber Form, moburch die Unterfchiebe mit Sicherheit beftimmt und in ihre feften Berhaltniffe geordnet werben. Ohne biefe Musbildung entbehrt bie Wiffenfchaft ber allgemeinen Berftandlichteit, und hat ben Gdein, ein efoterifches Befisthum einiger Einzelnen gu febn; - ein efoteriiches Befitthum: benn fie ift nur erft in ihrem Beariffe ober ihr Inneres vorhanden; einiger Gingelnen; benn ihre unausgebreitete Ericheinung macht ihr Dafebn gum Gingelnen. was volltominen beftimmt ift, ift zugleich exoterifc, begreiflich, und fabig, gelernt und bas Gigenthum Aller ju febn. Die verftandige Form ber Wiffenschaft ift ber Milen bargebotene und für Alle gleichgemachte Weg zu ibr, und burch ben Berftanb jum vernüuftigen Biffen ju gelangen ift bie gerechte Forberung

des Bewustleines, das zur Wissenschaft hinzureitt; denn der Berstand ift das Denken, das erine Ich überhaupt; umd das Berständige ist das schon Bekannte und das Gemeinschaftlicher Wissenschaftlichen Berwistleines, weburch biefes unmittelbar in jene einzukreten vermag.

Die Wiffenschaft, Die erft beginnt, und es alfo noch weber jut Bollftanbigteit des Details, noch gur Bolltommenheit ber form gebracht bat, ift dem Zabel barüber ausgefest. Aber wenn diefer ift Wefen treffen foll, fo wurde er ebenfo ungerecht fenn, als es unftatt haft ift, die Forderung jener Ausbildung nicht anertennen gu mollen. Diefer Gegenfas ideint ber bauptfachlichfte Rnoten au febr. an bem die miffeufchaftliche Bildung fich gegenwärtig gerarbeitet und worüber fie fich noch nicht geborig verftebt. Der eine Theil pocht auf den Reichthum des Materials und die Berftanblich teit, ber andere verfcmaht wenigftene biefe und bocht auf bit unmittelbare Bernunftigfeit und Gottlichteit. Wenn auch jemt Theil, es fen burch bie Rraft ber Wahrheit allein ober and burch bas Ungeftum bes anbern, zum Stillichweigen gebracht ift, und wenn er in Anfehung bes Grunde ber Gache fich uber wältigt fühlte, fo ift er barum in Anfebung iener Forderungen nicht befriedigt; benn fie find gerecht, aber nicht erfüllt. Sein Stillfdweigen gebort nur halb bem Giege, balb aber ber Langeweile und Gleichgültigfeit, welche bie Folge einer beffanbig erregten Erwartung und nicht erfolgten Erfüllung ber Berfpres dungen zu fenn pflegt,

In Anfehung des Anhalts machen die Anderen fich es wohl auweifen teicht genug, eine gwiße Ausdehnung zu haben. Sie jesten auf ihren Boden eine Menge Material, nämlich das siehen Berdaunte und Geoednete, herein, und indem sie sich vorurfurlich mit den Sonderbarteiten und Kuriossiäten zu thun machen, scheinen sie um so mehr das übeige, womit das Missen is siehen fie um so mehr das übeige, womit das Missen is siehen Anten fer um fo mehr das übeige, womit das daßiffen is siehen Art. gene eine Art. gene Art. gene und das nach Ungeregelte zu beherrischen, und somit alles der absoluten Ber

gu unterwerfen, welche hiermit in Allem ertannt und gur ausgebreiteten Wiffenfchaft gebieben gu febn fcheint. Raber aber Diefe Ausbreitung betrachtet, fo zeigt fle fich nicht baburch ju Stande getommen, baf Gin und Daffelbe fich felbft verichieden geftaltet batte, fonbern fle ift bie geftaltlofe Bieberholung bee Einen und Deffelben, bas nur an bas verfchiebene Material anferlich angewendet ift, und einen langweiligen Schein ber Berichiebenheit erhalt. Die für fich mohl mahre 3bee bleibt in ber That nur immer in ihrem Anfange fieben, wenn bie Entwidelung in nichts als in einer folden Bieberholung berfelben Formel beftebt. Die Gine unbewegte Form vom wiffenden Gubjette an bem Borbandenen berumgeführt, bas Daterial in bief rubende Element von außenher eingetaucht, bief ift fo menia. ale willfürliche Ginfalle über ben Inhalt, Die Erfüllung beffen, was geforbert wirb, nämlich ber aus fich entipringende Reich= thum und fich felbft beftimmenbe Unterfchied ber Geftalten. Es ift vielmehr ein einfarbiger Formalismus, ber nur gum Unterfchiebe bes Stoffes und gwar baburch tommt, weil biefer fcon bereitet und betannt ift,

Dabei behouptet er diese Eintönigfeit und die abstrater Migmeiniseit für das Absolute; er verschiert, das in ihr under streidigt au fenn, eine Unfähigteit fen, sich des absoluten Standpunttes zu demächtigen und auf ihm seit zu dalten. Wenn sonst bie flerer Wöglichteit, sich etwas auch auf eine andere Weise vorzustellen, hinreichte, um eine Vorstellung zu widertegen, und dieselbe bloss Wöglichteit, der allgemeinn Gedante, auch den ganzen positiven Werth des wirtlichen Ertennens hatte, so sein wir beier stown t Inwirtlichteit allen Werth zugeschieren, und die Auslichung des Interschiedenen und Bestimmten, oder vielmehr das weiter nicht entwickelte noch an ihm selbs sich rechterigende Hinner ertwersen dessiten. In Abzund des Leeren sür herbalative Betrachtungkat getten. Ingend ein Dalspn, wie es im Ab-

foluten ift, betrachten, befteht bier in nichts anderem, ale baf bavon gefagt mirb, es feb amar jest von ibm gefbrochen morben, als von einem Etwas, im Abfoluten, bem I = I; jeboch gebe es bergleichen gar nicht, fonbern barin feb alles Gins. Dief Gine Wiffen, baf im Abfoluten Alles gleich ift, ber unterfceibenben und erfüllten ober Erfüllung fuchenben und for= bernben Ertenntnif entgegenaufeben, - ober fein Abfolutes für bie Racht auszugeben, worin, wie man ju fagen pflegt, alle Rube fdmarg find, ift bie Raivitat ber Leere an Erfenntnif. - Der Formalismus, ben bie Philosophie neuerer Beit vertlagt und gefchmaht, und ber fich in ihr felbft mieder erzeugte, wird, wenn auch feine Ungenügfamteit betannt und ge= fühlt ift, aus ber Biffenfchaft nicht verschwinden, bis bas Er= tennen ber abfoluten Birtlichteit fich über feine Ratur volltommen flar geworden ift. - In der Rudficht, bag bie allgemeine Borftellung, wenn fle bem, mas ein Berfuch ihrer Musführung ift, vorangeht, bas Auffaffen ber lettern erleichtert, ift es bienlich, bas Ungefahre berfelben bier angubeuten, in ber Abficht jugleich, bei biefer Gelegenheit einige Formen gu ent= fernen, beren Gewohnheit ein Sindernif für bas philosophische Ertennen ift.

Es fommt nach meiner Einsicht, welche sich nur durch die Darstellung des Systems selbst rechtertigen muß, alse darauf an, das Machr nicht als Substanz, sondern ebenso fest als Subsietts aufzufallen und auszuderüden. Zugleich ist zu bemerten, daß die Substantialität so sehr Sussementen oder die Ummittelbarteit des Missens siege, welche Seyn oder Ummittelbarteit des Missens siege, welche Seyn oder Ummittelbarteit ist das Missen ist, im sich schließen. Denn, Gott als die Eine Substanz zu safefen, das Zeitalter empörte, worin diese Bestimmung ausgesprochen wurde, so lag theils der Grund hiervon in dem Infinitet, das darin das Seitssbewusssehm nur untergegangen, nicht ere halten ist, theils ader ist das Gezentheitt, welches das Denten

als Denten feshält, die Allgemeinheit als folde, diefelbe Enfachbeit ober ununterschiedene, unbewogte Bufdantlalität; und wenn Drittens bas Denten bas Sein der Gubfan mit sich vereint und die Inmittelbarteit ober das Anschauen als Beuten erfaßt, fo kommt es noch darauf an, ob diese intellettuelle Anschauen nicht wieder in die träge Emscacheit zweile Anschauft und die Weiterlichteil gelich auf eine imwirtliche Weife darftelt.

Die lebendige Substang ift ferner bas Sehn, welches in Wahrebeit Subject, ober was dufflie heißt, welche in Mahre beit wirtlich ift, nur infefern fie bie Beregung ber Sichfelbseitens, ober die Bermittlung bes Sichanderswerdens mit fich feibs ift. Sie ist als Gubjett die reine einsache Regativistat, eben badunch die Eutyweiung des Einfachen, oder die entgegenessende Bertdopplung, welche wieder die Regativisten Berefchebenheit und ihres Gegenfaces ist: nur diese gleichgültigen Verfeltende im ihres Gegenfaces ist: nur diese fich wiederteile lich die Beigeit als folche, oder unmittel dare als folche, ist das Macken einen Bieck vor unt itzel dare als folche, ist das Marten seiner felbs, der Keits, der fein Ende als sein Busch voraussestzt und zum Ansange hat, und nur durch die Ausstung und bein Eubewittlig fit.

Das Leben Gottes und bas göttliche Ertennen mag also wohl als ein Spielen der Liebe mit fich selbst ausgesprochen werden; diese Idee fintt zur Erdentlichteit und felbst zur Fadbeit hrad, wenn der Ernst, der Schmitzz, die Geduld und Arbeit des Regativen darin sehlt. An sich ist jenes Leben wohl die ungerrübte Bleichheit und Einheit nit sich selbst, der es ein Ernst mit dem Andersssehund zu der Entstendung, so wie mit der Anderssehund gift. Aber beig Ansfich ist die abstratte Allgemeinheit, in welcher von seiner Ratur, für sich zu sehn, und damit überhaupt von der Selfsbewegung der Form absgesehn wird. Aben die Form als dem Westen glief ausgeschaft wird, sie ein der mat ein Missere

fland), 31 meinen, daß das Ertennen sich mit dem Ansich oder dem Wesen begnügen, die Form aber ersparen, tönnic; — daß der absolute Grundpag dort die absolute sindsauma, die Ausführung des erstern oder die Entwickelung der andern entbesplich mache. Gerade weit die Form dem Wesen sowerintlich ist, als es sich selbs, ist es nicht bloß als Aussen, das als anmittelbare Gussam, der als reine Selbsanssaumg des Gottelichen zu fassen und ausgubrücken, sowdern son so sehr als Form und im gangen Nelchssum der entwickelten Form; daburch wiede es erst als Wirtlickes gefaßt und ausgedrückt.

Das Mahre ift bas Bange. Das Sange aber ift nur bas burch feine Entwidlung fich vollendende Befen. Es ift von bem Abfoluten ju fagen, daß es wefentlich Refultat, baf es erft am Ende bas ift, mas es in Bahrheit ift; und hierin eben befieht feine Ratur, Birtliches, Gubiett, ober Sichfelbftwerden gu febn. Go widerfprechend es icheinen mag, bağ bas Abfolute mefentlich als Refultat gu begreifen feb, fo fiellt boch eine geringe Ueberlegung Diefen Schein von Wiberfbruch mrecht. Der Anfang, bas Brincip, ober bas Abfolute. wie es querft und unmittelbar ausgesprochen wird, ift nur bas Allgemeine. Go wenig, wenn ich fage: alle Thiere, Dief Wort für eine Boologie gelten tann, ebenfo fällt es auf, bag bie Borte des Göttlichen, Abfoluten, Ewigen u. f. w. das nicht aus= fprechen, mas darin enthalten ift; - und nur folche Worte bruden in ber That die Anfchauung als bas Unmittelbare aus. Bas mehr ift, als ein foldes Wort, ber Uebergang auch nur ju einem Gage, enthält ein Anberswerben, bas jurudgenom= men werden muß, ift eine Bermittlung. Diefe aber ift bas, mas perhorrefeirt wirb, als ob badurd, bag mehr aus ihr ge= macht wird benn nur dief, daß fie nichts absolutes und im Ab= foluten gar nicht fen, die abfolute Ertenntnif aufgegeben mare.

Dief Perhorresciren flammt aber in der That aus der Un= bekanntschaft mit der Ratur der Bermittlung und des absoluten

Ertennens felbft. Denn die Bermittlung ift nichts anderes als die fich bewegende Sichfelbftgleichbeit, ober fie ift bie Reflexion in fich felbft, bas Moment bes fürfichfenenden Ich. Die reine Regativität ober, auf ihre reine Abftrattion berabgefest, bas einfache Werben. Das 3ch, oder bas Werben überbaubt, Diefes Bermitteln ift um feiner Einfachbeit willen eben Die werbende Unmittelbarteit und bas Unmittelbare felbft. -Es ift baber ein Bertennen ber Bernunft, weun die Reflexion aus bem Wahren ausgeschloffen und nicht als positives Moment bes Abfoluten erfaft wirb. Gie ift es, die bas Bahre gum Refultate macht, aber biefen Begenfas gegen fein Werben ebenfo aufhebt; benn bief Werben ift ebenfo einfach und baber von ber Form des Wahren, im Refultate fich als einfach ju zeigen, nicht vericbieden; es ift vielmehr eben bief Burudgegangenfenn in die Einfacheit. - Wenn ber Embryo wohl an fich Menich ift, fo ift er es aber nicht fur fich; für fich ift er es nur als gebilbete Bernunft, die fich ju bem gemacht bat, mas fie an fich ift. Dief erft ift ihre Birtlichteit. Aber Dief Refultat ift felbft einfache Unmittelbarteit, denn es ift bie felbftbewußte Freis beit, die in fich ruht, und ben Gegenfas nicht auf die Geite gebracht hat und ihn ba liegen läßt, fondern mit ihm verfohnt ift.

Das Gesagte Tann auch so ausgebrückt wereben, daß die Bernunst das zwedmäßige Thun ist. Die Erzebung der vermeinten Antur über das misstannte Denfen, und jundisst die Berbannung der äußeren Zwedmäßigkeit hat die Jorm des Zweds überhaupt in Misstroit gebracht. Ausein, wie auch Anielottes die Ratur als das zwedmäßige Thun bestimmt, der Zwed ist das Inmittelbare, Ruhende, das Indiemegte, welches selbs dem gend ist, so eine Start als das für sich felbs dem gend ist, so es aubjett. Seine Kraft zu bewegen, abstratt genommen, ist das Für sichse fen oder die eine Regativität. Das Krastlatts in nur darum dassische, was der Ansang, weil der Ansang Zwed ist; — oder das Wietlicke ist nur darum dassische, was sein Begriff, weit das Unmitaphänsmenseigie.

telbare als Zwed das Selbst oder die reine Wirtlichteit in ihm felbst hat. "Der ausgeführte Zwed oder das dassende Wief-liche ist Beregung und entsaltetes Werden; eben diese Unsche dare ist das Selbst; und jener Ummittelbarteit und Einfachzeit des Ansaug ist es darum gleich, weil es das Resultat, das in sich Jurüdgetehete, das in sich Zurüdgetehete, das Selbst, und das Selbst die fich auf sich beziehende Gleicheit ist.

Das Bedürfnif, bas Abfolute als Gubiett porguftellen, bebiente fich ber Gage: Gott ift bas Emige, ober bie moralifche Weltordnung, oder bie Liebe u. f. f. In folden Gagen ift bas Mabre nur gerabegu ale Gubiett gefest, nicht aber ale bie Bewegung bes Gidinfichfelbftreflettirens bargeftellt. Es wird in einem Gabe ber Art mit bem Borte: Gott, angefangen. Dief für fich ift ein finnlofer Laut, ein blofer Rame; erft bae Drabitat fagt; mas er ift, ift feine Erfüllung und Bebeutung; ber leere Anfang mirb nur in biefem Enbe ein mirtliches Wiffen. Infofern ift nicht abgufeben, marum nicht vom Emigen, ber moralifden Weltordnung u. f. f., ober wie bie Alten thaten, von reinen Begriffen, bem Gebn, bem Ginen u. f. f. bon bem, mas bie Bedeutung ift, allein gefbrochen wird, ohne ben finnlofen Laut noch bingugufugen. Aber burch bief Wort wird eben bezeichnet, baf nicht ein Gebn ober Wefen, ober Allgemeines überhaupt, fondern ein Infichreflettirtes, ein Gubiett gefest ift. 21lein jugleich ift bief nur anticibirt. Das Gubieft ift ale fefter Puntt angenommen, an ben ale ihren Salt bie Prabitate geheftet find, burch eine Bewegung, bie bem von ihm Wiffenden angehört und die auch nicht dafür angefeben wird, bem Puntte felbft anzugehören; burch fie aber marc allein ber Inhalt als Subjett bargeftellt. In ber Art, wie biefe Bewegung befchaffen ift, tann fie ihm nicht angehören; aber nach Borausfegung jenes Duntte tann fie auch nicht andere beichaffen, tann fie nur au-Berlich febn. Jene Anticipation, bag bas Abfolute Gubjett ift, ift baber nicht nur nicht die Wirflichteit biefes Begriffs, fonbern macht fle fogar unmöglich; benn jene fest ihn als rubenben Buntt, biefe aber ift bie Gelbitbewegung;

Unter mancherlei Folgerungen, Die aus bem Befagten fliefen, taun biefe berausgehoben merben, baf bas Wiffen nur als Biffenfchaft ober als Spftem wirtlich ift und bargeftellt merben tann: baf ferner ein fogenannter Grunbfas ober Brincip ber Philosophie, wenn er mahr ift, icon barum auch falfch ift, infofern er nur ale Grundfas ober Brincip ift. - Es ift beewegen leicht ibn ju wiberlegen. Die Wiberlegung befieht barin, baf fein Mangel aufgezeigt wirb; mangelhaft aber ift er, weil er nur bas Allgemeine ober Princip, ber Anfang ift. Ift bie Biberlegung grundlich, fo ift fie aus ihm felbft genommen und entwidelt, - nicht burch entgegengefeste Berficherungen und Einfälle von aufenher bewertftelligt. Gie murbe alfo eigentlich feine Entwidelung und fomit bie Ergangung feiner Mangelhaftigfeit febn, weun fie fich nicht barin vertennte, baf fie ihr negatives Thun allein beachtet, und fich ihres Fortgange und Refultates nicht auch nach feiner pofitiven Geite bewußt mirb. - Die eigentliche pofitive Ausführung bes Anfange ift qualeich umgefehrt ebenfo febr ein negatives Berhalten gegen ibn, nämlich gegen feine einfeitige Form, erft unmittelbar ober 3med ju fenn, Gie tann fomit gleichfalle ale Biberlegung besjenigen genommen werben, mas ben Grund bes Spfleme ausmacht, richtiger aber ift fie ale ein Aufzeigen angufeben, baf ber Grund ober bas Princip bes Spflems in ber That nur fein Anfang ift.

Das das Wafre nur ale Spfem wirtlich, ober daß die Gubsan, mefentlich Subjett ift, ift in der Bortlellung ausges brück, welche das Abfolute als Geift ausspricht, — ber erfabenfte Begriff, und der der neueren Zeit und ihrer Religion angehort. Das Geiftige allein ift das Wirtliche; es ift das Wefen der Anfich (eben, ... das sich Berchaltende und

2 \*

Beftimmte, - bas Anderefenn und Rurfichfenn und in biefer Beftimmtheit ober feinem Mugerfichfenn in fich felbft Bleibende; - ober es ift an und fur fid. - Dief Anundfürfichfenn aber ift es erft für une ober an fich, es ift bie geiflige Gubftang. Es muß bief auch fur fich felbft, muß bas Miffen von bem Geiffigen und bas Biffen von fich als bem Geifte fenn, b. b., es muß fich als Gegenftand fenn, aber ebenfo unmittelbar als aufgehobener, in fich reflettirter Begenftand. Er ift für fid nur für une, infofern fein acifliger Inhalt burd ibn felbft erzeugt ift; infofern er aber auch für fich felbft für fich ift, fo ift biefes Gelbfterzeugen, ber reine Begriff, ihm zugleich bas gegeuftanbliche Element, worin er fein Dafenn bat; und er ift auf diefe Beife in feinem Dafenn für fich felbft in fich reflettirter Gegenftand. - Der Geift, ber fich fo entwidelt als Beift weiß, ift bie Biffenfchaft. Gie ift feine Wirtlichteit und bas Reich, bas er fich in feinem eigenen Elemente erbaut.

Das reine Gelbftertennen im abfoluten Anderefenn, Diefer Mether als folder, ift ber Grund und Boben ber Biffenicaft ober das Biffen im Allgemeinen. Der Anfang ber Phi= lofophie macht die Borausfegung ober Forberung, bag bas Bemuftfebn fich in biefem Elemente befinde. Aber biefes Element erhalt feine Bollenbung und Durchfichtigteit felbft nur burd bie Bewegung feines Berbens. Es ift bie reine Geiftig= teit, als bas Allgemeine, bas bie Deife ber einfachen Un= mittelbarteit hat; - bief Ginfache, wie es als folches Eri= fteng hat, ift ber Boben, ber Denten, ber nur im Geift ift. Weil Diefes Element, Diefe Unmittelbarteit bes Beiftes, bas Subftantielle überhaupt bes Beiftes ift, ift fie bie vertlarte Befenheit, die Reflexion, Die felbft einfach, Die Unmittelbarteit als folche fur fich ift, bas Gebn, bas bie Reflexion in fich felbft ift. Die Wiffenschaft verlangt von ihrer Seite an bas Gelbftbewußtfebn, baf es in biefen Mether fich erhoben habe,

um mit ihr und in ihr leben zu tonnen und zu leben. Umgetehrt hat bas Individuum bas Recht ju forbern, baf bie Biffenichaft ihm bie Leiter meniaftens zu biefem Standpuntte reis de, ihm in ihm felbft benfelben aufzeige. Gein Recht grundet fich auf feine abfolute Gelbfiffanbigteit, Die es in jeder Geftalt feines Wiffens ju befigen weiß, benn in jeber, fen fie von ber Wiffenschaft anerkannt ober nicht und ber Inhalt fen welcher er wolle, ift es die abfolnte Form, b. b. es ift die unmittel= bare Gemifheit feiner felbft; und, wenn biefer Musbrud vorgezogen murbe, bamit unbedingtes Gebn. Wenn ber Standpuntt bes Bewuftfebns, von gegenftanblichen Dingen im Begenfage gegen fich felbft, und von fich felbft im Gegenfage gegen fie ju wiffen, ber Wiffenschaft als bas Anbere, - bas, worin es fich bei fich felbft meif, vielmehr, als ber Berluft bes Beiftes gilt. - fo ift ibm bagegen bas Element ber Biffenfcaft eine jenfeitige Terne, worin es nicht mehr fich felbft befist. Jeber von biefen beiben Theilen fcheint fur ben anderen bas Bertehrte ber Bahrheit ju febn. Daf bas naturliche Bewußtfebn fich ber Wiffenschaft unmittelbar anvertraut, ift ein Berfuch, ben es, es weiß nicht von mas angezogen, macht, auch einmal auf bem Ropfe gu geben; ber 3mang, biefe ungewohnte Stellung anzunehmen und fich in ihr zu bewegen, ift eine fo unvorbereitete als unnöthig icheinende Gewalt, die ihm angemuthet wirb, fich anguthun. - Die Wiffenfchaft feb an ihr felbft, mas fie will, im Berbaltniffe jum unmittelbaren Gelbftbewuftfenn ftellt fie fich als ein Bertehrtes gegen biefes bar, ober weil baffelbe in ber Gemifbeit feiner felbft bas Princip feiner Birtlichteit bat, tragt fie, indem es fur fich außer ihr ift, die Form ber Unwirtlichteit. Gie bat barum folches Element mit ihr gu vereinigen ober vielmehr gu zeigen, bag und wie es ihr felbft angebort. Alle folder Wirklichkeit entbeb= rend ift fie nur ber Inhalt, ale bas Mufich, ber 3med, ber erft noch ein Inneres, nicht als Beift, mur erft geiftige Gubftang ift. Dieß Anfich hat fich zu außern und für fich felbit zu werden, dieß heißt nichts anderes, als daffelbe hat das Selbitbewußtfebn als eins mit fich zu fegen.

Dief Werden der Wissenschaft überhaupt, oder des Wissens, il es, was dies Phanomenologie des Gesses darstellt. Das Wissens, wie es zuerft ist, oder der unmittelbare Grift ist das Gestslofe, das siennliche Bewusstellung un werden, oder das Etement der Wissenschaft, das ihr reiner Vegetif selbst ist, zu erzeugen, hat es sich den der einen langen Weg hindurch zu arbeiten. Dieses Werden, wie es in seinem Angalte und den Gestalten, die sich in ihm geigen, sich aufsellen wied, wied nicht das sein, mas man zunächst unter einer Anseitung des unwissenschaftlichen Werdenschlichen zur Wissenschaft sich vorstellt; auch etwas anderes, als die Begründung der Wissenschaft ist der Vegetischung, die wie aus der Phische mit dem abschuten Wissenschaftlichung, die wie aus der Phische mit dem abschuten Wissenschaftlich unt der das der der unmittelbar anssangt, und mit aubern Etandpunkten dabung sich wie feiten Kotis davon zu nehmen erklärt.

Die Aufgabe, das Individuum von seinem ungebildeten Standpuntte aus zum Wiffen zu führen, war in ihrem allgemeinen Einn zu saffen, und das allgemeine Individuum, der seichstemußte Geift, in seiner Bildung zu betrachten. — Was das Aufgetilden gerügente Geschäftlig beider betrifft, so zigt sich in dem allgemeinen Individuum sedes Noment, wie es die konkrete Form und eis gene Geschaftung gewinnt. Das besonder Individuum sich der unvollständige Geist, eine konkrete Gestalt, in deren gangem Dacfen Eine Bestimmtheit herrschaft, in deren gangem Dacfen Eine Bestimmtheit herrschaft ist, und worin die anderen nur in verwischer Jügen verhanden sind. In dem Geiste, der böher stehe Las ein anderer, sit das niederigere konkrete Dacfen zu einem unscheinbaren Momente heradzessunten; was vorher die Sache selbst war, ist nur noch eine Spur; ihre Gestalt sit eingefüllt und eine einsgahült und eine einsgahült und eine einsgahe Sodielweiten. Diese Aberbaungensehel durchläuft das Individuum, desse Geschaften der

ber flebenbe Geift ift, in ber Beife, wie ber, welcher eine bos bere Biffenfchaft vornimmt, Die Borbereitungstenntniffe, Die er langft inne bat, um fich ihren Inbalt gegenwärtig ju machen, burchgebt; er ruft die Erinnerung berfelben gurud, ohne barin fein Jutereffe und Bermeilen ju haben. Der Gingelne muß auch dem Inhalte nad die Bildungeftufen bes allgemeinen Gei= fles burchlaufen, aber ale vom Geifte icon abgelegte Beftalten, als Stufen eines Wegs, der ausgearbeitet und geebnet ift; fo feben wir in Anfebung ber Renntniffe bas, mas in frubern Beitaltern den reifen Geift der Manner befchaftigte, gu Renntniffen, Hebungen und felbit Spielen des Rnabenaltere berabge= funten, und werden in bem padagogifchen Fortichreiten die wie im Schattenriffe nachgezeichnete Gefchichte ber Bilbung ber Belt ertennen. Dies vergangene Dafenn ift bereits erworbenes Giaenthum bes allgemeinen Beiftes, ber bie Gubftang bes Individuums und fo ihm außerlich ericheinend feine unorganische Ratur ansmacht. - Die Bilbung in Diefer Rudficht befteht von ber Seite bes Indivibuums aus betrachtet barin, baf es Dief Borhandene erwerbe, feine unorganifche Ratur in fich gehre und für fich in Befis nehme. Dieß ift aber von ber Geite bes allgemeinen Beiftes als ber Gubftang nichts anderes, als baf biefe fich ihr Gelbftbewuftfenn giebt, ihr Berden und ihre Reflexion in fic hervorbringt.

Die Wiffentschaft fellt biefe bilernde Bewegung sowoss in terr Ausführlichteit und Nothwendigkeit, als das, was schon zum Womente und Sigenthum des Geifte heradgestunten ift, in feiner Gestaltung dar. Das Ziel ift die Einsicht des Geistes in das, was das Wiffen ift. Die Ungeduld verlangt das Unmögliche, nämlich die Erreichung des Ziels ohne die Wittel. Eines Theils ift die Eang e diese Woese gie ertragen, denn jedes Woment ist nethwendig; — andern Theils ist dei jedem sich zu verweilen, denn jedes ist stellt eine individuelle gange Gestalt, und wird nur absselut betrachtet, insselute Westalt, und wird nur absselut betrachtet, insselute Leange

flimmtheit als Ganges ober Rontretes, ober bas Bange in ber Gigenthumlichfeit biefer Beftimmung betrachtet wird. - Beil Die Gubftang bes Individuums, weil fogar ber Weltgeift bie Gebuld gehabt, biefe Formen in ber langen Ausbehnung ber Beit gu durchgeben und bie ungeheure Arbeit ber Weltgefdichte, in welcher er in jeder ben gangen Gehalt feiner, beffen fie fabig ift, berausgeftaltete, ju übernehmen, und weil er burch teine geringere bas Bewuftfebn über fich erreichen tonnte, fo tann gwar ber Gache nach bas Individuum nicht mit meniger feine Gubftang begreifen; ingwifden bat es gugleich geringere Dube, weil an fich bief vollbracht, - ber Inhalt fon die gur Möglichkeit getilgte Birtlichkeit, Die bezwungene Unmittelbarteit, Die Geftaltung bereits auf ihre Abbreviatur, auf die einfache Bedantenbeftimmung, berabgebracht ift. Coon ein Gebachtes ift ber Inhalt Eigenthum ber Gubffang; es ift nicht mehr bas Dafenn in die Form bes Anfichfehns, fonbern nur bas meber mehr blof urfprüngliche, noch in bas Das febn verfentte, vielmebr bereits erinnerte Unfich in bie Form bes Kurfichfebns umgutebren. Die Art biefes Thuns ift naber anmaeben.

Was auf dem Standpuntte, auf dem wir diest Benegung hier aufnehmen, am Gangen erspart ift, ist das Aufpeden des Dasspans, was aber noch übeig ist und der höheren Umistung bedarf, ist die Worftellung und die Betanntschaft mit den Formen. Das in die Gubsan zurückgenommen Dasspan ist durch jene erste Regation nur erst unm tittelbar in des Element des Selbst versetzt diese ihm erwordene Eigenthum hat also noch denschen Gharatter undegriffener Ummittelbarteit, weie das Dasspan selbst eite sit so nur in die Vorstellung übergegangen. Zugleich ist es damit ein Bekanntes, ein solches, mit dem Der dasspruche Bestiftertig geworden, worin daher siene Stätigkeit und somit sein Interesse nicht mehr ist. Wenn des Datigteit und somit ein Interesse nicht mehr ist. Wenn die Löstigkeit, die mit dem Statigteit, die mit dem Statigteit und somit sein

Dafen fertig wird, felbft nur die Benegung des befonden, fich nicht begreifenden Geiftes ift, so ift baggen bas Biffen gegen die hierdurch ju Stande gefommen Borflellung, gegen dieß Bekanntiefen gerichtet, es ift Thun des allgemeinen Selbfts und das Intereffe bes Dentens.

Das Bekannte überhaupt ift darum, weil es bekannt iff, nieder etkannt. Es ift die gewöhnlichte Celbstäuschung wie Taufchung Midden, gewöhnlichte Celbstäuschung wie Taufchung Midden, und es sich ebenso gesallen zu lassen; mit allem Hind mid Binumd Herreben kommt soches Wiffen, ohne zu wissen wie ihm geschieth, nicht von der Stelle. Das Subjett und Objett, u. f. f. Gott, Radur, der Verstand, die Swiffen zu der Wertland, die Sinnlichteit u. f. f. werden undersehen als bekannt und als etwos gultiges zu Grunde gelegt, und machen seite Puntte sowohl des Ausgangs als der Butlethe aus. Die Benegung geht missen ihnen, die unbewoegt bleiben, hin und her, und somit nur auf ihrer Oberstäche vor. So besteht auch das Ausschlicht und Prüfen darin, zu sehn, ob jeder das von ihnen Gesagte auch in seiner Sorstellung sindet, od es ihm so schein und bekannt ist oder nicht.

Das Analyfiren einer Worftellung, wie es sonft getrieben worben, war sichon nichts anderes, als das Aufbeden ber form ihres Betanntiesne. Eine Worftellung in ihre ursprüngelichen Clemente auseinanderlegen, ift das Zurudgehen zu ihren Momenten, die wenigsten nicht die Form der vorgefundenen Borftellung haben, sondern das unmittelbare Eigenthum des Sethiss ausmachen, Diete Analyse tommt zwar nur zu Gedanten, weiche seichst betannte, seite und ruhende Bestimmungen sind. Aber ein wesentliches Moment ist dies Geschierte, limbertidie selfeth; benn nur darum, das das Kontects sich scheidet, und zum Ilmwirtlichen macht, ist es das sich Beregende. Die Thätigkeit des Scheidens ist die Krast und Archit des Vergende. Die Thätigkeit des Scheidens ist die Krast und Archit des Werfandes, der verwundersamsten und größten, oder vielnech der absoluten Wacht. Der Kreis, der in sich geschossfen nich und

ale Gubftang feine Momente balt, ift bas unmittelbare und barum nicht vermunderfame Berhaltnif. Aber baf bas von feiuem Umfange getreunte Accidentelle ale foldes, bas Bebunbene und nur in feinem Bufammenhange mit anderem Wirfliche ein eigenes Dafenn und abgefonberte Freiheit gewinnt, ift bie ungeheure Dacht bes Regativen; es ift die Energie bes Dentens, bes reinen 3che. Der Tob, wenn wir jene Unwirtlichfeit io nennen wollen, ift bas Turchtbarfte, und bas Tobte feftubalten, bas, mas bie größte Rraft erforbert. Die fraftlofe Coonheit haft ben Berftand, weil er ihr bief gumuthet, mas fie nicht vermag. Aber nicht bas Leben, bas fich vor dem Tobe fcheut und von der Bermuftung rein bewahrt, fondern bas ihn erträgt und in ihm fich erhalt, ift bas Leben bes Geiftes. Er gewinnt feine Wahrheit uur, indem er in der abfoluten Berriffenheit fich felbft findet. Diefe Dacht ift er nicht, ale bas Pofitive, meldes von bem Regativen wegfieht, wie wenn wir von etwas fagen, bief ift nichts ober falich, und nun, bamit fertig, bavon meg gu irgend etwas anderem übergeben; fondern er ift biefe Dacht nur, indem er bem Regativen ine Angeficht fchaut, bei ihm verweilt. Diefes Bermeilen ift die Baubertraft, Die es in bas Genu umtehrt. - Gie ift baffelbe, mas oben bas Gubjett genannt morben, welches barin, baf es ber Beftimmtheit in feinem Elemente Dafenn giebt, bie abftratte, b. h. nur überhaupt feneube IInmittelbarteit aufhebt und baburch die mahrhafte Gubfiang ift, bas Cebu ober bie Unmittelbarteit, welche nicht bie Bermitt= lung außer ihr hat, fondern diefe felbft ift.

Daß bas Vergestlite Eigenthim bes reinen Selbstenussteiens wird, diese Erhebung zur Mugeneinheit übergaupt ist nur bie eine Seite, uoch nicht die vollendete Pildung. — Die Art des Studiums der alten Zeit hat diese Verschiedenheit von dem der neueren, daß jenes die eigentliche Durchildung des natüreichen Berunklichen von. An jedem Theile seines Daspuns sind. An eigen Verstummende philosophie

rend , erzeugte es fich ju einer durch und durch bethatigten MU= gemeinheit. In der neueren Zeit hingegen findet bas Indivis buum die abftratte Form vorbereitet; die Anftrengung fie gu ergreifen und fich ju eigen ju machen, ift mehr bas unvermittelte Bervortreiben bes Innern und abgeschnittene Erzeugen bes MU= . gemeinen, als ein Bervorgeben beffelben aus dem Ronfreten und ber Manniafaltiafeit bes Dafenns. Best beflebt barum bie Mrbeit nicht fo febr barin, bas Individuum aus ber unmittelbaren finnlichen Meife ju reinigen und es jur gedachten und bentenben Subftang gu machen, als vielmehr in bem Entgegengefetten, burd bas Mufbeben ber feften beftimmten Gebanten bas Muge= meine zu verwirtlichen und zu begeiften. Es ift aber weit fcmerer, die feften Gedanten in Gluffigteit gu bringen, ale bas finn= liche Dafenn. Der Grund ift bas vorhin Angegebene; jene Beftimmungen baben bas 3ch, Die Dacht bes Regativen ober Die reine Wirtlichkeit gur Gubftang und gum Element ihres Dafebne; Die finnlichen Bestimmungen bagegen nur Die unmächtige abftratte Unmittelbarteit ober bas Genn als foldes. Die Bebanten werben fluffig, indem bas reine Denten, biefe innere Unmittelbarfeit, fich ale Moment ertennt, ober indem bie reine Gemifheit feiner felbft von fich abftrabirt; - nicht fich weglaft, auf die Geite fest, fondern bas Rire ihres Gichfelbftfenens aufgiebt, fomobl bas Rire bes reinen Rontreten, meldes 3d felbft im Gegenfate gegen untericbiebenen Jubalt ift, als bas Fire von Unterschiedenen, Die im Clemente bes reinen Dentens gefest an jener Unbedingtheit bes 3ch Antheil haben. Durch Diefe Bewegung werben bie reinen Gebanten Begriffe, und find erft, mas fie in Wahrheit find, Gelbftbewegungen, Rreife, bas mas ihre Gubftang ift, geiftige Wefeuheiten.

Diese Bewegung der reinen Wesenheiten macht die Ratur der Wissenschlichteit überhaupt aus. Als der Jusammenbang hres Inhalts betrachtet, ist sie die Rothwendigkeit und Ausbreitung bestelben zum organischen Gaugen. Der Weg, wodurch der Begriff des Wiffens erreicht wird, wird durch sie gleichsalls ein nothwendiges und vollständiges Perforn, so das diese Bortentung aufsört, ein gustalliges Philosophieru au sten, das sich an diese and iene Gegenstände, Berdaltniffe und Gedanken des unvolltommenen Bewußtegnes, wie die Aufalligkeit es mit sich bringt, anknüpst, oder durch ein hin und hergehendes Raissonement, Schliefen und socigen aus bestimmten Gedanken das Wahre zu begründen sucht; sowie der die Begriffs die vollständige Weltlichfeit des Bewustessen der Begriffs die vollständige Weltlichfeit des Bewustessen die Bereiffs die kollfändige Weltlichfeit des Bewustessen die Bereiffs die kollfändige Weltlichfeit des Bewustessen die Bestellichfeit unschied.

Eine solche Darftellung macht ferner ben erft en Theil ber Biffenschaft barum aus, weil das Dafepn bes Geistes als Erstes nichts andveres als das Uniternites nichts andveres als das Unmittelbare ober der Anfang, der Anfang aber noch nicht fein Rudtehr in sich ist. Das Element des unmittelbaren Dafepns ist daher die Bestimmtheit, wodurch sich biefer Theil der Wiffenschaft von den andvern unserschiedet. Die Angabe biefes Unterschiedes führt zur Eröstetung einiger festen Gedanten, die hierbei vorzusommen pflegen.

Das unmittelbart Dafchn bes Geiftes, das Bemußtefe pin, bat die wei Womente, des Wiffens und der dem Wiffen negasiemen Gegenfählichfeit. Indem in diesem Gegenfählichfeit. Indem in diesem Chenklichteit und feine Momente auslegt, so dommt ihnen diesem Gegenfäh zu. und sie tertem alle als Gestalten des Bewußtschen auf. Die Wiffenschaft diese Weges ist Wiffenschaft der Erfahrung, die das Bewußtschen auf. Die des Momußtschen dach; die Gubstanz wird betrachtet, wie sie und ihre Bewegung sein Gegenstand ist. Das Bewußtschen weiß und begreift nichte, als was in zeinter Erfahrung, und zwar als Gegenstand biegerich nichte, als was in zeinter Erfahrung, und zwar als Gegenstand sieres Selbst. Der Geist wird aber Gegenstand, denn er ist diese Bewegung, sich ein Auderres, d. h. Gegenstand seines Erschung wird eben diese Anderssehm aufzuheben. Und die Erfahrung wird eben diese Wewegung genanaut, worin das Ummittelbare, das Unterschen, d. h.

das Asftrakte, ce feb des finnlichen Seyns oder des nur gedachsten Einfachen; fich entfremdet, und dann aus diefer Entfremdung ju fich zurüczeht, und hiemit jest erft in feiner Wirtlichseit und Bahrheit dargestellt, wie auch Eigenthum des Bemuftseftuns ist.

Die Ungleichheit, Die im Bewußtfebn gwifden bem Ich und ber Subftang, Die fein Gegenftand ift, fatt findet, ift ihr Unterfdieb, bas Regative überhaupt. Es tann ale ber Dangel beiber angefeben merben, ift aber ihre Geele ober bas Bewegende berfelben; weswegen einige Alte bas Leere als bas Bemegenbe begriffen, indem fie bas Bewegende gwar als bas Regative, aber diefes noch nicht als bas Gelbft erfaften. - Wenn nun bief Regative junachft als Ungleichheit bes 3che jum Gegenflande ericheint, fo ift es ebenfo fehr die Ungleichheit ber Gub= flang ju fich felbft. Was außer ihr vorzugehen, eine Thatigfeit gegen fie gu febn icheint, ift ihr eigenes Thun und fie geigt fich mefentlich Gubjett gu febn. Indem fie bief volltommen gezeigt. hat der Geift fein Dafebn feinem Wefen gleich gemacht; er ift fich Gegenstand, wie er ift, und bas abftratte Element ber Unmittelbarteit und der Trennung des Wiffens und der Bahrheit ift überwunden. Das Genn ift abfolut vermittelt; - es ift fubftantieller Inhalt, ber ebenfo unmittelbar Eigenthum bes 3che, felbflifch ober ber Begriff ift.' Siemit befchließt fich bie Phanomenologie bes Beiftes. Bas er in ihr fich bereitet, ift bas Element bes Wiffens. In diefem breiten fich nun die Domente bes Beiftes in ber Form ber Ginfacheit aus, Die ihren Gegenstand ale fich felbft weiß. Gie fallen nicht mehr in ben Begenfat bes Gebns und Wiffens auseinander, fondern bleiben in der Einfachheit des Wiffens, find bas Wahre in der Form des Bahren, und ihre Berichiedenheit ift nur Berichiedenbeit bes Inhalts. Ihre Bewegung, die fich in Diefem Elemente jum Gangen organifirt, ift die Logit ober fpetulative Philofophie.

Weil nun jenes Spfem ber Erfahrung des Geiftes nur die Erfcheinung deffelben besaft, so scheinen der Grotgang von ihm jur Wiffenschaft bes Wahren, das in der Gestalt von ihm zur Wiffenschaft der Mohren, von man tönute mit dem Regativen als dem Falfden verichont bleiben wollen, und verlangen ohne weiteres jur Wahrheit grührt zu werden; wegetig mit dem Falfden abgeben? — Wooven schon den den der werden, das spellen mit der Wiffenschaft sollte angesangen werden, das spellen in der Wiffenschaft sollte angesangen werden, darauf ist dier nach der Seiten untworten, welche Berchaffenheit es mit dem Regativen als Falfchem überdaupt dat. Die Vorftellungen hierüber hindern vornehmlich den Eingang zur Wahrheit. Dies wird Verenn welches das unphilosophischen Verenn mitter, dieher aber vergebild geltreb dabe.

Das Babre und Kalfche gebort zu den beftimmten Gebanten. Die bewegungslos fur eigene Wefen gelten, beren eines bruben, bas andere huben ohne Gemeinschaft mit bem andern ifolirt und feft ficht. Dagegen muß behauptet werden, bag bie Bahrheit nicht eine ausgebrägte Dunge ift, Die fertig gegeben und fo eingeftrichen werden tann. Roch giebt es ein Kalfches, fo wenig es ein Bofes giebt. Go folimm gwar als ber Teufel ift bas Bofe und Falfche nicht, denn als diefer find fie fo= gar jum befonderen Gubjette gemacht; als Kalfches und Bofes find fie mur allgemeine, haben aber doch eigene Befenbeit gegen einander. - Das Kaliche (benn nur bon ihm ift hier die Rebe) mare bas Andere, bas Regative ber Gub= ftang, Die als Inhalt bes Wiffens bas Babre ift. Aber Die Subftang ift felbft mefentlich bas Regative, theils als Unterfcheidung und Beftimmung des Inhalts, theils als ein ein fades Unterfcheiden, b. b. als Gelbft und Wiffen überhaupt. Dan tann wohl falich miffen. Es wird etwas falich gewußt, heift, bas Wiffen ift in Ungleichheit mit feiner Gubftang. 21=

lein eben biefe Ungleichheit ift bas Unterfcheiben überhaubt, bas mefentliches Moment ift. Es wird aus Diefer Unterfdeibung mobl ihre Gleichheit, und biefe geworbene Gleichheit ift bie Bahrheit. Aber fie ift nicht fo Wahrheit, ale ob die Ungleichbeit meggeworfen worben mare, wie die Schlade bom reinen Metall, auch nicht einmal fo, wie bas Wertzeug von bem fertigen Gefafe megbleibt, fonbern bie Ungleichheit ift als bas Regatipe, als bas Gelbft, im Wahren als foldem felbft noch unmittelbar vorhanden. Es tann jedoch barum nicht gefagt merben, daß bas Kalfche ein Moment ober gar einen Beffandtheil des Wahren ausmache. Daf an jedem Falfchen etwas Babres fen, - in biefem Ausbrude gelten beibe, wie Del und Maffer, Die numifdbar nur außerlich verbunden find. Berabe um ber Bebeutung willen, bas Moment bes volltommenen Andersfenns zu bezeichnen, muffen ihre Ausbrude ba, mo ihr Aubersfenn aufgehoben ift, nicht mehr gebraucht werben. Go wie ber Musbrud ber Cinbeit bes Gubietts und Objette, bes Endlichen und Unenblichen, bes Gebns und Dentens u. f. f. bas Ungefdidte bat, baf Objett und Gubjett u. f. f. bas bedeuten, mas fie außer ihrer Einheit find, in ber Einheit alfo nicht als bas gemeint find, mas ihr Musbrudt fagt; ebenfo ift bas Kalfche nicht mehr als Kalfches ein Moment ber Wahrheit.

Der Dogmatismus der Denkungsart im Wiffen und im Studium der Philosophie ift nichts anderes, als die Weisung, doß das Mahre in einem Sake, der ein seine Kefaltat ift, oder auch der unmittelbar gewußt wird, bestehe. Auf solche Fragen: wann Essar geboren worden, wie vielt Tossen einer Gladium betrug u. f. f. soll eine nette Antwort gegeben werden, berns wie es bestimmt mahr ift, daß das Luadrat der Hypotenie wie es bestimmt mahr ist, daß das Luadrat der Hypotenie gleich der Summe der Luadrate der beiben übrigen Seiten des rechtwinklichten Dreicks ist. Aber die Natur einer solchen sogenannten Mahrheit ist verschieden von der Natur phistosphischer Wahrkeiten.

In Anfehung der historischen Waharheiten, um ihrer burz au erwähnen, insosern sämlich das rein Sisterische berfelben ber undet wird, wird leicht zugegeben, daß sie das einzelne Dasten, einen Inhalt nach der Seite seinen Aufalligkeit und Willtür, Bestimmungen desschlen, die nicht nothwendig sind, detreffen. Delibs aber solche nachte Wahrbeiten, wie die als Beispiel angesipheten, sind nicht ohne die Bewegung des Selbstbewugitegen. Um eine derselbstan dernen, muß viel verglichen, auch in Büchern nachgeschlagen bernach, muß viel verglichen, auch in Büchern nachgeschlagen betran, muß viel verglichen, auch in Büchern nachgeschlagen betran eine Aufthaum gwied est der weben; auch bei einer ummittelbaren Anschaung wied est den dassen das einen Sund bei einer ummittelbaren Anschaung wied est der bei Kenntnis derselben mit ihren Gründen sie etwas gehalten, das wahren Werth habe, obgleich eigentlich nur das nachte Refullat das seine soll, um das es au bun ses.

Bas die mathematifden Bahrheiten betrifft, fo murbe noch weniger ber fur einen Geometer gehalten werben, ber bie Theoreme Eutlide auswendig mufte, ohne ihre Beweife, ohne fie, wie man im Gegenfate fich ausbruden tonne, inwendig ju miffen. Ebenfo murbe bie Renntnif, Die einer burch Deffung pieler rechtwintlichten Dreiede fich erwurbe, baf ibre Seiten bas betannte Berhaltnif ju einander haben, für unbefriedigend gehalten merben. Die Befentlichteit bes Bemeifes bat jeboch auch beim mathematifden Ertennen noch nicht bie Bebeutung und Ratur, Moment bes Refultats felbft gu fenn, fonbern in biefem ift er vielmehr vorbei und verfcwunden. Als Refultat ift gwar bas Theorem ein als mahr eingefehenes. Aber Diefer hinzugetommene Umftand betrifft nicht feinen Inhalt, fonbern nur bas Berhaltnif jum Gubjett; bie Bewegung bes mathematifchen Beweifes gehört nicht bem an, mas Gegenftand ift, fonbern ift ein ber Gache auferliches Thun. Go gerlegt fic Die Ratur bes rechtwintlichten Dreiede nicht felbft fo, wie es in ber Ronftruttion bargeftellt wirb, die fur ben Beweis bes Gages, ber fein Berhaltnif ausbrudt, nothig ift; bas gange Bervorbringen bes Refultate ift ein Bang und Mittel bes Ertennens. -

Much im philosophifchen Ertennen ift bas Berben bes Da= febns als Dafenns verfchieben von dem Berben bes Wefens ober ber innern Ratur ber Gache. Aber bas philosophifche Ertennen enthält erftene beibes, ba bingegen bas mathematifche nur bas Berben des Dafenns, b. b. bes Genns ber Ratur ber Cache im Ertennen als folchem barftellt, Gurs anbre vereinigt jenes auch biefe beiben befondern Bewegungen. Das innere Entfiehen ober bas Werben ber Gubftang ift ungetrennt Hebergeben in das Meufere ober in bas Dafenn, Genn fur Inberes, und umgefehrt ift bas Berben bes Dafenns bas fich Rurudnehmen ins Wefen. Die Bewegung ift fo ber geboppelte Progef und Werben bes Sangen, baf jugleich ein jebes bas andere fest und jebes barum auch beibe als zwei Anfichten an ibm bat; fie gufammen machen baburch bas Bange, baf fie fich felbft auflofen und ju feinen Momenten machen.

Im mathematifden Erteunen ift Die Ginficht ein für bie Sache außerliches Thun; es folgt baraus, baf bie mabre Sache baburd veraubert wirb. Das Mittel, Konftruftion und Beweis. enthalt baber mobl mabre Gage; aber eben fo febr muß gefagt werben, bag ber Inhalt falfch ift. Das Dreied wird in bem obigen Beifbiele gerriffen, und feine Theile gu anderen Riguren. bie bie Ronftruttion an ihm entfleben laft, gefchlagen. Erft am Ende wird bas Dreied wieber hergeftellt, um bas es eigentlich ju thun ift, bas im Fortgange aus ben Augen verloren murbe. und nur in Studen, die anberen Gangen angeborten, portam. - Bier feben wir alfo auch die Regativität bes Inhalts eintreten, welche eine Falfcheit beffelben eben fo gut genannt merben mußte, als in ber Bewegung bes Begriffs bas Berfcwinben ber fefigemeinten Bebanten.

Die eigentliche Mangelhaftigfeit biefes Ertennens aber betrifft fowohl das Ertennen felbft als feinen Stoff überhaupt. -Bas bas Ertennen betrifft, fo wird vors erfte bie Rothwendig= feit der Konftruttion nicht eingefeben. Gie geht nicht aus bem 3

Phanomenologie.

Begriff des Theorems herbor, sondern wird geboten, und man hat dieser Worfchift, gerade diese Linien, deren unendlich and bere gegogen werden könnten, ju ziehen, blindlings ju geborchen, ohne etwas weiter zu wissen, als den guten Glauben zu haben, daß dies ju Füllprung des Beneises werdmäßig sehn werde. Din etwand ziest sich der nu auch diese Zwerdmäßig sein werde. Din erinnag geigt sich der dem auch diese Zwerdmäßigteit, die deswegen nur eine äußerliche ist, weil sie sich ert igentwo ansängt, man weiß noch nicht in welcher Beziehung auf das Resultat, das herauskemmen soll. Sein Foretgang minmt diese Bestimmungen und Beziehungen aus, und läßt andere liegen, ohne daß man mumittelbar einsähe, nach welcher Nochwendigkeit; ein äuskerte Zwerd regiert diese Bewegung.

Die Evideng biefes mangelhaften Ertennens, auf welche Die Mathematit ftola ift, nub womit fle fich auch gegen bie Philosophie bruftet, beruht allein auf der Armuth ihres 3meds und ber Mangelhaftigfeit ihres Stoffs, und ift barum von einer Urt, Die Die Philosophie verfcmaben muß. - Ihr 3med oder Begriff ift bie Grofe. Dief ift gerade bas unmefentliche, begrifflofe Berhaltnif. Die Bewegung bes Biffens geht barum auf der Dberfläche vor, berührt nicht die Sache felbft, nicht bas Befen ober den Begriff, und ift beswegen tein Begreifen. -Der Stoff, über ben bie Mathematit ben erfreulichen Ghat von Bahrheiten gemabrt, ift ber Raum und bas Eins. Der Raum ift bas Dafenn, worin ber Begriff feine Unterfchiebe einfdreibt, als in ein leeres tobtes Element, worin fie ebenfo unbewegt und leblos find. Das Wirtliche ift nicht ein Raumliches, wie es in der Mathematit betrachtet wird; mit folder Unwirtlichfeit, als die Dinge ber Dathematit find, giebt fich meder bas tontrete finnliche Anschauen, noch die Philosophie ab. In foldem unwirklichen Elemente giebt es benn auch nur unwirtliches Babres, b. b. firirte, tobte Gate; bei jedem berfelben tann aufgehört merben; ber folgende fangt für fich von

neuem an, ohne bag ber erfte fich felbft jum andern fortbewegte, und ohne baf auf biefe Beife ein nothwendiger Bufammenbang burch die Ratur ber Sache felbft entflünde. - Much läuft um jenes Princips und Elements willen - und hierin befleht bas Kormelle ber mathematifchen Evibeng - bas Wiffen an ber Linie ber Gleichheit fort. Denn bas Tobte, weil es fic nicht felbft bewegt, tommt nicht ju Unterfchieden bes Befene, nicht gur mefentlichen Entgegenfetung ober Itngleichheit, baber nicht jum Uebergange bes Entgegengefesten in bas Entgegenges feste, nicht gur qualitativen, immanenten, nicht gur Gelbfibeme= gung. Denn es ift bie Grofe, ber unwefentliche Unterfcbieb, ben die Mathematit allein betrachtet. Daf es ber Begriff ift, ber ben Raum iu feine Dimenfionen entzweit, und bie Berbinbungen berfelben und in benfelben beftimmt, bavon abftrabirt fie; fe betrachtet 3. B. nicht bas Berhaltnif ber Linie gur Rlache: und wo fle ben Durchmeffer bes Rreifes mit ber Peripherie vergleicht, flöft fie auf die Intommenfurabilität berfelben, b. b. ein Berhaltnif bes Begriffs, ein Unendliches, bas ihrer Beftimmung entflieht.

Die immanente, sogenannte reine Mathematik stellt auch mich die Zeit als Zeit dem Raume gegenüber, als den zweiten Stoff spere Betrachtung. Die angerendte handelt wohl von ihr, wie von der Bewegung, auch sonst nowent wirtlichen Oingan, ste nimmt ader die sputzeitischen, d. b. Sage ihrer Berhältnisse, die durch ibren Begriff bestimmt sind, aus der Erdaftung aus, und wender nur auf dies Boraussenigenungen ihre Kornalssenigen auf, und wender nur auf dies Boraussenigenungen ihre Kornalssenigen auf, eine der dem Berkältnisse des Radums und der Zeit in der Bewegung des Fallens u. f. s. wechge haufig giebt, sie ber Bebellen und angenommen werden, ist siehen giebt, sie Beweise gegeben und angenommen werden, ist sieh von Erweise, wie groß das Bedürsnis Beweissens ihr das Erweissens ihre der Erkennen ist, weil est, we es nicht mehr hat, auch den

geminnt. Gine Rritit fener Bemeife murbe eben fo mertmurbig als belehrend fenn, um die Mathematit theils von diefem falfchen Bube ju reinigen, theile ihre Grenge ju geigen, und baraus die Rothmendigteit eines anderen Wiffens. - Bas bie Beit betrifft, von der man meinen follte, daß fie, jum Ge= genftude gegen ben Raum, ben Stoff bes anderen Theils ber reinen Mathematit ausmachen murbe, fo ift fle ber bafebenbe Begriff felbft. Das Princip der Grofe, bes begrifflofen Unterfdiebes, und bas Princip ber Gleichheit, ber abftratten unlebendigen Einbeit, vermag es nicht, fich mit fener reinen Unrube des Lebens und abfoluten Unterfcheidung ju befaffen. Diefe Regativitat wird baber, nur ale paralbfirt, namlich als bas Eins jum zweiten Stoffe biefes Ertennens, bas, ein au-Berliches Thun, bas Gichfelbitbewegende jum Stoffe berabfest, um nun an ihm einen gleichgültigen, außerlichen, unlebendigen Inhalt gn haben.

Die Philosophie bagegen betrachtet nicht unwefentliche Beftimmung, fondern fie, infofern fie mefentliche ift; nicht bas Abftratte ober Unwirfliche ift ihr Element und Inhalt, fondern bas Wirtliche, Gichfelbftfegenbe und Infichlebenbe, bas Da= febn in feinem Begriffe. Es ift der Procef, der fich feine Do= mente erzeugt und burchläuft, und biefe gange Bewegung macht bas Positive und feine Wahrheit aus, Diefe folieft alfo eben fo febr bas Regative in fich, basjenige, mas bas Falfche genannt werben murbe, weun es als ein foldes betrachtet werben tonnte, von dem zu abstrahiren feb. Das Berichmindende ift vielmehr felbft als mefentlich zu betrachten, nicht in ber Beftimmung eines Teften, bas vom Wahren abgefdnitten, außer ibm, man weiß nicht wo, liegen gu laffen fen, fo wie auch bas Wahre nicht als bas auf der anderen Geite ruhende, tobte Pofitive. Die Erfcheinung ift bas Entfleben und Bergeben, bas felbft nicht entfieht und vergeht, fondern an fich ift, und die Wirtlichteit und Bewegung bes Lebens ber Wahrheit ausmacht. Das

Wahre iff o der bacchautische Zammel, an dem tein Glied nicht trunken ist, und weil jedes, indem es sich absondert, eben so uns mittelbar sich auflöss,— ist er dem so die durchschieftigt und einschach Auche. In dem Gerichte jener Bewegung, bestehen zwar die einzelnen Gestalten des Gesiske wie die bie bestimmten Gedanken nicht, aber sie sind so sehen den gener der Wennendige Womente, als sie nurgenischen Westehendigen Womente, als sie nurgenischen der Wennegung, es als Auße ausgescht, ist dassjenige, was sich in ihr unterschiedt umb besonderes Dasspung zieht, als ein solas, das sich er ein nert, ausbewahrt, defin Dasspun das Wissels, das sich er einnert, ausbewahrt, des mit Dasspun das Wissels das sich er einnert, ausbewahrt, des mit Dasspun das Wissels das sich er einnert, ausbewahrt, des mottelbei ist, wie dieses den so unmittelbar Dasspun ist.

Bon der Methode biefer Bewegung ober ber Wiffenfchaft tonnte es nothig icheinen, voraus bas Debrere angugeben. Ihr Begriff liegt aber icon in bem Gefagten, und ihre eigentliche Darftellung gehört ber Logit an ober ift vtelmehr biefe felbft Denn bie Methobe ift nichts anderes als ber Bau bes Gangen in feiner reinen Wefenheit aufgeftellt. Bon bem hierüber bieber Sangbaren aber muffen wir das Bewuftfebn haben, daß auch bas Spfiem ber fich auf bas, mas philosophische Dethobe ift, begiebenben Borftellungen, einer verfchollenen Bilbung angehort. - Wenn dieß etwa renommiftifch ober revolutionar lauten follte, bon welchem Zone ich mich entfernt weiß, fo ift gu bebenten, baf ber miffenichaftliche Staat, ben die Dathematit berlieb, von Ertlärungen, Eintheilungen, Ariomen, Reihen von Theoremen, ihren Beweifen, Grundfasen und bem Folgern und Schließen aus ihnen, - fcon in ber Meinung felbft wenigftens veraltet ift. Wenn auch feine Untauglichfeit nicht beutlich einacfeben wird, fo wird doch tein ober wenig Gebrauch mehr bavon gemacht, und wenn er nicht an fich gemifbilligt wird, fo wird er doch nicht geliebt. Und wir muffen bas Borurtheil für bas Bortreffliche haben, bag es fich in den Gebrauch fete und beliebt mache. Es ift aber nicht fdwer einzusehen, bag bie Da= nier, einen Gat aufzuftellen, Grunde fur ihn anguführen, und

ben entgegengefetten burch Grunde ebenfo ju miderlegen, nicht Die Form ift, in der die Wahrheit auftreten tann. Die Wahrbeit ift bie Bewegung ihrer an ihr felbft, jene Methobe aber ift bas Ertennen, bas bem Stoffe außerlich ift. Darum ift fie ber Mathematit, Die, wie bemertt, bas begrifflofe Berhaltnis ber Große ju ihrem Prineip, und ben tobten Raum, wie bas eben fo tobte Gine, ju ihrem Stoffe bat, eigenthumlich und muß ihr gelaffen werben. Much mag fie in freierer Manier, b. b., mehr mit Willfur und Bufalligfeit gemifcht, im gemeinen Leben, in einer Konversation ober biftorifden Belehrung mehr ber Rengierbe, als ber Ertenntnif, wie ungefahr auch eine Borrebe ift, bleiben, 3m gemeinen Leben hat bas Bewußtfenn Renntniffe, Erfahrungen, finnliche Ronfretionen, auch Bebanten, Grundfage, überhaupt foldes ju feinem Inhalte, bas als ein Borhandenes ober als ein feftes rubenbes Gebn ober Befen gilt. Es läuft theile baran fort, theile unterbricht es ben Qufammenhang burch die freie Willfur über folden Inhalt, und verhalt fich ale ein außerliches Beftimmen und Sandhaben beffelben. Es führt ibn auf irgend etwas Gewiffes, feb es auch nur bie Empfindung bes Mugenblide, gurud, und bie Mebergeus gung ift befriedigt, wenn fle auf einem ihr betannten Rube= puntte angelangt ift.

Wenn aber die Nothwendigteit des Begeiffs den lofern Gang der rässentien Konversation, wie den fleisern des wissenschaften, wie den fleisen des Gepränges verbannt, so ist soon oben einmert worden, das seinen Stelle nicht durch die Unmuthode des Ahndens und der Begeisterung und die Willitte des propheitischen Redens nicht jene Wissenschaftlicheit unt, sondern die Wissenschaftlicheit überdaupt verachtet.

Eben so wenig ift, nachbem bie kantische, ergiestend ben Auflintt wiedergefundene, noch toder, noch unbegriffene Eripliscität zu ihrer absoluten Bedoutung erhoben, damit die wahrhafte Horm in ihrem wahrhaften Inhalte zugleich aufgestellt und

ber Begriff ber Biffenicaft bervorgegangen ift, - berjenige Bebrauch Diefer Form fur etwas Wiffenfchaftliches gu halten, burch ben wir fie gun leblofen Schema, ju einem eigentlichen Schemen, und die wiffenfchaftliche Organifation gur Tabelle berabgebracht feben. - Diefer Formalismns, von bem oben icon im Allgemeinen gefprochen ift, und beffen Manier wir bier naber angeben wollen, meint bie Ratur und bas Leben einer Befialt begriffen und ausgesprochen gu haben, wenn er bon ihr eine Beftimmung bee Schema's ale Prabitat ausgefagt, - es fen bie Gubjettivitat, ober Objettivitat, ober auch ber Dagne= tismus, die Elettricitat und fo fort, die Rontrattion, ober Erpanfion, ber Often ober Weften und bergleichen, mas fich ins Unendliche vervielfältigen laft, weil nach biefer Beife jebe Beflimmung ober Beffalt bei ber anbern wieber als Form ober Moment bes Schema's gebraucht werben, und jebe bantbar ber andern benfelben Dieuft leiften tann; - ein Girtel von Begenfeitigteit, wodurch man nicht erfahrt, mas die Sache felbft, weder mas bie eine noch die andere ift. Es merben babei theils finnliche Bestimmungen aus ber gemeinen Anschauung aufgenommen, die freilich etwas Anderes bedeuten follen, als fle fagen, theils wird bas an fich Bebeutende, Die reinen Befimmungen bes Gebantens, wie Gubiett, Dbiett, Gubffang, Urfache, bas Allgemeine u. f. f. gerade fo unbefeben und unfritifch gebraucht wie im gemeinen Leben und wie Starten und Schwächen, Erpanfion und Kontrattion; fo bag jene Detaphpfit fo unwiffenschaftlich ift, als biefe finnlichen Borftellungen.

Statt des inneren Lebeus und der Selbsstewegung seines Daffens wird nun eine solche einsach Bestimmtigte ben der Anfabaumg, das beift bier, dem sinnlichen Wissen, and einer oberstädslichen Analogie ausgesprochen und diese äußerliche und letere Anwendung der Joennel die Konstruktion genannt. — Es ist mit solchem Joennalismus berselbe Fall, als mit jedem. Wissen fram Monthe finder mitgle der Kopf seyn, dem nicht in einer Viertele Mutt.

flunde die Theorie, baf es afthenifche, fthenifche und inbirett aftbenifche Rrantheiten und ebenfo viele Seilplane gebe, beigebracht, und ber nicht, ba ein folder Unterricht noch por furgem bagu binreichte, aus einem Routinier in biefer fleinen Beit in einen theoretifchen Mrgt verwandelt werben tonnte? Wenn ber naturphilosophische Formalismus etwa lehrt, ber Berftanb fen bie Elettricitat ober bas Thier feb ber Stidfloff, ober auch gleich bem Gub ober Rord und fo fort, ober reprafentire ibn, fo nadt wie es hier ausgedrudt ift ober auch mit mehr Terminologie gufammengebraut: fo mag über folche Rraft, bie bas weit entlegen Scheinenbe gufammengreift, und über Die Bewalt, Die bas rubenbe Ginnliche burch biefe Berbindung erleibet, und bie ihm baburd ben Gdein eines Beariffe ertheilt, Die Sauptfache aber, ben Begriff felbft ober die Bedeutung ber finnlichen Borftellung auszusprechen erfpart, - es mag hierüber bie Unerfabrenheit in ein bewunderndes Staunen gerathen, darin eine tiefe Genialität verehren, fo wie an ber Beiterteit folder Beftimmungen, ba fle ben abftratten Begriff burch Anschauliches erfeten und erfreulicher machen, fich ergogen, und fich felbft gu ber geahnbeten Seelenvermanbtichaft mit foldem herrlichen Thun gludwuufden. Der Pfiff einer folden Beisheit ift fobalb erlernt, als es leicht ift, ihn auszuüben; feine Wiederholung wird, wenn er bekannt ift, fo unerträglich ale bie Bieberholung einer eingefebenen Zafchenfvielertunft. Das Inftrument Diefes gleich= tonigen Formalismus ift nicht fdmerer gu handhaben, ale bie Palette eines Malers, auf ber fich nur zwei Farben befanden, etwa Roth und Grun, um mit jener eine Glache angufarben, wenn ein hiftorifches Stud, mit biefer, menn eine Lanbicaft verlangt mare. - Es murbe fdmer gu entideiben febn, mas babei groffer ift, bie Behaglichteit, mit ber alles, mas im Sim= mel, auf Erben und unter ber Erben ift, mit folder Farben= brube angetuncht wirb, ober die Einbilbung auf Die Bortrefflichteit biefes Univerfalmittele; bie eine unterflust bie andere,

Sea.

Bas biefe Dethobe, allem Simmlifden und Arbifden, allen natürlichen und geiftigen Geftalten bie paar Beftimmungen bes allgemeinen Schema's aufzueleben, und auf biefe Beife alles einqurangiren, bervorbringt, ift nichts geringeres, als ein fonnentlarer Bericht über ben Organismus bes Univerfums, nam= lich eine Tabelle, Die einem Stelette mit angeflebten Bettelchen ober ben Reihen verfchloffener Buchfen mit ihren aufgehefteten Etitetten in einer Gewurgframerbube gleicht, Die fo beutlich als bas eine und bas andere ift, und bie, wie bort von ben Rnoden Aleifch und Blut meggenommen, bier aber bie eben auch nicht lebenbige Gache in ben Buchfen verborgen ift, auch bas lebenbige Befen ber Gache weggelaffen ober verborgen hat. -Daf fich biefe Manier zugleich zur einfarbigen abfoluten Dalerei vollendet, indem fie auch, ber Untericbiebe bes Gdema's fich fcamend, fie ale ber Reflexion angehörig in bie Leerheit bes Abfoluten verfenet, auf baf bie reine Ibentitat, bas formlofe Beife, bergeftellt werbe, ift oben ichon bemertt worben. Jene Gleichfarbigeeit bes Schema's und feiner leblofen Beftimmungen, und biefe abfolute Ibentitat, und bas Uebergeben von einem zum anderen, ift eines gleich tobter Berftand, als bas anbere, und gleich außerliches Erfennen.

Das Bortreffliche kann aber dem Schäsfale nicht nur nicht entgeften, so entlebt, und entgesste zu werden, und 60 geschunden seine Haut vom leblosen Wissen und dessen Ettelseit unger nommen zu seihen. Beichnebt ist noch in diesem Schisfale selbs die Gewalt, welche es auf die Gemüther, wenn nicht auf Geister, ausübt, zu erkennen, so wie die Hernusbildung zur Allgemeinheit und Bestimmtheit der Form, in der seine Vollendung des seines, das diese allein möglich macht, daß diese Allgemeinheit zur Oberfächlichteit gebraucht wird.

Die Wiffenschaft darf sich nur durch das eigene Leben des Begriffs organistren; in ihr ist die Bestimmtheit, welche aus dem Schema äußerlich dem Daseyn ausgeelebt wird, die sich felbst

bewegende Seele bes erfüllten Inhalts. Die Bewegung bes Sebenden ift, fich eines Theile ein Anderes und fo gu feinem immanenten Inhalte gu werben; anberen Theile nimint es biefe Entfaltung ober bief fein Dafenn in fich gurud, b. b., macht fich felbft gu einem Momente und vereinfacht fich gur Befimmtheit. In jener Bewegung ift Die Regativitat bas Untericheiben und bas Gegen bes Dafenns; in biefem Burudgeben in fich ift fie bas Werben ber beftimmten Ginfad= beit. Muf biefe Weife ift es, baf ber Inbalt feine Beftimmtbeit nicht von einem anderen empfangen und aufgeheftet zeigt, fondern er giebt fle fich felbft, und rangirt fich aus fich jum Momente und zu einer Stelle bes Gaugen. Der tabellarifde Berftand behalt für fich bie Rothweubigfeit und ben Begriff bes Inhalts, bas, mas bas Konfrete, Die Wirflichfeit und lebenbige Bewegung ber Cache ausmacht, Die er rangirt; ober vielmehr er behalt dief nicht für fich, fondern tennt es nicht; benn wenn er diefe Einficht hatte, murbe er fie mohl zeigen. Er tennt nicht einmal das Bedürfnif berfelben; fonft murde er fein Schemati= firen unterlaffen ober meniaftene fich nicht mehr bamit miffen. als mit einer Inhaltsanzeige; er giebt nur bie Inhaltsan-Beige, ben Inhalt felbft aber liefert er nicht. - Wenn bie Beftimmtheit (auch eine folde wie s. B. Magnetismus) eine an fich tontrete ober wirtliche ift, fo ift fie boch ju etwas Tobtem berabgefunten, ba fie von einem anderen Dafenn nur prabicirt, und nicht als immanentes Leben biefes Dafenns, ober wie fie in diefem ihre einbeimifche und eigenthumliche Gelbfterzeugung und Darftellung bat, ertannt ift. Diefe Sauptfache bingugufüs gen, überläßt ber formelle Berftand ben Anderen. - Statt in ben immanenten Inbalt ber Gade einzugeben, überfieht er immer bas Bange, und flebt über bem einzelnen Dafenn, von bem er fbricht, b. b., er fiebt es gar nicht. Das miffenfchaftliche Ertennen erfordert vielmehr, fich bem Leben bes Begenftanbes ju übergeben, ober, mas baffelbe ift, bie innere Rothwendigfeit beffelben vor fich ju haben und auszufprechen. Sich fo in feinen Gegenstand vertiefend, vergift es feiner Liebersche, weiche nur bie Resterion bes Miffens aus bem Indalte in fich felbst ist, Aber in die Materie verfentt und in deren Bewegung fortgebend, tomunt es in sich felbst zurüc, doch nicht ehre als bis die Erfüllung und ber Inhalt sich in sich zurüchnimmt, zur Bestimmtheit vereinsche, fich felbst zu Einer Seite eines Dastyns herabfest, und in seine bößere Mabrheit übergeht. Daburch emergitt das einsach sich die Berefennbe Gange felbst aus dem Reichtbunne, vorin feine Restlexion verloren schien.

Daburd überhaupt, bag, wie es oben ausgebrudt murbe, Die Gubftang an ihr felbft Gubjett ift, ift aller Inhalt feine eis gene Reflexion in fich. Das Befteben ober Die Gubftang eines Dafenne ift die Sichfelbfigleichheit; benn feine Ungleichheit mit fich mare feine Muflofung. Die Gichfelbftgleichheit aber ift bie reine Abstrattion; und biefe ift bas Denten. Wenn ich fage Qualitat, fage ich die einfache Beftimmtheit; burd die Qualitat ift ein Dafenn von einem anderen unterfcbieben, ober ift ein Dafenn; es ift fur fich felbft, ober es befteht burch biefe Einfachbeit mit fic. Aber baburch ift es mefentlich ber Gebante. - Bierin ift es begriffen, baf bas Genn Denten ift; bierein fällt die Ginficht, Die bem gewöhnlichen begrifflofen Sprechen von der Identitat des Dentens und Genns abzugehen pflegt. -Daburd, baf bas Befteben bes Dafenne bie Gichfelbfigleichheit ober die reine Abstrattion ift, ift es die Abstrattion feiner von fich felbft, ober es ift felbft feine Ungleichheit mit fich und feine Muflojung, - feine eigene Innerlichteit und Burudnahme in fich, - fein Berben, - Durch biefe Ratur bes Gepenben und infofern bas Gepende biefe Ratur fur bas Biffen bat, ift biefes nicht die Thatigteit, die ben Inhalt als ein Fremdes bandhabt, nicht die Reflerion in fich aus bem Inhalte beraus; die Biffen= fcaft ift nicht jener Ibealismus, ber an die Stelle bes behaup= tenben Dogmatismus ale ein perfichernber Dogmatis= mus ober der Dogmatismns der Sewisheit feiner felbst trat, — sondern indem das Wissen den Juhalt in seine eigene Innerlidsteit zurückgehen sieht, ist feine Ehätigkeit vollender sowohl versentt in ihn, denn sie ist das immanente Selbst ders Inhalts, als zugleich in sich zurückgetehet, denn sie ist die reine Sichstelbsgleichgeit im Andersssen; of ist sie die StelftmusKähigkeit sich zu enthalten scheinend, zusseh, das es seine Selsstmusheit und ihr beutretes Leben, daar den, daß es seine Selbsterhaltung und besonderes Intersse zu treiben vermeint, das Veretehete, sich selbs ausscsendes und zum Momente des Ganzen
machendes Zhun ist.

Wenn oben die Bedeutung bes Berftanbes nach ber Seite des Gelbfibemuftfeine der Gubfiang angegeben murde, fo erhellt aus dem bier Gefagten feine Bedentung nach der Befimmung derfelben ale Genender. - Das Dafenn ift Quali= tat, fichfelbftgleiche Beftimmtheit oder beftimmte Einfachheit, be= flimmter Gedante; bief ift ber Berftand bes Dafenns. Daburch ift es vous, als fur welchen Angragoras guerft bas Befen er-Die nach ihm begriffen bestimmter bie Ratur bes Da= fenns als sloog ober loea, b. b. beftimmte Allgemeinbeit. Art. Der Ausbrud Art icheint etwa ju gemein und gu wenig für die Ideen, fur das Schone und Beilige und Emige gu fenn, die gu diefer Beit graffiren. Aber in der That brudt Die Idee nicht mehr noch weniger aus, als Art. Allein wir feben fest oft einen Ausbrudt, ber einen Beariff beftimmt bezeichnet, verfcmaht, und einen anderen vorgezogen, ber, wenn es auch nur barum ift, weil er einer fremden Sprache angehört, ben Begriff in Rebel einhüllt und damit erbaulicher lautet. - Eben barin, daß das Dafenn als Art beftimmt ift, ift es einfacher Bedante; ber vovg, die Ginfachheit, ift die Gubftang. 11m ib= rer Einfachbeit oder Gidfelbfigleichheit willen erfcheint fie als feft und bleibend. Aber Diefe Sichfelbftaleichbeit ift eben fo Degativität; badurch geht jenes fefte Dafenn in feine Muflofung

In diefer Ratur bessen, was ist, in seinem Sehn fein Begriff zu sen, bestehr überhaupt die logische Rothwen die griff zu sen, bestehr bei der genischen Ganzen, sie ift eben so sehr Infant Babet Ber Infant.

Bet Infant Begriff und Wefen ist, — ober sie allein ist das Spetulative. — Die toutrete Gestalt, sich selbs bewegend, macht sto zur einschen Bestimmtsjeit; damit erhole ste sehr in bestieden Form und ist in ihrer Wesenlichteit; ihr tontretes Dassein ist nur diese Beregung und ist unmittelbar logische Dassein. Ge ist damm unmidigh, dem kontreten Insaat ben Form malismus äußerlich anzuthun; jener ift an ihm sieht das Itebergehen in diesen, der aber aufhört, dieser aber aufgört, dieser außertiche Formalismus außern, wei die Form das einheimissse Werden bes bone treten Insaats selbs ist.

Diese Natur der wissenschaftlichen Methode, theils von dem Inhalte ungetrennt zu sehn, teils sich durch sich seich sie hern Abgehamus zu bestimmen, bat, wie som einemet, in der spenlativen Philosophie ihre eigentliche Darstellung. — Das hier Gesagte brückt zwar den Begriff aus, tann aber sir nicht mehr als sir eine anticipirte Verschiederung gelten. Ihre Wahrheit liegt nicht in dieser zum Theil erzählenden Exposition; und ist darum auch ebenso wenig widerlegt, wenn dagegen versichert wied, dem seh nicht so, sonder es verhalte fich damit so und fo, wenn gewohnte Borstellungen, als ausgemachte und bekannte Machespeis

ten, in Erinnerung gebracht und berergählt, ober auch aus dem Schreine des inntern göttlichen Anschauens Reues aufgetischt und erstschiede Schlieben Anschauften pflegt die erfte Reaktion des Wissens dem etwas unbekannt war, dagegen zu styn, um die Freiheit und eigene Einfact, die eigene Austerläß gegen bie frende Genn unter dieser Gestalt erhöheit und die Arten Aufgenommene.), zu retten, — auch um den Schein und die Art von Schande, die darin liegen soll, daß etwas gestennt werden eigen geging der der Verlagenen und die Arten felt, wegustscheiden Annahme des Undekannten die Reattion derselben Art in dem besteht, was in einer anderen Sphäre das ultrarevolutionäre Reden und Handelin war.

Worauf es besmegen bei bem Studium ber Biffenfcaft antommt, ift, bie Anftrengung bes Begriffs auf fich ju nehmen. Gie erforbert bie Mufmertfamteit auf ihn als folden, auf die einfachen Beftimmungen, a. B. bes Anfich febns, bes Rurfichfebns, ber Gichfelbfigleichheit und fo fort; benn biefe find folde reine Gelbftbewegungen, bie man Geelen nennen tonnte, wenn nicht ihr Begriff etwas Boberes bezeichnete als diefe. Der Gewohnheit an Borftellungen fortzulaufen, ift bie Unterbrechung berfelben burch ben Begriff ebenfo laftig, als bem formalen Denten, bas in unwirtlichen Gebanten bin und ber raifonnirt. Rene Gewobnheit ift ein materielles Denten gu nennen, ein gufälliges Bewußtfebn, bas in ben Stoff nur berfentt ift, welchem es baber fauer antommt, aus ber Daterie augleich fein Gelbft rein herauszuheben und bei fich ju fenn. Das andere, bas Raifonniren, bingegen ift die Freiheit von bem Inhalt, und bie Gitelteit über ibn; ihr wird bie Anftrengung gu= gemuthet, Diefe Freiheit aufzugeben, und flatt bas willfürlichbe= wegende Princip bes Inhalts gu febn, biefe Freiheit in ihn gu verfenten, ihn burch feine eigene Ratur, b. b. burch bas Gelbft als bas feinige, fich bewegen ju laffen und biefe Bewegung gu betrachten. Sich bes eigenen Ginfallens in den immanenten Rhpitmus der Begriffe entichlagen, in ihn nicht durch die Willfür und sonft erwordene Weisheit eingerifen, diese Enthaltsametet ift selbst ein wesentliches Moment der Aussnerkamteit auf den Begriff.

Es find an bem raifonnirenden Berhalten die beiden Geis ten bemertlicher ju machen, nach melden bas begreifende Denten ibm entgegengefest ift. - Theile verhalt fich jenes negativ gegen ben aufgefaften Inhalt, weiß ihn zu miberlegen und gu nichte zu machen. Daß bem nicht fo feb, biefe Ginficht ift bas blof Regative, es ift bas Lette, bas nicht felbft über fich binaus ju einem neuen Inhalt geht, fonbern um wieder einen Inhalt gu haben, muß etwas Anderes irgendwoher vorgenommen merben. Es ift die Reflerion in bas leere 3ch, die Gitelteit feines Biffens. - Diefe Gitelfeit brudt nicht nur bieß aus, daß biefer Inhalt eitel, fondern auch, daß diefe Ginficht felbft es ift; benn fie ift bas Regative, bas nicht bas Bofftive in fic erblidt. Daburd, daß diefe Reflerion ihre Regativitat felbft nicht gum Inhalte gewinnt, ift fle überhaupt nicht in ber Gache, fonbern immer barüber binaus; fle bilbet fich besmegen ein, mit ber Behauptung ber Leere immer weiter gu febn, als eine inbaltereiche Ginficht. Dagegen, wie borbin gezeigt, gebort im begreifenben Denten bas Regative bem Inbalte felbft an, und ift fomobl ale feine immanente Bewegung und Beftimmung wie ale Banges berfelben bas Pofitive. Ale Refultat auf= gefaft, ift es bas aus biefer Bewegung bertommenbe, bas befimmte Regative, und biermit ebenfo ein pofitiver Inbalt,

 Berhalten, wovon fo eben bie Rebe mar, bas raifonnirende Denten felber bas Gelbft ift, in bas ber Inhalt gurudacht, fo ift bagegen in feinem pofitiven Ertennen bas Gelbft ein porges flelltes Gubjett, worauf fich ber Inhalt als Accidens und Drabitat begiebt. Dief Gubiett macht bie Bafis aus, an bie ber Inhalt gefnüpft wird und auf ber bie Bewegung bin und mieber läuft. Anders verhalt es fich im begreifenden Denten. Inbem ber Begriff bas eigene Gelbft bes Gegenstanbes ift, bas fid als fein Berben barftellt, ift es nicht ein rubenbes Gub= ieft, bas unbewegt bie Accidengen tragt, fondern ber fic bemegende und feine Bestimmungen in fich jurudnehmende Begriff. In Diefer Bewegung geht jenes rubende Gubjett felbft ju Grunde : es geht in die Unterfchiede und den Inhalt ein, und macht vielmehr die Bestimmtheit, b. b. ben unterschiedenen Inhalt wie die Bewegung beffelben aus, flatt ihr gegenüberfleben zu bleiben. Der fefte Boben, ben bas Raifonniren an bem ruhenben Gubjette bat, fdmantt alfo, und nur biefe Bewegung felbft wird ber Begenfland. Das Gubjett, bas feinen Inhalt erfüllt, bort auf, über biefen binaus ju geben, und tann nicht noch andere Prabifate ober Accidensen baben. Die Berftreutheit bes Inhalts ift umgetehrt baburch unter bas Gelbft gebunden; es ift nicht bas Allgemeine, bas frei vom Gubiette mehreren gutame. Der Inhalt ift fomit in ber That nicht mehr Praditat bes Gubjetts, fondern ift die Gubftang, ift bas Wefen und ber Begriff beffen, movon bie Rebe ift. Das vorftellenbe Denten, ba feine Ratur ift, an ben Accidengen ober Prabitaten fortgulaufen, und mit Recht, weil fle nicht mehr ale Prabitate und Accidengen find, über fle binauszugeben, wird, indem bas, was im Gage bie Form eines Brabitats bat, Die Gubftang felbft ift, in feinem Fortlaufen gebemmt. Es erleidet, um es fo vorzuftellen, einen Gegen= flos. Bom Gubjette anfangend, ale ob biefes jum Grunde liegen bliebe, findet es, indem bas Prabitat vielmehr bie Gubftang ift, das Gubjett jum Prabitat übergegangen und biermit auf=

gehoben; und indem fo das, mas Praditat gu fenn fcheint, gur gangen und felbftffandigen Daffe geworben, tann bas Denten nicht frei herumirren, fondern ift durch diefe Comere gufgebalten. - Conft ift guerft bas Gubjett als bas gegen fanbliche fixe Gelbft ju Grunde gelegt; von bier aus geht die nothmenbige Bewegung gur Mannigfaltigfeit ber Beftimmungen ober ber Brabitate fort; bier tritt an bie Stelle jenes Cubiette bas wiffende Ich felbft ein, und ift das Bertnupfen der Praditate und das fie haltende Gubiett. Indem aber jenes erfte Gubiett in die Bestimmungen felbft eingeht und ihre Geele ift, findet bas zweite Gubjett, nämlich bas wiffende, jenes, mit bem es fcon fertig febn und worüber binaus es in fich jurudgeben will. noch im Praditate vor, und flatt in bem Bewegen bes Pradis tats bas Thuende, als Raifonniren, ob jenem bief ober jenes Braditat beigulegen mare, febn gu tonnen, bat es vielmehr mit bem Gelbft des Inhalts noch ju thun, foll nicht fur fich, fonbern mit biefem gufammen fenn.

Formell kann das Gesagte so ausgedrückt werden, daß die Ratur des Urtipelis oder Sates überdaupt, die den Unterschied des Subjekts und Prädiktats in sich schliefst, durch den spetulationen Sate zerflört wird, und der identlisse Sat, zu dem der erkere wird, den Gegensloß zu jenem Verhältnisse enthält. — Dieser Konslikt der Form eines Sates überhaupt, und der sie gerflörenden Einheit des Begriffs ist dem ähnlich, der im Rhythmus zwischen dem Wetrum und dem Accente satissiken. Der Khythmus erkiltiet aus der schwebenen Witte und Verentigung beider. So soll auch im philosophischen Sate die Identifiade, der webelden. So soll auch im philosophischen Sate die Identifiade des Eugleits und Prädiktats den Unterschied derschen, den die Korm des Sates ausdrückt, nicht vernichten, sondern ihre Einheit soll als eine Harmonie hervorgehen. Die Form des Sates ausdrückt, nicht vernichten, sondern ihre Einheit soll als eine Harmonie hervorgehen. Die Form des Sates ausdrückt, nicht vernichten, kondern ihre Einheit soll als eine Harmonie bervorgehen. Die Form des Sates führen der Schläng des best Prädiktat die Substanz

Phanomenologie.

ausbrudt, und bas Subjett felbft ins Allgemeine fallt, ift bie Einbeit, worin jener Accent vertlingt.

11m bas Befagte burch Beifbiele ju erlautern, fo ift in bem Cas: Gott ift bas Cenn, bas Prabitat bas Genn; es bat fubftantielle Bebeutung, in ber bas Gubiett gerfließt. Genn foll bier nicht Prabitat, fondern bas Wefen fenn; baburch fcheint Bott aufguboren, bas ju fenn, mas er burch bie Stellung bes Cates ift, nämlich bas fefte Gubjett. - Das Denten, ftatt im Hebergange vom Gubjette jum Prabitate weiter ju tommen, fühlt fich, ba bas Gubiett verloren gebt, vielmehr gebemmt, und ju bem Bedanten bes Subjetts, weil es baffelbe vermift, jurud= geworfen; ober es findet, ba bas Prabifat felbft als ein Gubjett, als bas Genn, als bas Befen ausgesprochen ift, welches die Ratur des Subjetts erichopft, bas Gubjett unmittelbar auch im Drabifate; und nun, flatt baf es im Drabifate in fich geaangen bie freie Stellung bes Raifonnirens erhielte, ift es in ben Inhalt noch vertieft, ober wenigftens ift bie Forberung vorbanben, in ibn vertieft ju fenn. - Go auch wenn gefagt wirb. bas Wirfliche ift bas Allgemeine, fo vergeht bas Wirtliche, als Gubieft, in feinem Prabitate. Das Allgemeine foll nicht nur die Bedeutung des Praditats haben, fo baf ber Gas dief ausfagte, bas Wirtliche feb allgemein, fondern bas Allgemeine foll bas Wefen bes Wirtlichen ausbruden. - Das Denten verliert baber fo fehr feinen feften gegenftandlichen Boden, ben es am Cubiette batte, als es im Brabitate barauf gurudaemorfen wird, und in diefem nicht in fich, fondern in bas Gubjett bes Inhalts gurudgebt.

Auf diesem ungewohnten Hemmen beruhen großen Theils die Rlagen über die Unversändlichkeit philosophischer Schristen, wenn anders im Individuum die sonstigen Bedingungen der Bilbung, sie zu verstehen, vorhanden sind. Wir feben in dem Gesagten den Grund des ganz bestimmten Borwurfs, der ihnen ost zumacht wird, daß Mehreres erst wiederholt gelesen werden muffe, che es verstanden werden tönne; — ein Borwurf, der etwas Ungeführliches und Letztes enthalten soll, so daß er, wenn er gegründet, weiter teine Gegenrede julosse. — Es erhellt aus dem Obigen, welche Bewandbuiß es damit hat. Der philosophische Sah, well er Sah ist, erwecht die Meinung des gewöhnlichen Berhältnisse des Subjects und Prädietat, win des gewöhnten Kerhaltenise des Bissifens. Dieß Kerhalten und die Meinung desselben gerstört sein philosophischer Inhalt; die Meinung erfährt, daß es anders gemeint ist, als sie meinte, und dies Kererttion seiner Meinung nöthigt das Wissen auf den. Sag zurückzusommen und ihn nun anders zu fassen.

Eine Schwierigiteit, die vermieden werben follte, macht bie Bermifchung ber fpetulativen und der raisenuirenden Beise aus wenn einmal abs vom Subsette Gesagte die Bedeutung seines Begriffs hat, das andere Mal aber auch nur die Bedeutung seines Präditats oder Meichens. — Die eine Meise flöer die andere, und erft die freichen, die fiele effect die andere, und erft die jenige philosphijde Exposition würde es erreichen, plassisch ju sein, welche ftrenge die Art des gewöhnlichen Brehaltniffes der Theile eines Sages ausschießen.

In der That hat auch das nicht fertulative Denten fein Recht, das guitig, aber in der Weife des fertulativen Sages nicht beachtet ift. Das die Form des Sages aufgehohen wird, muß nicht nur auf unmittetbare Weife geschehen, nicht durch den blofen Inhalt des Sages. Sondern die muß nicht nur gent Bewegung muß ausgesprochen werden; sie muß nicht nur jene innertliche Bemmung, sendern dies Jurusgehen des Begriffs in sich muß dargestellt sen. Diese Bewegung, welche das ausmacht, was sonst der Bewelden follte, ist die dieletrische Bewagung des Sages selbs. Sie allein sich das wirkliche Spetulative, und nur das Aussprechen derselben ist spetulative Darkellung. Alls Sag ist das Spetulative nur die innertliche Semmung und die nichtdassende Rückspebe des Bessens ist. Bermung und die nichtdassende Rückspede Experisionen sich. Alleir sehn uns daher oft von philosophischen Expositionen

an dieses innere Anschauen verwiesen, und dadurch die Darskellung der dialettijsen Benegung des Sates erspart, die wir verlangten. — Der Gas so ille ausbrücken, was das Machre ift, aber wesentlich ift es Subjett; als dieses ift es nur die dialettische Bwegung, dieser sich est eine geringende, fortsettende und in sich gurückgebende Gang. — Bei dem sonstigen Ertennen nacht der Beweis diese Seite ber ausgesprochnen Immetlichtit aus. Nachdem aber die Stattle vom Beweise getrennt worden, ift in der That der Brentis diese Stattle vom Beweise getrennt worden, ift in der That der Begriff des philosophischen Beweisens verloren acaanaen.

Es tann hieruber erinnert merben, bag bie bialettifche Bewegung gleichfalls Gate ju ihren Theilen ober Elementen babe; bie aufgezeigte Schwierigfeit icheint baber immer gurudgutehren, und eine Schwierigteit ber Cache felbft gu fenn. - Es ift bief bem ahnlich, mas beim gewöhnlichen Beweife fo vortommt, bag bie Grunde, Die er gebraucht, felbft wieder einer Begrundung bedürfen, und fo fort ins Unendliche. Diefe Form bes Begrunbens und Bedingens gebort aber jenem Beweifen, von bem bie bialettifche Bewegung verfchieben ift, und fomit bem außerlichen Ertennen an. Bas biefe felbft betrifft, fo ift ihr Element ber reine Begriff, biermit bat fle einen Inbalt, ber burch und burch Subjett an ihm felbft ift. Es tommt alfo tein folder Inhalt por, ber ale jum Grunde liegendes Gubieft fich verhielte, und bem feine Bebeutung als ein Prabitat gutame; ber Gas ift unmittelbar eine nur leere Form, - Außer bem finnlichange= ichauten ober vorgestellten Gelbft ift es vornehmlich ber Rame als Rame, ber bas reine Gubjett, bas leere begrifflofe Gins be= geichnet. Mus biefem Grunde tann es a. B. bienlich febn. ben Ramen: Gott, ju bermeiben, weil bief Wort nicht unmittelbar jugleich Begriff, fonbern ber eigentliche Rame, Die fefte Rube bes jum Grunde liegenden Gubjetts ift; ba bingegen 3. B. bas Senn, ober bas Gine, Die Gingelnheit, bas Gubiett, felbft auch unmittelbar Begriffe andeuten. - Wenn auch bon jenem Gub= jette hekulative Wahrheiten gefagt werben, so entbehrt doch ihr Anhalt bes immannten Begeiffs, weil er nur als ruhendes Cubjett vorhanden ift, und sie detummen durch diesen Umfand Leicht die Jorm der bloßen Erbaulichkeit. — Won dieser Seite wird also auch das Findernis, das in der Gewohnheit liegt, das spetulative Prädikat nach der Jorm des Sages, nicht als Wegeiss mid MErsen zu sassen, darb die Schuld des hpilosphischen Wortrags sethelt vermehrt und vereingert werden können. Die Darskellung muß, der Einschlich in die Katur des Spekulativen geteru, die daletlische Jorm behalten und nichts hereinnehmen, als insossen des der Wegelfen wird und der Begriff ist.

Go febr als bas raifonnirenbe Berhalten, ift bem Stubium ber Philosophie bie nicht raifonnirende Ginbilbung auf ausge= machte Babrheiten binberlich, auf welche ber Befiger es nicht nothig au haben meint gurudautommen, fonbern fie gu Grunde legt und fie aussprechen, jo wie burch fie richten und absprechen gu fonnen glaubt. Bon biefer Geite that es befonbers Roth, baf wieber ein ernftbaftes Befcaft aus bem Dhilofophiren ae= macht werbe. Bon allen Wiffenschaften, Runften, Gefdidlichteiten, Sandwerten gilt bie Mebergeugung, bag, um fie gu befigen, eine vielfache Bemühung bes Erlernens und Hebens berfelben nothig ift. In Angehung ber Philosophie bagegen fcbeint fest bas Borurtheil gu berrichen, baf, wenn gwar jeber Mugen und Ringer bat, und wenn er Leber und Wertzeug betommt, er barum nicht im Stande feb, Schuhe ju machen, - jeber boch unmittelbar ju philosophiren, und bie Philosophie ju beurtheilen verftebe, weil er ben Daafftab an feiner naturlichen Bernunft bagu befige, - ale ob er ben Maafftab eines Schuhes nicht an feinem Rufe ebenfalls befaße. - Es icheint gerade in ben Dangel von Renntniffen und von Studium ber Befit ber Philosophie gefest zu werben, und biefe ba aufzuhoren, wo jene anfangen. Sie wird häufig fur ein formelles inhaltleeres Biffen gehalten, und es fehlt febr an ber Ginficht, baf mas, auch bem Inhalte

nad, in irgend einer Kenntuff und Wiffenschaft Machybeit ift, biefen Kamen allein dann verdienen kann, wenn es von der Philosophie erzugt worden; daß die anderen Wiffenschaften, sie mögen es mit Nationniren ohne die Philosophie versuchen, so viel sie wolfen, ohne sie nicht Leben, Gesch, Machybeit in ihnen auf haben vermögen.

In Anfebung ber eigentlichen Philosophie feben wir für ben langen Weg ber Bilbung, für bie eben fo reiche ale tiefe Bewegung, burch bie ber Geift jum Biffen gelangt, bie unmittelbare Offenbarung bes Göttlichen und ben gefunden Menichenverftand, ber fich meder mit anderem Wiffen noch mit bem eis gentlichen Philosophiren bemüht und gebilbet bat, fich unmittelbar als ein volltommenes Mequivalent und fo gutes Surrogat anfeben, ale etwa bie Cichorie ein Gurrogat bes Raffee's gu febn gerühmt wird. Es ift nicht erfreulich, ju bemerten, bag bie Unwiffenheit und Die forms wie gefchmadlofe Robbeit felbft, Die unfabig ift, ibr Denten auf einen abftratten Gas, noch meniger auf ben Bufammenhang mehrerer feftguhalten, balb die Freiheit und Tolerang bes Dentens, balb aber Genialität gu fenn perfichert. Die lettere, wie jest in ber Philosophie, graffirte betanntlich einft eben fo in der Doeffe; fatt Doeffe aber, menn bas Produciren Diefer Genialitat einen Ginn hatte, erzeugte es triviale Brofe oder, wenn es über diefe hinausging, verrudte Res ben. Go jest ein natürliches Philosophiren, bas fich ju gut für ben Beariff und burch beffen Mangel für ein anschauenbes und poetifches Denten balt, bringt willfürliche Rombingtionen einer burch ben Gedanten nur beforganifirten Ginbilbungefraft gu Martte, - Gebilbe, die weber Gifch noch Gleifch, meder Poeffe noch Philosophie find.

Dagegen im unhigeren Bette bes gesunden Menschenverstambes fornstiefend giebt das natürliche Philosophiere eine Abetorit trivlater Wadspheiten zum Besten. Wird ihm die Unbebeutens heit derstelben vorgehalten, so versichert es dagegen, daß der Sinn

und die Erfüllung in feinem Bergen vorhanden feb, und auch fo bei Anderen vorhanden febn muffe, indem es überhaupt mit ber Unichuld bes Bergens und ber Reinbeit bes Gemiffens und bergleichen, lette Dinge gefagt ju haben meint, mogegen weber Einrede flattfinde, noch etwas weiteres geforbert werben tonne. Es war aber barum ju thun, baf bas Befte nicht im Inneren gurudbliebe, fonbern aus biefem Schachte ju Tage geforbert merbe. Lette Bahrheiten jener Art vorzubringen, Diefe Dube tonnte langft erfpart werden; benn fie find langft etwa im Ratechismus, in ben Sprudwörtern bes Bolts u. f. f. gu finden. - Es ift nicht fcmer, folde Bahrheiten an ihrer Unbestimmtheit ober Schiefbeit zu faffen, oft bie gerabe entgegengefesten ihrem Bemuftfebn in ihm felbft aufzuzeigen. Es wird, indem es fich aus ber Ber= wirrung, die in ihm angerichtet wird, ju gieben bemubt, in neue verfallen und mohl zu bem Ausbruche tommen, baf ausgemachtermagen bem fo und fo, jenes aber Gopbiftereien feben; ein Schlagwort bes gemeinen Menichenverftandes gegen bie gebildete Bernunft, wie ben Musbrud: Eraumereien, Die Unwiffenheit ber Philosophie fich fur biefe ein fur allemal gemertt bat. - Indem fener fich auf bas Gefühl, fein inmendiges Dratel, beruft, ift er gegen ben, ber nicht übereinftimmt, fertig; er muß ertlaren, bag er bem weiter nichts gu fagen habe, ber nicht baffelbe in fich finde und fuble; - mit anderen Worten, er tritt die Wurgel ber Sumanitat mit Ruben. Denn Die Ratur biefer ift auf die Hebereintunft mit anderen gu bringen, und ihre Erifteng ift nur in ber gu Stande gebrachten Gemeinfamteit ber Bewußtfebu. Das Wibermenfcliche, bas Thierifche befteht barin, im Gefühle fteben gu bleiben und nur burch Diefes fich mittbeilen an tonnen.

Wenn nach einem toniglichen Wege zur Wiffenschaft gefragt würde, so tann tein bequemerer angegeben werben, als der, ich auf den gesunden Wenschenverstand zu verlaffen, und um übrigens auch mit der Zeit und mit der Philosophie fortgusschreiten, Recenflonen von philosophischen Schriften, etwa gar bie Borreben und erften Daragraphen berfelben gu lefen; benn biefe geben die allgemeinen Grundfate, worauf alles antommt, und iene neben ber bifforifden Rotis noch die Beurtheilung, Die fogar, weil fie Beurtheilung ift, über bas Beurtheilte binaus ift. Diefer gemeine Weg macht fich im Sausrode; aber im bobenpriefterlichen Gewande fcreitet bas Sochgefühl bes Ewigen, Beiligen, Unendlichen einher - einen Weg, ber vielmehr ichon felbft bas ummittelbare Genn im Centrum, Die Beniglitat tiefer origineller Ideen und bober Gedantenblige ift. Wie jedoch folche Tiefe noch nicht ben Quell bes Wefens offenbart, fo find biefe Rateten noch nicht bas Emphreum. Bahre Gebanten und miffenichaftliche Ginficht ift nur in ber Arbeit bes Begriffs gu ges winnen. Er allein tann die Allgemeinheit des Biffens hervorbringen, welche weber die gemeine Unbeftimmtheit und Durftigteit bes gemeinen Menichenverftandes, fondern gebildete und vollflandige Ertenntnif, - noch die ungemeine Allgemeinheit ber durch Tragbeit und Gigenduntel von Genie fich verberbenden Anlage der Bernunft, fondern die ju ihrer einheimifchen Form gediebene Babrheit ift, welche fabig ift, bas Gigenthum aller felbfibewußten Bernunft gu febn.

Indem ich das, wodurch die Wiffenschaft eriftiert, in die Selbistenegung des Begriffs siet, scheint die Betradung, daß ein angesührten und noch andere äußere Seiten der Borftellungen unserere Zeite über die Ratur und Sestalt der Währheit hiervon abweichen, ja ganz entgegen sind, einem Bersuche, das Spstem der Wiffenschaft in jener Bestimmung dargustlette, teine günstige Ausabane zu versprechen. Inzwissen kann ich bedensten, daß, wenn 3. B. guweilen das Bortreffliche der Philosophie Plato's in seine wissensiche das Bortreffliche der Philosophie viele, es auch Zeiten gegeben, welche sogar Zeiten der Schwärmerei genannt werben, worin die aristetelische Philosophie um ihrer herbulativen Teise willen geachtet und der Parmenides des Phato, sertilativen Teise willen geachtet und der Parmenides des Phatos

wohl bas großte Runftwert ber alten Dialettit, fur bie mabre Enthullung und ben pofitiven Ausbrud bes gottlichen Lebens gehalten murbe, und fogar bei vieler Trubbeit beffen, mas bie Etflafe erzeugte, biefe mifverftanbene Etflafe in ber That nichts anderes als ber reine Begriff febn follte, baf ferner bas Bortreffliche ber Philosophie unferer Beit feinen Werth felbft in die Wiffenschaftlichteit fest, und wenn auch bie Anderen es anders nehmen, nur burch fie in ber That fich geltend macht. Somit tann ich auch hoffen, baf biefer Berfud, Die Wiffenschaft bem Begriffe gu bindiciren und fie in biefem ihrem eigenthumlichen Elemente barguftellen, fich burch bie innere Bahrheit ber Gade Gingang ju verfchaffen wiffen werbe. Wir muffen überzeugt fenn, bag bas Wahre bie Ratur hat, burchgubringen, wenn feine Beit getommen, und bag es nur ericheint, wenn biefe getommen, und beswegen nie gu fruh ericheint, noch ein unreifes Publitum findet; auch baf bas Individuum biefes Effetts bedarf, um bas, mas noch feine einfame Gache ift, baran fich ju bemabren, und bie Heberzeugung, bie nur erft ber Befonderheit angebort, ale etwas Allgemeines zu erfahren. Sierbei aber ift häufig bas Dublitum von benen ju unterfcheiben, welche fich als feine Reprafentanten und Sprecher betragen. Jenes verhalt fich in manchen Rudfichten anders als biefe, ja felbft entgegengefest. Wenn es gutmuthiger Beife bie Schulb, bağ ibm eine philosophifche Gdrift nicht jufagt, eber auf fich nimmt, fo ichieben bingegen biefe, ihrer Rompeteng gewiß, alle Schuld auf ben Schriftfteller. Die Birtung ift in jenem ftiller als bas Thun biefer Tobten, wenn fie ihre Tobten begraben. Wenn jest bie allgemeine Ginficht überhaupt gebilbeter, ihre Reugierbe machfamer und ihr Urtheil fcneller beftimmt ift, fo baf bie Rufe berer, bie bich binaustragen werben, ichon bor ber Thure fteben, fo ift biervon oft bie langfamere Wirtung gu unterfcheiben, welche bie Aufmertfamteit, Die burch imponirenbe Berficherungen erzwungen wurde, fo wie ben wegwerfenden Zabel berichtigt, und einem Theile eine Mitwelt erft in einiger Beit giebt, mahrend ein anderer nach biefer teine Rachwelt mehr hat.

Weif übeigene in einer Zett, worin die Mugemeinheit des Geistes so sehr erfartt und die Einzschneit, wie sich gesührt, wie fich gesührt, wie sich gekührt, wie sich gekührt. Um so viel gleichgültiger geworden ist, auch jene an therm vollen Umsang und gebildeten Reichtum hält und ihn sordert, der Antheil, der an dem gesammten Werte des Geistes auf die Zhäitigkeit des Individualen fällt, nur gering sepa ken je muß diese, wie die Katur der Wisselfenschaft sich ne mehr vergesigen, und zwar werden und thun, was es tann, aber es muß eben so weniger von sich erwarten und für sich gesehren wie es selbst weniger von sich erwarten und für sich sordern wei es selbst weniger von sich erwarten und für sich sordern vor sich

## Einteitung.

Es ift eine natürliche Vorstellung, daß, ehe in der Philosophie an bie Sache felbft, nämlich an bas mirtliche Ertennen beffen, was in Bahrheit ift, gegangen wird, es nothwendig fen, vor= her über bas Ertennen fich ju verftanbigen, bas als bas 2Bert-Beug, woburch man bes Abfoluten fich bemachtige, ober als bas Mittel, burch welches hindurch man es erblide, betrachtet wird. Die Beforgniß icheint gerecht, theils bag es verichiedene Arten der Ertenntnif geben, und barunter eine gefchidter als eine andere gur Erreichung biefes Endzwede febn möchte, hiermit burd faliche Bahl unter ihnen, - theils auch baf, indem bas Ertennen ein Bermogen von beftimmter Art und Umfange ift, ohne die genauere Bestimmung feiner Ratur und Grenge, Bol= ten des Irrthums flatt bes Simmels ber Bahrheit erfaßt merben. Diefe Beforgnif muß fich mohl fogar in die Heberzeugung bermanbeln, baf bas gange Beginnen, basjenige, mas Anfich ift, burch bas Ertennen bem Bewuftfenn gu erwerben, in feis nem Begriffe miderfinnig fen, und gmifchen bas Ertennen und bas Abfolute eine fle ichlechthin icheibenbe Grenge falle. Denn ift bas Ertennen bas Wertzeug, fich bes abfoluten Befens gu bemachtigen, fo fällt fogleich auf, bag bie Unwendung eines Bertzeuge auf eine Gache, fle vielmehr nicht laft, wie fle fur fic ift, fonbern eine Formirung und Beranderung mit ihr vornimmt. Dder ift das Ertennen nicht Wertzeug unferer Thatigteit, fon= dern gemiffermagen ein paffibes Medium, burch welches hindurch das Licht der Wahrheit an uns gelangt, fo erhalten wir auch

fo fle nicht, wie fle an fld, fonbern wie fle durch und in bie= fem Debium ift. Bir gebrauchen in beiben Kallen ein Mittel, welches unmittelbar bas Gegentheil feines Zwede hervorbringt; ober bas Wiberfinnige ift vielmehr, baf wir uns überhaupt eis nes Mittels bedienen. Es fcheint gwar, baf biefem Hebelftanbe burch bie Renntnif ber Wirtungemeife bes Bertgeuge abguhelfen fieht; benn fie macht es möglich, ben Theil, welcher in ber Borfiellung, die wir burch bas Bertzeug vom Abfoluten erhalten, dem Wertzeuge angebort, im Refultate abzugieben, und fo bas Bahre rein zu erhalten. Allein biefe Berbefferung murbe une in ber That nur babin gurudbringen, mo mir vorber waren. Wenn wir von einem formirten Dinge bas wieder megnehmen, mas bas Werkzeug baran gethan bat, fo ift uns bas Ding, - hier bas Abfolute - gerade wieder fo viel als vor biefer fomit überflüffigen Bemühung. Gollte bas Abfolute burch bas Wertzeug uns nur überhaupt naber gebracht werben. obne etwas an ihm gu verandern, wie etwa burch die Leimruthe ber Bogel, fo murbe es mobl, wenn es nicht an und für fich icon bei une mare und febn wollte, biefer Lift fpotten; benn eine Lift mare in biefem Falle bas Ertennen, ba es burch fein vielfaches Bemühen gang etwas anderes gu treiben fich die Diene giebt, ale nur bie unmittelbare und fomit mubelofe Begiebung hervorzubringen. Ober wenn die Prufung des Ertennens, bas wir als ein Debium uns vorftellen, uns bas Gefes feiner . Strahlenbrechung tennen lehrt, fo nütt es eben fo nichts, fle im Refultate abzugiehen; benn nicht bas Brechen bes Strable, fonbern der Strahl felbft, wodurch die Wahrheit uns berührt, ift bas Ertennen, und biefes abgezogen, mare uns nur bie reine Richtung, ober ber leere Ort bezeichnet worden.

Auwischen wenn die Besorgniss, in Arthum zu gerathen, ein Mistrauen in die Wissenschaftlicken wecht der bergleichen Bedenklichkeiten am Mert selbst geht und wirklich ertent, so ist nicht abzuschen, warum nicht umgekehrt ein Mistrauen in

Diefe Konfequeng ergiebt sich doarus, dog dos Absolute alein wahr, oder das Wahre allein absolut ist. Sie fann abgelehnt werden durch den Unterschied, das im Erfennen, welches
zwar nicht, wie die Wissenschaft will, das Absolute erfennt,
boch auch wahr; und das Erfennen überhaupt, wenn es dassebe zu fassen zwar unsähig sty, doch anderer Wahrheit fähig styn
tönne. Aber wir schen nachgerade, das solches Sin- und Seesreden auf einen trüben Unterschied zwissen einem absoluten
Badren und einem sonstigen Wahren hinaussäuft, und das
Mbsolute, das Erfennen, und so sort, Worte sind, welche eine
Bedeutung voraussezen, und so fort, Worts sind, welche eine
Bedeutung voraussezen, die erft zu erlangen ist.

Statt mit dergleichen unnüfen Borftellungen und Athensater von dem Erfernen, als einem Wertzung, bes Absoluten habhaft zu werben, oder als einem Medium, durch das sinisch werben, oder als einem Medium, durch das sinisch word wir die Wahrheit erblieden und so fort. — Berhältnisse, worauf wohl alle diese Borstellungen von einem Erfennen, das vom Absoluten, und einem Absoluten, das von dem Erfennen getrennt sie, hinauslausen, — statt mit den Auserben, welche das

Unvermogen ber Wiffenschaft aus ber Borausfegung folder Rerbaltniffe icopft, um von ber Dube ber Biffenicaft qualeich fich ju befreien, und jugleich fich bas Unfeben eines ernfthaften und eifrigen Bemühens ju geben, - fo wie flatt mit Antworten auf alles biefes fich herumgupladen, tonnten fie als aufallige und willfürliche Borftellungen geradezu verworfen, und ber bamit perbundene Gebrauch von Worten als bem Abfoluten. bem Ertennen, auch bem Objettiven und Gubjettiven, und unaabligen anderen, deren Bedeutung ale allgemein betannt porausgefest wird, fogar ale Betrug angefeben werden. Denn bas Morgeben, theils daß ihre Bedeutung allgemein befannt ift, theils auch, bag man felbft ihren Begriff bat, icheint eher nur Die Saubtfache erfbaren ju follen, namlich diefen Begriff ju geben. Dit mehr Recht bagegen tonnte bie Dube gefbart werben, von folden Borfiellungen und Redensarten, wodurch Die Wiffenfchaft felbft abgewehrt werden foll, überhaupt Rotig au nehmen; benn fie machen nur eine leere Erfcheinung bes Miffens aus, melde por ber auftretenben Wiffenfchaft unmittel= bar verichwindet. Aber die Wiffenschaft barin, daß fie auftritt, ift fie felbft eine Ericheinung; ihr Auftreten ift noch nicht fie in ihrer Mabrbeit ausgeführt und ausgebreitet. Es ift bierbei gleichgultig, fich vorzuftellen, baf fie bie Erfcheinung ift, weil fle neben anderem auftritt, oder jenes andere unmahre Bif= fen ihr Ericheinen an nennen. Die Wiffenichaft muß fich aber pon biefem Scheine befreien, und fie tann bief nur baburch. baß fie fich gegen ihn wenbet. Denn fie tann ein Biffen, meldes nicht mahrhaft ift, weder als eine gemeine Anficht ber Dinae nur verwerfen, und verfichern, baf fie eine gang andere Ertenntnif, und jenes Wiffen für fie gar nichte ift; noch fich auf die Ahnung eines Beffern in ihm felbft berufen, Durch jene Berficherung erflarte fie ihr Gebn für ihre Rraft; aber bas unmahre Biffen beruft fich eben fo barauf, bag es ift, und verfichert, daß ihm bie Wiffenfchaft nichts ift; ein troĮ

etenes Berfichern gilt aber gerade so viel als ein anderes. Roch weniger tann sie sich auf die bessere Ahnung berufen, weiche in bem nicht wahrhaften Erkennen vorhanden und in ihm seihft die Hinweisung auf sie sein; andern Theils aber auf sie, als auf die Weife, wie sie in Seyn; andern Theils aber auf sic, als auf die Weife, wie sie im nicht wahrhaften Erkennen ist, d. b. d. auf eine schiefte Weise Seyns, und auf ihre Erscheinung vielmehr, als darauf, wie sie an und sir sich Erscheinung vielmehr, als darauf, wie sie an und für sich füt. Aus diesem Grunde soll bier die Darstellung des erscheinenden Wissens

Meil num diese Darftellung nur das ercheinnde Miffen jum Gegenstande hat, so fichen fie felbft nicht die freie, in ihrer eigenthimlichen Gestalt sich bewegende Miffenschaft zu eine, sondern sie dann von diesem Standbunkte aus, als der Meg des natürlichen Benufssiehnes, das zum wahren Miffen beings, genommen verten; ober alls der Meg der Secte, wechde genommen verten; ober als der Meg der Secte, wechde Weite Neibe lieber Gestaltungen, als durch ihre Natur ihr vorgestedter Stationen, durchwambert, daß sie fich zum Geiste läutere, indem sie durch die vollständige Ersahrung ihrer selbs zur Kenntnis bessenigen gelangt, was sie an fic auf sie selbs ift.

Das natürliche Bemußifen wird fich erweisen, nur Begriff bes Wiffens, oder nicht reales Wiffen zu fepn. Indem es aber unmittelbar sich vielunder sir das seale Wiffen halt, se hat dieser Weg für es negative Bedeutung, und ihm gilt das vielunder sir Verluss seiner se geriter und biefem WEges seine Nachspeit. Er taun deswegen als der Weg des Bweisels angesehn werden, oder eigentlicher als Weg der Verzweissung auf ihm geschicht nämlich nicht das, was unter Zweiseln verstanden zu werden pflegt, ein Mitch an dieser der Verzweissungen Aus werden pflegt, ein Mitch an dieser Steiererschweinben des Zweisels und weiches ein gedöriges Wichererschweinben des Zweisels und eine Küdefen zu fener Ausgehrheit erfolgt, so das am Ende die Sache ges nommen wird wie vorher. Sonderne er ist die bewußte Elussch

in die Unwahrheit bes ericheinenben Wiffens, bem basienige bas Reelfte ift, was in Wahrheit vielmehr nur ber nicht realifirte Begriff ift. Diefer fich vollbringenbe Stepticismus ift barum auch nicht basjenige, womit wohl ber ernfthafte Gifer um Wahrbeit und Wiffenfchaft fich fur biefe fertig gemacht und ausgerüs flet zu haben mabnt; namlich mit bem Borfase, in ber Biffenichaft auf die Autorität fich ben Gebanten anderer nicht gu ergeben, fondern alles felbft zu brufen und nur ber eigenen Hebergeugung ju folgen, ober beffer noch, alles felbft gu produciren, und nur die eigene That fur bas Babre zu halten. Die Reibe feiner Geftaltungen, welche bas Bewuftfebn auf biefem Wege burchläuft, ift vielmehr bie ausführliche Gefchichte ber Bilbung bes Bewußtfebns felbft gur Wiffenschaft. Jener Borfas ftellt Die Bildung in ber einfachen Beife bes Borfages als unmittelbar abgethan und gefchehen vor; biefer Weg aber ift gegen biefe Unmahrheit bie wirkliche Musführung. Der eigenen Heberzeus quita folgen, ift allerbinge mehr, ale fich ber Mutoritat ergeben; aber burd bie Bertebrung bes Dafürhaltens aus Autoritat in Dafürhalten aus eigener Heberzeugung, ift nicht nothwendig ber Anhalt beffelben geanbert und an bie Stelle bes Arrthums Bahrheit getreten. Auf die Autorität anderer ober aus eigener Hebergeugung im Shfteme bes Meinens und bes Borurtheils gu fleden, unterfcheibet fich von einander allein burch bie Eitelteit, welche ber lettern Weife beiwohnt. Der fich auf ben gangen Umfang bes ericheinenben Bewuftfenns richtenbe Stepticismus macht bagegen ben Geift erft gefchidt ju brufen, mas Mahrheit ift, indem er eine Bergweiflung an ben fogenannten naturlichen Borftellungen, Gebanten und Deinungen ju Stanbe bringt, melder es gleichaultig ift, eigene ober frembe zu nennen, und mit welchen bas Bewuftfebn, bas gerabean ans Prüfen geht, noch erfüllt und behaftet, baburch aber in ber That beffen unfahig ift, was es unternehmen will.

Die Bollftanbigteit ber Formen bes nicht realen Be=

mustfebne mirb fich burd bie Rothwendigfeit bee Fortganges und Bufammenbanges felbft ergeben. Um bief begreiflich au machen, tann im Allgemeinen aum Boraus bemertt merben. baf bie Darftellung des nicht mahrhaften Bewuftfenns in feiner Unwahrheit, nicht eine blof negative Bewegung ift. Gine folde einfeitige Anficht bat bas natürliche Bemuftfenn überhaupt pon ibr: und ein Wiffen, welches biefe Ginfeitigteit zu feinem Wefen macht, ift eine ber Beftalten bes unvollenbeten Bewuftfenns, welche in ben Berlauf bes Beges felbft fallt, und barin fich barbieten wird. Gie ift nämlich ber Stepticismus. ber in bem Refultate nur immer bas reine Richte fiebt, und bavon abftrabirt, bag bief Richts bestimmt bas Richts beffen ift. moraus es refultirt. Das Richts ift aber nur, genommen als bas Richts beffen, woraus es hertommt, in ber That bas mabrhafte Refultat; es ift biermit felbft ein beftimmtes und bat einen Inhalt. Der Stebticismus, ber mit ber Abftratlion bes Richts ober ber Leerheit enbigt, tann von biefer nicht meiter fortgeben, fondern mußges erwarten, ob, und mas ibm etma Reues fich barbietet, um es in benfelben leeren Abarund au merfen. Inbem bagegen bas Refultat, wie es in Babrheit ift. aufgefaßt wirb, als beftimmte Regation, fo ift bamit unmittelbar eine neue Form entsprungen, und in ber Regation ber Hebergang gemacht, wodurch fich ber Fortgang burch bie vollflandige Reibe ber Geftalten von felbft ergiebt,

Das Ziel aber ift bem Miffen eben so neihvenbig, als die Beite bes Fortganges, gestedt; es ift de, we en icht mehr über fich felbf hinaus ju geben möligig dat, wo es sich felbf sindet, und der Begriff bem Gegenstande, der Gegenstand dem Begriffe enthpricht. Der Fortgang zu diesen Ziele ist daher auch unausställenm, und auf keiner früheren Catton ist Befriedigung zu finden. Was auf ein natürliches Leben beschränkt ist, vermag durch sich glich nicht über ein unmittelbares Dafprin beinaussackein, aber es wird burch in Morers darüber binauss

75

getrieben, und bief Sinausgeriffenwerben ift fein Tob. Das Bewuftfenn aber ift für fich felbft fein Begriff, baburch unmittelbar bas Sinansgeben über bas Befchrantte, und, ba ibm bieß Beidrantte augehort, über fich felbft; mit bem Gingelnen ift ihm jugleich bas Jenfeits gefett, mare es auch nur, wie im raumlichen Anfchauen, neben bem Befchrantten, Das Bemuftfenn leibet alfo biefe Gewalt, fich bie befchrantte Befriediguna gu perberben, von ihm felbft. Bei bem Gefühle biefer Gewalt mag bie Anaft vor ber Wahrheit mohl gurudtreten, und fic basienige, beffen Berluft brobt, ju erhalten freben. Gie tann aber teine Rube finden; es fen baf fle in gebantenlofer Eragheit fieben bleiben will; ber Bebante vertummert bie Gebantenloffateit, und feine Unrube fort bie Tragbeit; ober baf fie ale Empfindfamteit fich befeftigt, welche Alles in feiner Art gut au finden verfichert; biefe Berficherung leibet eben fo Gewalt von ber Bernunft, welche gerabe barum etwas nicht aut findet, in fo fern es eine Art ift. Dber bie Furcht vor ber Bahrheit mag fich por fich und anderen binter bem Scheine verbergen, ale ob gerade ber beife Gifer für bie Wahrheit felbft es ihr fo fcmer. ja unmöglich mache, eine andere Wahrheit gu finden, als bie einzige ber Gitelfeit, immer noch gefcheuter zu febn, als jebe Bebanten, welche man aus fich felbft ober von anbern bat; Diefe Gitelteit, welche fich jebe Bahrheit gu vereiteln, baraus in fich gurudgutehren verfieht, und an biefem eigenen Berflande fich weibet, ber alle Bebanten immer aufzulofen und flatt alles Inhalts nur bas trodene 3ch ju finden weiß, ift eine Befriebiqung, welche fich felbft überlaffen werben muß; benn fle fliebt bas Allgemeine, und fucht nur bas Fürfichfebn.

Wie bieses vorläufig und im Allgemeinen über die Weise und Rothwenbigteit bes Fortgangs gesagt worden ist, so toma noch über die Wetho de der Ausführung etwas zu erinnern dientich fehr. Diese Darftellung als ein Berhalten ber Wiffenschaft zu dem erscheinen Wiffen, und als Unterfuchung und Prüfung der Realität des Ertennens vorgestellt, scheint nicht ohne irgende eine Vocaussfequung, die als Praassfad wie Gemude gelegt wird, statisfaden zu können. Denn die Prüfung besteht in dem Anlegen eines angenommenen Maasssades, und in der sich ergebenden Gleichheit oder Ungeleichheit dessen, was geprüft wird, mit sim, die Entscheidung, de es richtig oder unrichtig sit; und der Maasssad wäre, ist dabei als das Wesen oder als das Anstig angenommen. Beer sie von die Wilfssach vorm sie der Wassssad wäre, ist dabei als das Wesen oder als das Anstig angenommen. Beer sier, wo die Wilfssach ein auftritt, hat weder sie selbs, sie die das Anstig gerechtstrütz, und ohne ein solches sieden der als das Anstig gerechtstrütz, und ohne ein solches scheint keine Prüfung flattsfinden zu können.

Diefer Biberfpruch und feine Wegraumung wird fich beftimmter ergeben, wenn guerft an die abftratten Beftimmungen bes Biffens und ber Bahrheit erinnert wird, wie fie an bem Bewuftfebn vortommen. Diefes unterfdeibet nämlich etwas von fich, worauf es fich jugleich begieht; ober wie bief ausgebrudt wirb, es ift etwas fur baffelbe; und bie beftimmte Seite biefes Begiebens, ober bes Genns von Etwas für ein Bemuftfebn ift bas Biffen. Bon biefem Gebn für ein Anderes unterfcheiben wir aber bas Anfichfenn; bas auf bas Wiffen Bezogene wird eben fo von ihm unterfcbieben, und gefest als febend auch außer biefer Begiebung; Die Geite biefes Anfich beift Babrheit. Bas eigentlich an Diefen Beftimmungen feb. geht uns weiter bier nichts an; benn inbem bas ericheinenbe Wiffen unfer Gegenftand ift, fo werben auch aunachft feine Beftimmungen aufgenommen, wie fie fich unmittelbar barbieten; und fo, wie fle gefaft worden find, ift es mobl, baf fie fich barbieten.

Untersuchen wir nun die Wahrheit des Wiffens, fo fceint es, wir untersuchen, mas es an fich ift. Allein in biefer Untersuchung ift es unfer Segenfland, es ift fur uns; und



das Anfich deffetben, welches fich ergabe, ware so vielunest fein Schm für une; was wir als sein Wefen behanpten würden, ware vielmehr nicht seine Wahrheit, sondern nur unster Wiffen von ihm. Das Wefen oder der Wachflad fiele in uns, und desjenige, was mit ihm verglichen, und über welches durch dies Vergleichung entischieden werden sollte, hätte ihn nicht nothwende auwertennen.

Aber Die Ratur bes Gegenflandes', ben mir unterfuchen, überhebt biefer Trennung ober biefes Scheins von Trennung und Borausfebnug. Das Bewuftfenn giebt feinen Daafftab an ihm felbft, und die Unterfuchung wird baburch eine Bergleichung feis ner mit fich felbft fenn; benn bie Untericheibung, welche fo eben gemacht ift, fallt in es. Es ift in ihm eines fur ein Unberes, ober es hat überhaupt die Beftimmung des Moments des Biffens an ihm; qualeich ift ibm bief Anbere nicht nur fur es. fonbern auch außer biefer Begiehung ober an fich; bas Doment ber Dahrbeit. In bem alfo, mas bas Bewuftfenn innerhalb feiner für bas Anfich ober bas 2Bahre erflart, haben mir ben Daafftab, ben es felbft aufflellt, fein Wiffen baran ju meffen. Rennen wir bas Biffen ben Begriff, bas BBefen ober bas Bahre aber, bas Genende ober ben Begenftanb, To befteht bie Prüfung barin, gugufeben, ob ber Begriff bem Begenftande entspricht. Rennen mir aber bas Befen ober bas Anfich bes Begenftanbes ben Begriff, und verfteben bagegen unter bem Begenftanbe, ibn als Begenftanb, nämlich wie er fur ein Anderes ift, fo befieht die Brufung barin, baf wir gufeben, ob ber Begenftand feinem Begriffe ent= fpricht. Dan fieht mobl, daß beides daffelbe ift; das Befent= liche aber ift, dief fur Die gange Unterfuchung feftubalten, baß biefe beiden Momente, Begriff und Segenftand, Fürein= anderes - und Anfichfelbfifenn, in bas Biffen, bas mir unterfuchen, felbit fallen, und hiermit mir nicht nothig baben. Maafftabe mitgubringen, und unfere Ginfalle und Bebanten

bei der Untersuchung ju appliciren; baburch, baf wir biefe weglaffen, erreichen wir es, die Sache, wie fle an und für fich felbft ift, gu betrachten.

Aber nicht nur nach biefer Geite, bag Begriff und Gegenfand, der Daafftab und bas zu Prufende, in bem Bemuftfebn felbft vorhanden find, wird eine Buthat von une überfluffig, fonbern wir werben auch der Dube der Bergleichung beiber und ber eigentlichen Drufung überhoben, fo baf, indem bas Bewuftfenn fich felbft pruft, uns auch von biefer Geite nur bas reine Bufeben bleibt, Denn bas Bewuftfebn ift einer Beits Bewuftfebn bes Gegenftanbes, anderer Geits Bewuftfebn feiner felbft; Bewuftfenn beffen, mas ihm bas Babre ift, und Bewuftfenn feines Biffens bavon. Indem beide fur baffetbe find, ift es felbft ibre Bergleichung; es wird fur baffelbe, ob fein Wiffen von bem Begenffande biefem entfpricht ober nicht. Der Gegenftand fcheint gwar für baffelbe nur fo gu febn, wie es ibn weiß; es fcheint gleichfam nicht babinter tommen gu ton= nen, wie er, nicht fur baffelbe, fondern wie er an fich ift, und alfo auch fein Wiffen nicht an ihm prufen gu tonnen. Allein gerabe barin, baf es überhaupt bon einem Gegenftande weiß, ift icon ber Unterfchied vorhanden, baf ihm etwas bas Anfic, ein anderes Moment aber bas Wiffen, ober bas Sehn bes Gegenstandes fur bas Bewuftfehn ift. Muf Diefer Unterideibung, welche vorbanden ift, beruht bie Brufung, Ents fpricht fich in biefer Bergleichung beibes nicht, fo fcheint bas Bewustfebn fein Wiffen anbern zu muffen, um es bem Gegenftande gemäß zu machen; aber in ber Beranberung bes Wiffens andert fich ihm in ber That auch ber Segenftand felbft, benn bas vorhandene Biffen mar wefentlich ein Biffen von bem Be= geuftande; mit bem Biffen wird auch er ein anderet, benn er gehörte wefentlich biefem Biffen an. 'Es wird hiermit bem Bewuftfenn, baf basjenige, mas ihm vorher bas Anfich mar, nicht an fich ift, ober baf es nur far es an fich mar. In-



dem es also an feinem Gegenstande fein Wiffen biefem nicht entiprechend findet, balt auch der Gegenstand felbft nicht aus; oder ber Machfald ber Priftigung andert sich, wenn dassfenige, bessen Machfald er fenn sollte, in der Prüfung nicht besteht; und die Prüfung ist nicht mur eine Prüfung des Wiffens, sonern auch übres Machfalder.

Diefe bia lettifche Bewegung, melde bas Bewuftfebn an ibm felbft, fowohl an feinem Wiffen, als an feinem Gegenfanbe ausubt, infofern ibm ber neue mabre Begenftanb baraus entfpringt, ift eigentlich basjenige, mas Erfahrung genannt wirb. Es ift in biefer Begiebung an bem fo eben ermabnten Berlaufe ein Moment noch naber berauszuheben . moburd fich über bie wiffenfchaftliche Seite ber folgenden Darftellung ein neues Licht verbreiten wirb. Das Bewuftfeyn weiß Etwas, Diefer Gegenftand ift bas Wefen ober bas Anfic; er ift aber auch für bas Bewuftfebn bas Unfich; bamit tritt Die Zweideutigteit biefes Wahren ein. Wir feben, baf bas Bewußtfebn jest zwei Gegenftanbe bat, ben einen bas erfte Unfic, ben zweiten, bas fur es Genn biefes Anfic. Der lettere fcheint junachft nur bie Reflexion bes Bemuftfehns in fich felbft ju febn, ein Borftellen, nicht eines Begenftanbes, fonbern nur feines Wiffens von jenem erften. Allein wie vorbin gezeigt worben, anbert fich ibm babei ber erfte Begenftanb; er bort auf, bas Anfich gu febn, und wird ihm gu einem folden, ber nur für es bas Anfich ift; fomit aber ift bann bief; bas für es Cenn biefes Unfic, bas Babre, bas beift aber, bief ift bas Befen, ober fein Segenftanb. Diefer neue Begenftand enthalt bie Richtigfeit bes erften, er ift bie über ibn gemachte Erfahrung.

An dieser Darftellung des Beelaufs der Ersahrung ift ein Moment, wodung fie mit demjenigen nicht übereingulfimmen scheint, was unter der Ersahrung verstanden zu werden pflegt. Der Uedergang nämlich vom ersten Gegenstande und dem Wiss fen beffelben ju dem andern Gegenftande, an dem man fagt, baß bie Erfahrung gemacht feb, murbe fo angegeben, baß bas Biffen vom erften Gegenftanbe, ober bas für bas Bewuftfebn bes erften Anfich, ber zweite Gegenftand felbft werben foll. Das gegen es fonft fcheint, bag wir die Erfahrung von ber Unmahrbeit unferes erften Begriffs, an einem andern Gegenftanbe machen, den wir jufälliger Beife und außerlich etwa finden. fo dag überhaupt nur das reine Muffaffen beffen, mas an und für fich ift, in uns falle. In jener Anficht aber zeigt fich ber neue Gegenstand als geworben, burch eine Umtehrung Des Bewußtfenns felbft. Diefe Betrachtung ber Sache ift unfere Ruthat, modurch fich bie Reibe ber Erfahrungen bes Bewußtfebne sum wiffenschaftlichen Gange erhebt, und welche nicht für bas Bewußtfebn ift, bas wir betrachten. Es ift aber bief in der That auch berfelbe Umftand, von welchem oben fcon in Aufebung bes Berhaltniffes biefer Darftellung gum Stepticismus die Rebe mar, baf nämlich bas jedesmalige Refultat, welches fich an einem nicht mabrhaften Wiffen ergiebt, nicht in ein leeres Richts aufammenlaufen burfe, fonbern nothwendig als Richts besjenigen, beffen Refultat es ift, aufgefaßt merben muffe; ein Refultat, welches bas enthält, was bas vorhergehenbe Biffen Bahres an ihm hat. Dief bietet fich bier fo bar, baf, indem bas, mas querft als ber Begenfand erichien, dem Bewuftfebn ju einem Wiffen von ihm berabfintt, und das Anfich ju einem für das Bewußtfebn Senn des Anfich wird, bief ber neue Begenftand ift, momit auch eine neue Geftalt bes Bewuftfebns auftritt, welcher etwas anderes bas Wefen ift, als ber porbergebenden. Diefer Umfland ift es, welcher die gange Folge ber Beftalten bes Bemußtfenns in ihrer Rothwendigfeit leitet. Dur diefe Rothwenbigfeit felbft, ober bie Entftehung bes neuen Begenftanbes, ber bem Bewuftfenn, ohne ju wiffen, wie ihm gefchiebt, fic darbietet, ift es, was für uns gleichfam binter feinem Ruden

vorgeht. Es fommt baburch in feine Benegung ein Moment bes Anfich ober Fürunsfehns, welches nicht für bas Be-wuffen, bas in ber Erdheung feloft begriffen ift, fich darfellt; ber Inhalt aber besten, mas uns entlicht, ift für es, uud wir begreifen nur bas Formelle bestehen, ober sein reines Entefen, für es ist bief Entstanden nur als Gegenstand, für uns jugleich als Berregung und Werben.

Durch biefe Nothmendigfeit ift diefer Weg gur Biffenfcaft felbft ichon Wiffenfcaft, und nach ihrem Inhalte hiermit Wiffenfchaft ber Erfahrung bes Bewuftfebne.

Die Erfahrung, welche bas Bewustfeyn über fich macht, tann ihrem Begriffe nach nichts weniger in fich begreifen, als bas gange Guftem beffelben, ober bas gange Reich ber BBabrheit bes Beiftes, fo baf bie Momente berfelben in biefer eigenthumlichen Beftimmtheit fic barfiellen, nicht abftratte, reine Momente gu febn, fonbern fo, wie fie fur bas Bewuftfebn finb, ober wie biefes felbft in feiner Begiebung auf fle auftritt, wodurch bie Momente bes Bangen Beftalten bes Bemußtfenns find. Indem es ju feiner mabren Erifteng fich forttreibt, wird es einen Buntt erreichen, auf welchem es feinen Goein ablegt, mit Frembartigem, bas nur fur es und als ein Anberes ift, behaftet zu febn, ober wo bie Ericheinung bem Wefen gleich wirb, feine Darftellung hiermit mit eben biefem Puntte ber eigentlichen Biffenfchaft bes Beiftes anfammenfallt. und endlich, indem es felbft bief fein Wefen erfaßt, wird es Die Ratur bes abfoluten Wiffens felbft bezeichnen,

## A. Bewußtfenn.

.

Die finnliche Gemiffeit ober bag Diefeg und bag Meinen.

Das Wiffen, welches zuerst ober unmittelbar unfer Gegenstand ift, tann tein anderes fepn, als dasjenige, welches felbst unmittelbares Wiffen, Wiffen des Unmittelbaren ober Schennen ist, Wiffen jahr jahr jahr jahr uns eben so unmittelbar ober aufnehemend zu verhalten, also nichts an ihm, wie es sich darbietet, zu verändern, und von dem Auffassen das Begreifen abzuhalten. Der tontrete Inhalt der sinnlichen Gewißheit läßt sie unmittelbar als bie reich sie Extenntis, ja als eine Extenntis

Der kontrete Insalt ber finntlichen Gewißpielt läßt fie ummittelbar als die reichfte Erkenntinß, ja als eine Erkenntinß von unendlichem Betichtum erscheinen, sur welchen eben swohl, wenn wir im Raume und in der Zeit, worin er sich ausbertitet, — hinaus als wenn wir uns ein Stüd aus dieserfrijult nehmen, und durch Theilung in basselb sin ein geben, keine Gernge zu sinden Abelung in basselb sin ein geben, keine Gernge zu sinden ist. Sie erscheint außerdem als die wahrs haftest, denn sie hat von dem Gegenstande noch nichts wege gelassen, sondern ihn in sinner ganzen Bollfändigkeit vor sich. Diese Gewißbeit aber zieht in der That sich sond son den derfrattes und ärmste Wahreit aus. Sie sagt von dem, was sie weiß, nur dies es ist; und ihre Wachgrieft enthält allein das Geyn der Sach; der Ich die dieser Gernsteit unt als reines Ich; oder Ich die dieser Besteit unt als reines Ich; oder Ich die nie der einer Dieser, und der Gegenstand den so nur als reiner Dieser, und der Gegenstand den so nur als reiner Dieser, und der Gegenstand den so nur als reiner Dieser, und der Gegenstand den so nur als reiner Dieser, und der Gegenstand den so nur als reiner Dieser, und der Gegenstand den so nur als reiner



nes Diefes. 3d, Diefer, bin Diefer Cache nicht barum acwif, weil 3ch als Bewuftfenn hierbei mich entwidelte und mannigfaltig ben Gebanten bewegte. Much nicht barum, weil bie Cache, beren ich gewiß bin, nach einer Menge unterfchiebener Beichaffenheiten, eine reiche Begiebung an ihr felbft, ober ein vielfaches Berhalten ju andern mare. Beibes geht die Bahrbeit ber finnlichen Gewifbeit nichts an; weber 3ch, noch bie Cache bat barin bie Bebeutung einer mannigfaltigen Bermittelung: Ich , nicht bie Bedeutung eines manniafaltigen Borfiellens ober Dentens, noch die Gache die Bedeutung mannigfaltiger Befchaffenheiten, fondern Die Cache ift; und fie ift, nur weil fie ift; fie ift, dief ift bem finnlichen Wiffen bas Wefentliche, und Diefes reine Senn ober Diefe einfache Unmittelbarteit macht ihre Bahrheit aus. Eben fo ift Die Bewifbeit ale Besiebung unmittelbare reine Begiebung; bas Bemuftfenn ift 3d, weiter nichts, ein reiner Diefer; ber Gingelne weiß reines Diefes, ober bas Einzelne,

Mn dem reinen Sepin aber, welches das Wefen biefer Gemisseit ausmach, und welches sie als iher Wahrelt aussagt, spielt, wenn wir zuschen, noch vieles andvere deiher. Eine wirfliche, mann wir zuschen, noch vieles andvere deiher. Eine wirfliche finntliche Gewisheit ist nicht nur diese reine Unmittelbarteit, sondern ein Beispiel derfelden. Unter des ungähligen dabet wortswienehen Unterschieden sien wir allenthalben die Jaupt werfsiedenheit, daß nämitich in ihr sogleich aus dem reinen Seph, die beiden schon genannten Diesen, ein Dieser als Ich, und ein Dieser ich God, daß weder das Egarn fand berausfallen. Restletten wirtweiter biefen Unterschied, der geiche sich die, daß weder das Eine noch das Andere nur un mittelbar, in der finnlichen Gewisheit ift, sondern zugleich als vermittelt; 36 bade die Gewisheit ütze im Anderes, nämlich die Sache; und diese ist dem ist der Gewissel

Diefen Unterschied des Wefens und des Beispiels, der Unmittelbarteit und der Bermittelung, machen nicht nur wir, fonbern wir finden ibn an der finktichen Gewissett felbst, und in der Form, wie er an ihr ift, nicht wie wir ihn foeden befinnen, ist er aufzunchmen. Es ist in ihr eines als das einfache Immittelbarseprade, oder als das Wefen geset, der Gegenstand, das andere aber, als das Mweinelickhe und Wermittelte, welches dasin nicht am sich, sendern durch ein Mieders ist, Ich, ein Wissen, das der in der in Mieders ist, Ich, ein Wissen, das der ift, auch des fenn oder auch nicht fenn tann. Der Gegenstand derr ist das Mösdre und das Wissen; auch aber ist, das Mösdre und das Wiefen; er ist, gleichgüttig dagegen, od er gewust wird oder nicht; er bleibt, wenn er auch nicht gewusst wird; das Wissen aber ist das für der ihre der Gegenstand ist.

Der Gegenstand ift also zu betrachten, od er in der That, in der similiten Geneisheit (tibst, als solches Wiefen ist, für weichges er von ifr ausgegeben wird; od biefer sim Begriff, Wesein zu sehn, dem entspricht, wie er in ihr vochanden ist. Wie haben zu dem Ende nicht über ihn zu ressetzund nuch nachzudenten, was er in Wahrheit sehn möchte, sondern ihn nur zu betrachten, wie ihn die finnliche Geneisheit an übe hat.

Sie ift also felbst zu fragen: Was ist das Diefes? Rehmen wir es in der gedoppelten Gestalt seines Sepns, als das Jest, und als das Hier, so wird die Dialettit, die es an ihm hat, eine se verständliche Form erhalten, als es selbst ift. Auf die Frage: was ist das Zest? antworten wir also zum Beispiel: das Zest ist die Nacht. Um die Wahrsteit bester sinnlichen Gewisseit zu prüsen, ist ein einsacher Werfuch him eichgend. Wir speried wir der die Wahrsteit auf verteichen. Wir speried wir der Wahrsteit auf das das die die Nachteit auf verteichen nicht verteieren; dent so meng dodurch, das wir sie auf erstehen wird verteichen der Wahrsteit wirder auf der Wahrsteit wirder auf verwahrt. Sehen wir Zest, diesen wir sagen mußen, das sie sied auswerben ist.

Das Jest, welches Racht ift, wird aufbemahrt, b. b. es wird behandelt als das, für mas es ausgegeben wird, als ein

1

Sependes; es erweift fich aber vielinehr als ein Richtfegen-Des. Das Jest felbft erhalt fich mobl, aber ale ein folches, das nicht Racht ift; eben fo erhalt es fich gegen ben Tag, ber es Best ift, als ein foldes, bas auch nicht Tag ift, ober als ein Regatives überhaupt. Diefes fich erhaltende Jest ift baber nicht ein unmittelbares, fonbern ein vermitteltes; benn es ift als ein bleibendes und fich erhaltendes baburch beftimmt, baf Unberes, nämlich ber Tag und bie Racht, nicht ift. Dabei ift es eben noch fo einfach ale guvor, Jest, und in diefer Ginfachheit gleichgültig gegen bas, was noch bei ihm berfpielt; fo wenig Die Racht und ber Zag fein Genn ift, eben fo mohl ift es auch Jag und Racht; es ift burd bieß fein Anberefebn gar nicht afficirt. Ein foldes Einfaches, bas burd Regation ift, weber Diefes noch Nenes, ein Dicht biefes, und eben fo gleichgultig, auch Diefes wie Jenes au fenn, nennen wir ein Mllaemeines; bas Mlacmeine ift alfo in ber That bas Babre ber finnlichen Bemißbeit.

Mis ein Algemeines fprechen wir auch das Ginntiche aus; was wir fagen: —ift: Diefes, b. b. das allgerteine Diefes, ober: est ist; b. b. das Selyn überhaupt. Wir fellen uns dabei frellich nicht das allgemeine Diefes, ober das Seyn überhaupt vor, aber wir fprechen das Migemeine aus; oder wir fprechen schledhin nicht, wie wir est in biefer finnlichen Gewischeit meinen. Die Sprache aber ift, wie wir feben, das wahrs hoftere; in ihr widerlegen wir felden unmittelbar unfere Neisung, und da das Allgemeine das Ubger der sinnlichen Gewischtift, son ab das Allgemeine das Ubger der sinnlichen Gewischtift, son das an ich möglich, das wir ein finnliches Schn, das wir eit est gar nicht möglich, das wir ein finnliches Schn, das wir meinen, ie schau toun.

Es wird berfelbe gall fenn mit ber andern Form bes Diefes, mit bem Sier. Das Sier ift 3. B. ber Baum. 3ch wende mich um, fo ift biefe Bahebeit verfchwunden, und bat fich in die entgegengefegie verfehrt: Das Sier ift nicht ein Baum, sonbern vielmehr ein Haus., Das Hier selbst venschwindet nicht; sonbern es ist bleibend im Berschnieben bes Daufes, Baumes und so sort, auch gleichgultig Haus, Baum-pufeyn. Das Dieses zeigt sich also wieder-alls vermittellte Einzachbeit, oder als Allgemeinheit.

Diefer sinntiden Geweispiet, indem sie an ibrestelft das Mügemeine als die Wahrheit ihres Gegenstandes erweiß, deieb also das eine Seyn als ihr Befein, aber nicht als Immittelbares, sondern als ein solches, dem die Regation und Vernnittlung westentlich ift, hiermit nicht als das, was wir unter dem Seyn meinen, sondern dos Seyn mit der Petit num ung, daß es die Abstration oder das rein Allgemeine ist, und una fere Weinung, sie welche das Wahre der sindlichen Gewisseit nicht das Allgemeine ist, beibt allein diesem leren oder gleichgültigen Jegt und Jier gegenüber noch übeig.

. Bergleichen wir das Verhöltnig, in weichem dos Wiffen und der Gegenfland zureil auftrat, mit dem Berdältnisse berfeit den, wie sie in diesem Versitatet zu stehen kommen, so hat es sich umgetehrt. Der Gegensland, der das Weifentliche sepn sollte, ist nun das Unwesentliche ber similiem Gewisheit; denn das Allgemeine, zu dem er geworden ist, ist nicht mehr ein soldes, wie er sitr sie wesentliche sen siehen, den bei der er sitr sie weifentlich senn schied, wie er sitr sie weifentlich senn schied, wie er sitr sie weifentlich einen Weisen siehen, das vorher das Unwesentliche war, vorhanden. Ihre Weisen, das vorher das Unwesentliche war vorhanden. Ihre Weisen, das weisen weisen Weisendande, oder im Weisen, er ist, weil Ich von ihm weis. Die stimtliche Gewisheit ist also war aus dem Gegenslande vertrieben, dere daburch noch uicht ausgehöhen, sondern nut in das Ich zurückzedrängt; es ist zu sehen, was nus die Erföhrung über dier ihre Krastität zeigt.

Die Kraft ihrer Wahrheit liegt also nun im Ich, in der Unmittelbarbeit meines Sehens, Sprens und so fort; bas Bertschwinden des einzelnen Zeit und Hier, das wir meinen, wird badunch abgehalten, baf Ich feft halte. Das Jest



ift Tag, weil Ich ibn febe; bas Bier ein Baum, eben berum. Die finnliche Genölseit erfahrt aber in biefem Berbälte nifft biefelte Juleftett an ibr, als in bem vorigen. Ich, Die fer febe ben Baum, und behaupte ben Baum als bas Bier; ein anderer Ich fiebt aber bas Saus, und behauptet, bas bier feb nicht ein Baum, fonbern vielender ein Saus. Bieb Bahrheiten haben biefelbe Beglaubigung, nämlich die Unmittelbarteit bes Schens, und bie Sicherheit und Berficherung beiber iber ibn Bilfen: bie eine verfemierbet aber in ber anberen.

Was barin nicht verfdwindet, ift 3d, ale Allgemeines, beffen Geben weber ein Geben bes Baums noch biefes Saufes, fondern ein einfaches Seben ift, bas durch die Regation biefes Saufes und fo fort vermittelt, barin eben fo einfach und gleichs gultig gegen bas, mas noch beiber frielt, gegen bas Saus, ben Baum ift. 3d ift nur allgemeines, wie Jest, Sier ober Diefes überhaupt; ich meine wohl einen einzelnen 3ch, aber fo menig ich bas, mas ich bei Jest, Sier meine, fagen tann, fo menia bei Ich, Inbem ich fage, biefes Sier, Rest, ober ein Einzelnes, fage ich alle Diefe, alle Sier, Jest, Gingelne: eben fo, inbem ich fage, 3d, biefer einzeine 36, fage ich überhaupt, alle 36, jeber ift bas, mas ich fage: 3d. Diefer einzelne 3d. Wenn ber Wiffenfchaft biefe Forberung als ihr Probierftein, auf bem fle folechtbin nicht ansbalten tonnte, vorgelegt wird, ein fogenanntes biefes Ding, ober einen biefen Denfchen ju beduciren, tonftruiren, a priori au finden, ober mie man bief ausbruden will, fo ift billig, baf bie Forberung fage, welches bie fes Ding ober melden biefen 3d fle meine; aber bief ju fagen ift unmöglich.

Die finnliche Gewisheit erführt also, daß ihr Wesen weber in dem Gegenstande noch in dem Ich, und die Unmittelbarteit weder eine Unmittelbarteit der einen noch des anderen ist; dem no beiden ist das, was Ich meine, vielnicht ein Unwesentliches, und der Gegenstand und Ich sied allgemeine, in welchen das-

jenig Jett und Sier und Ich, das ich meine, nicht bestehen belieb, ober ist. Wir tommen hierdunch dahm, das Gange der simuliden Geweisheit selbst als ihr Weisen zu seinen, nicht mehr nur ein Moment bereiben, wie in den beite Källen geschehen ist, vor in zuerft der dem Ich entigegengesteit Gegenstand, dam Ich vorein zuerft der beim Ich entigegengesteit Gegenstand, dam Ich vor der des unter den genage finneliche Gewisselt seine dies an ihr als Unmettelbarteit seithält, und hierdund alle Entgegenseung, die im vorherigen stattund und fich ausschlichen Gentlenden, das eine dentation den fich ausschlieben den finneliche Gentlegenselbung, die im vorherigen stattung den fich ausschlieben.

Diefe reine Ummittelbarteit geht alfo bas Anbersfebn bes Sier, als Baums, welches in ein Sier, bas Richtbaum ift, bas Anbersfenn bes Jest, ale Tages, bas in ein Jest, bas Racht ift, übergebt, ober ein anderes 3ch, bem etwas Anberes Gegenftand ift, nichts mehr an. Ihre Wahrheit erhalt fich als fich felbft gleichbleibenbe Begiebung, Die gwifden bem 3d und bem Gegenflande teinen Untericied ber Wefentlichteit und Unmefentlichteit macht, und in die baber auch überhaupt tein Unterfchieb 36 biefer behaupte alfo bas Sier als einbringen tann. Baum, und wende mich nicht um, fo baf mir bas Sier gu einem Richtbaume mirbe: ich nehme auch teine Rotis bavon, baf ein anderer 3ch bas Sier als Richtbaum fieht, ober baf Ich felbft ein anberesmal, bas Sier ale Dichtbaum, bas Jest als Richt = Tag nehme, fonbern 3ch bin reines Anschauen; 36 für mich bleibe babei, bas Sest tft Zag, ober auch babei, bas Sier ift Baum, vergleiche auch nicht bas Sier und Jest felbft mit einander, fondern 3d balte an Giner unmittelbaren Beziehung feft: bas Jest ift Tag.

Da hiemit biefe Gneishelt nicht mehr iherzutreten will, wenn wir fie auf ein Zeit, das Racht ift, ober auf einen Ich, dem es Racht ift, aufmertfam machen, so texten wir zu ihr binzu, und laffen une bas Zeit zeigen, das behauptet wied. Acis en miffen wer bas Zeit zeigen, das behauptet wied. Beigen ben bie Wahrteit biefer unmittelbaren Beijemung ift die Wahrheit die fes Ach, der sich auf ein

Best ober ein Sier einisseäntt. Würden wir nach ber biefe Wahrheit vornehmen, ober entfernt davon stehen, so hätte fig gat keine Bedentung; benn wir höben die Unmittelbankeit auf, die ihr wesentlich ift. Wir muffen daher in benstlehen Punkt ber Zeit ober des Raums eintreten, sie ums zeigen, d. h. uns zu demselben die sem 3ch, welches das gewiswissende ist, machen lassen. Sehen wir also, welches das gewiswissende ist, machen lassen. Sehen wir also, wie das Unmittelbare beschaffen ift, das ums aufsetelat wird.

Dir feben alfo in biefem Aufzeigen nur eine Bewegung und folgenden Berlauf berfelben: 1. 36 zeige bas Jest auf, es ift als bas Wahre behauptet; ich zeige es aber als Gemes fenes, ober als ein Mufgehobenes, bebe die erfte Dahrheit auf, und 2. Jest behaupte 3ch als die zweite Bahrheit, bag es gemefen, aufgehoben ift. 3. Aber bas Bemefene ift nicht; 3ch bebe bas Gemefen = ober Mufgehobenfenn, Die zweite Wahrheit auf, negire bamit die Regation bes Jest, und tehre fo gur erfen Behauptung gurud: baf Nest ift. Das Jest und bas Mufzeigen bes Jest ift alfo fo befchaffen, bag weber bas Jest, noch bas Aufzeigen bes Jest ein unmittelbares Einfaches ift, fondern eine Bewegung, welche vericbiebene Momente an ihr bat; es wird Diefes gefest, es wird aber vielmehr ein Anderes gefest, ober bas Diefes mirb aufgehoben; und biefes Andersfenn ober Aufbeben bes Erften wird felbft wieder aufgehoben, und fo gu bem Erften gurudgetebrt. Aber biefes in fich

restetiter Erste ist nicht gang genau basselbe, was es zuerst, näme lich ein Unmittelbares war; sondern es sit deren ein Insichtesfesteitetes oder Einsaches, weiches ein: Anderssieht, bleibt, was es ist; ein Zezt, welches absolut viele Zezt ist; und dies ist das die die Anderssieht zezt; das Zezt als einsacher Zag, das viele Zezt in sich hat, Stunden; ein solches Zezt, eine Einweit, ist eben so viele Winnten, und diese Zezt, eine Einweit, ist eben so viele Winnten, und diese Zezt gleichfalls viele Zezt und so foret. — Das Aufzelgen ist also felbst die Bewegung, weiche es ausspricht, was das Zezt in Wahrbeit ist, nämlich ein Resultat, oder eine Vieltzeit von Zezt zussammengessel; und das Aufzeitzunt das Zezt Aufgemennegessel; und das Aufzeitzunt das Zezt Aufgemennegessel; und das Aufzeitzunt ist das Erschaften, das Zezt Aufgemennegessel; und das Aufzeitzunt ist das Erschaften, das Zezt Aufgemennes ist.

Das aufgezeigte Sier, bas ich fefthalte, ift eben fo ein Diefes Sier, bas in ber That nicht biefes Bier, fonbern ein Born und Binten, ein Dben und Unten, ein Rechts und Linte ift. Das Dben ift felbft eben fo biefes vielfache Anberefenn in Dben, Unten und fo fort. Das Sier, meldes aufgegeigt werben follte, verfdwindet in anderen Sier, aber biefe verfdwinden eben fo; bas aufgezeigte, feftgehaltene und bleibenbe ift ein negatives Diefes, bas nur fo ift, indem bie Sier, wie fie follen, genommen werben, aber barin fich aufheben; es ift eine einfache Complexion vieler Bier. Das Bier, bas gemeint wirb, mare ber Buntt; er ift aber nicht, fonbern, inbem er als febend aufgezeigt wird, zeigt fich bas Mufzeigen, nicht un= mittelbares Wiffen, fonbern eine Bewegung, von bem gemeinten Bier aus burch viele Bier in bas allgemeine Bier gut febn, meldes, wie der Tag, eine einfache Bielheit ber Jest, fo eine einfache Bielbeit ber Sier ift.

Es erhellt, daß die Dialettit der finnlichen Gewisheit nichts anderes, als die einsache Geschichte ihrer Benegung oder ihrer. Ersahrung, und die finnliche Gewisheit selbst nichts anderes als mur diese Geschichte ist. Das natürliche Bewustriehn geht des wegen auch zu diesem Resultater, was an ihr das Wader ist, immer selbst fort, und macht die Ersahrung darüber; ober ver-

-

gift es nur eben fo immer wieber, und fangt bie Bewegung pon porne an. Es ift baber ju vermunbern, wenn gegen biefe Erfahrung, als allgemeine Erfahrung, auch ale philosophifche Bebauptung, und gar ale Refultat bes Stepticismus aufgefiellt wirb: Die Realitat ober bas Genn von außeren Dingen ale Diefen, ober finnlichen, habe abfolute Bahrheit fur bas Bemußtfenn; eine folche Behauptung weiß zugleich nicht, was fle fpricht, weiß nicht, baf fie bas Begentheil von bem fagt, mas fle fagen will. Die Bahrheit bes finnlichen Diefen für bas Bewuftfebn foll allgemeine Erfahrung febn: vielmehr ift bas Gegentheil allgemeine Erfahrung; jedes Bewuftfenn bebt eine folde Babrbeit, wie 3. B. bas Sier ift ein Baum, ober bas Jest ift Mittag, felbft wieber auf, und fpricht bas Ge= gentheil aus; bas Sier ift nicht ein Baum, fonbern ein Saus; und mas in biefer bie erfte aufhebenben Behanptung mieber eine eben folde Behaubtung eines finnlichen Diefen ift, bebt es fo fort eben fo auf; und wird in aller finnlichen Gewißheit in Wahrheit nur bieß erfahren, mas wir gefeben baben, bas Diefes nämlich als ein MIlgemeines, bas Begentheil beffen, mas jene Behauptung allgemeine Erfahrung ju febn verfichert. -Bei biefer Berufung auf bie allgemeine Erfahrung tann es erlaubt fenn, die Rudficht auf bas Prattifche ju anticipiren. In biefer Rudficht tann Denienigen, melde iene Babrbeit und Bewisheit ber Realitat ber finnlichen Gegenftanbe behaupten, ge= faat werben, baf fle in bie unterfle Soule ber Beisheit, namlich in die alten eleufinifchen Dofterien ber Ceres und bes Bacous gurudgumeifen find, und bas Gebeimnif bes Effens bes Brobes und bes Trintens bes Beines erft gu lernen haben; benn ber in biefe Bebeimniffe Gingeweihte gelangt nicht nur jum Zweifel an bem Genn ber finnliche Dinge, fonbern gur Bergmeiflung an ibm; und vollbringt in ihnen theils felbft ihre Richtigfeit, theile fieht er fie vollbringen. Much die Thiere find nicht von diefer Beisheit ausgeschloffen, fonbern erweifen fich

vielmehr am tiefften in sie eingeneiht zu sehn; denn fie bleiben nicht vor den sinnlichen Dingen als an ich sehnenden sichen, obern verzweifeich an dieser Reclität und in der völligen Ge-wißheit ihrer Richtigkeit langen sie ohne weiteres zu, und zehren sie aus der in der und gebren fie aus; und debren fie aus; und bie ganze Ratur feiert, wie sie, diese offenbaren Wysterien, welche es lehren, was die Rahrfeit der sinnlichen Dinne ist.

Die, welche folde Behauptung aufffellen, fagen aber, gemaß vorhergehenden Bemertungen, auch felbft unmittelbar bas Gegentheil beffen, mas fie meinen; eine Ericheinung, Die vielleicht am fabigften ift, jum Rachbenten über bie Ratur ber finnlichen Bemifbeit zu bringen. Gie fprechen von bem Dafebn außerer Gegenstände, welche noch genauer, als wirtliche, abfolut eingelne, gang berfonliche, individuelle Dinge, beren jebes feines abfolutgleichen nicht mehr hat, beftimmt werben fonnen; bief Dafenn habe abfolute Gewifheit und Bahrheit. Gie meis nen biefes Stud Dabier, worauf ich bief fdreibe, ober vielmehr gefdrieben habe; aber mas fie meinen, fagen fie nicht, Wenn fie wirklich biefes Stud Papier, bas fie meinen, fagen wollten, und fle wollten fagen, fo ift dief unmöglich, weil bas finnliche Diefes, bas gemeint mirb, ber Sprache, bie bem Bemußtfebn . bem Anfichallgemeinen angebort, unerreichbar ift. Unter bem wirtlichen Berfuche, es gu fagen, murbe es baber vermobern; Die feine Befchreibung augefangen, tonnten fle nicht vollenden, fondern mußten fie anderen überlaffen, melde bon eis nem Dinge gu fprechen, bas nicht ift, gulest felbft eingefieben wurden. Gie meinen alfo wohl biefes Stud Dabier, bas bier ein gang anderes als bas obige ift; aber fie fprechen mirtliche Dinge, aufere ober finnliche Begenftanbe, abfolut eingelne Wefen und fo fort, b. b. fie fagen bon ihnen nur bas Milgemeine; baber, mas bas Unaussprechliche genannt wirb, nichts anderes ift, als bas Unmahre, Unvernünftige, bloff Gemeinte. - Birb von etwas weiter nichts gefagt, ale baf es ein wirtliches Ding, ein auferer Begenftand ift, fo ift es mir als bas Allerallgemeinfte, und bamit ift vielmehr feine Gleichheit mit allem, ale bie Unterfdiebenbeit ausgesbrochen. Sage ich ein einzelnes Ding, fo fage ich es vielmehr eben fo als gang Ablaemeines, benn Alle find ein einzelnes Ding; und gleichfalls biefes Ding ift alles, was man will. Genauer bezeichnet, als biefes Stud Papier, fo ift alles und jedes Papier, ein biefes Stud Papier, und ich habe nur immer bas Milgemeine gefagt. Will ich aber bem Sprechen, welches Die gottliche Ratur bat, die Meinung unmittelbar ju vertebren, ju etwas anderem ju machen, und fo fle gaf nicht jum Borte tommen ju laffen, baburch nachbelfen, baf ich bief Stud Dapier aufzeige, fo mache ich bie Erfahrung, mas bie Wahrheit ber finnlichen Gewisbeit in ber That ift; ich zeige es auf, als ein Sier, bas ein Sier anderer Bier, ober an ihm felbft ein einfaches Bufammen vieler Sier, b. b. ein Allgemeines ift, ich nehme fo es auf, wie es in Wahrheit ift, und flatt ein Unmittelbares qu miffen, nehme ich mabr.

## H.

Die Wahrnehmung ober bag Ding und bie Causchung. Die unmittelbare Gewisheit nimmt fic nicht bas Wahre,

Die unmittelbare Gewisselt nimm; fich nicht des Wacher, denn ihre Wahrpieti ift des Allgemeine, sie aber will des Diesenschnen. Die Wahrnehmung nimmt hingegen des, was ihr das Schende ift, als Allgemeines. Wie die Allgemeinheit ihr Princip überhaupt, so sind die jiere in ihr unmittelden sich unserrischiebenden Momente, Ich ein allgemeines, und der Gegenschand ein allgemeinen. Zenes Princip ist uns entstanden, und unfer Aussichung daher nicht mehr ein erscheinende Aussichung, wie der sindisch werbsjekti, sondern ein nothwendiges. In dem Enstehen des Princips sind zugleich die beiden Momente, die an, ihrer Erscheinung nur heraussfallen,

geworben; bas eine nämlich bie Bewegung bes Aufzeigens, bas andere biefelbe Bewegung, aber als Ginfaches; fenes bas Babrnehmen, bief ber Gegenftanb. Der Gegenftanb ift bem Befen nach baffelbe, mas bie Bewegung ift, fie bie Entfaltung und Unterfcheibung ber Momente, er bas Bufammengefagtfebn berfelben. Für uns ober au fich ift bas Mugemeine als Prineip bas Befen ber Wahrnehmung; und gegen biefe Abftrattion, bie beiben unterschiedenen, bas Wahrnehmenbe und bas Bahrgenommene bas Unwefentliche. Aber in ber That, weil beibe felbft bas Allgemeine ober bas Wefen find, find fie beibe wefentlich; indem fie aber fich ale entgegengefeste auf einander begieben, fo tann in ber Begiebung nur bas eine bas Wefentlide fenn; und ber Unterfchieb bes Wefentlichen und Unmefentlichen muß fich an fie vertheilen. Das Gine als bas Ginfache beftimmt, ber Gegenftanb, ift bas Wefen, gleichgültig bagegen, ob er mahrgenommen wird ober nicht; bas Wahrnehmen aber als bie Bewegung ift bas Unbeftanbige, bas febn tann ober auch nicht, und bas Unwefentliche.

Diefer Gegensand ift nun naber zu bestimmen, und diefe Bestimmung aus dem Resultate, das sich ergeben, turz zu entwicken; die ausgesschiedere Enwickelung gehört nicht hierber. Da sein Princip, das Allgemeine, in seiner Ensjachziet ein verwittetles ist, so muß er dieß als seine Ratur an ihm ausbrücken; er zeigt sich daburch als das Ding von vielen Eigenschaften. Der Reichtum des finnlichen Wiffens gebört der Wahrenwung, nicht der ummittelvaren Geneisseit an, an der er nur das Beihersbielende war; denn nur jene hat die Regation, den Unterschied der Wahnussalisteit an ihrem Megation, der Unterschied der Dennigsalisteit an ihrem Megenschieden.

Das Diefes ift also gefett, als nicht biefes, ober als aufgehoben und damit nicht Richte, sondern ein bestimmtes Richts, oder ein Richts von einem Inhalte, nämlich dem Diefen. Das Ginnliche ift hierdurch selbs noch verhanden,



aber nicht, wie es in ber unmittelbaren Gewifheit febn follte, als das gemeinte Gingelne, fondern als Allgemeines, oder als bas, mas fic als Eigenfcaft beftimmen wird. Das Aufbeben fiellt feine mahrhafte gedoppelte Bedeutung bar, welche mir an dem Regativen gefeben baben; es ift ein Regiren und ein Aufbemahren maleich: bas Richts, ale Richts bes Diefen, bewahrt die Unmittelbarteit auf, und ift felbft finnlich, aber eine allgemeine Unmittelbarteit. - Das Genn aber ift ein Allgemeines baburd, baf es bie Bermittlung ober bas Regative an ibm bat; indem es bief an feiner Unmittelbarteit ausdrudt, ift es eine unterfchiedene, bestimmte Eigenfcaft. Damit find zugleich viele folde Gigenfcaften, eine bie negative ber andern, gefest. Indem fie in ber Ginfachbeit bes Allgemeinen ausgebrudt find, beziehen fich biefe Beftimmtbeiten, die eigentlich erft burch eine ferner bingntommenbe Beftimmung Eigenfchaften find, auf fich felbft, find gleichgultig gegen einander, jebe für fich, frei von ber andern. Die einfache fich felbft gleiche MUgemeinheit felbft aber ift wieder won Diefen ibren Beftimmtbeiten unterfcieben und frei; fle ift bas reine Gicauffichbeziehen, ober bas Debium, morin biefe Beftimmtheiten alle find, fic alfo in ihr ale in einer einfachen Einheit burdbringen, ohne fich gu berühren: benn eben durch die Theilnahme an diefer Allgemeinheit find fie gleichgultig für fic. - Dief abftratte allgemeine Debium, bas bie Dingheit überhaupt ober bas reine Befen genannt merben tanu, ift nichts Anderes ale bas Sier und Jest, wie es fich erwiefen hat, nämlich als ein einfaches Bufammen von vies len, aber die vielen find in ihrer Beftimmtheit felbft einfach allgemeine. Dief Galg ift einfaches Sier, und jugleich vielfach; es ift weiß, und auch icarf, auch tubifch geftaltet, auch von bestimmter Schwere, und fo meiter. Alle biefe vielen Eigenschaften find in einem einsachen Sier, worin fie fich alfo burchbringen; feine hat ein anderes Sier, als bie andere, fon-

In Diefem Berhaltniffe, bas fich ergeben bat, ift nur erft ber Charafter ber pofitiven Allgemeinheit beobachtet und entwis delt; es bietet fich aber noch eine Geite bar, welche auch bereingenommen werben muß. Rämlich wenn bie vielen beftimmten Eigenschaften ichlechterbings gleichgültig waren, und fich burchaus nur auf fich felbft bezogen, fo maren fle teine beftimmte; benn fie find bief nur, infofern fle fich unterfcheis ben, und fich auf andere als entgegengefeste begieben. Rach biefer Entgegenfetung aber tonnen fie nicht in ber einfachen Einheit ihres Mediums gufammen febn, die ihnen eben fo mefentlich ift ale bie Regation; Die Unterfdeibung berfelben, infofern fle nicht eine gleichgültige, fonbern ausschliefenbe, Anberes negirenbe ift, fällt alfo aufer biefem einfachen Debium; und biefes ift baber nicht nur ein Much, gleichgültige Ginbeit, fon= bern auch Eins, ausschließende Ginbeit. - Das Eins ift bas Moment ber Regation, wie es felbft auf eine einfache Beife fich auf fich bezieht und Anderes ausschließt; und wodurch bie Dingheit als Ding bestimmt ift. In ber Eigenichaft ift bie Regation als Beftimmtheit, Die unmittelbar eins ift mit ber Unmittelbarteit bes Gebns, welche burch biefe Einheit mit ber Regation Allgemeinheit ift; als Gins aber ift fle, wie fle von biefer Ginheit mit bem Gegenftanbe befreit und an und für fich felbft ift.

In Diefen Momenten gufammen ift bas Ding ale bas



Bahre ber Bahrnehmung vollendet, fo weit es nothig ift, es bier zu entwideln. Es ift a) bie gleichgultige paffive Muges meinheit, bas Much ber vielen Gigenichaften, ober vielmehr Materien, B) die Regation eben fo als einfach, ober bas Eins, bas Ausichließen entgegengefester Gigenicaften, und y) Die vielen Eigenfcaften felbft, Die Begiehung ber gwei erften Momente; Die Regation, wie fie fic auf bas gleichgültige Gles ment begieht, und fich barin als eine Menge von Unterfchieben ausbreitet; ber Buntt ber Gingelnheit in bem Debium bes Beflebens in die Bielheit ausftrablend. Rach ber Geite, baf biefe Unterfchiebe bem gleichgültigen Debium angehören, find fie felbft allgemein, beziehen fich nur auf fich, und afficiren fich nicht; nach ber Geite aber, bag fie ber negativen Ginheit angehoren, find fie gugleich ausschließend; haben aber biefe entgegengefeste Beziehung nothwendig an Eigenschaften, die aus ibrem Auch entfernt find. Die finnliche Mugemeinheit ober bie unmittels bare Einheit des Genns und bes Regativen, ift erft fo Gigenfcaft, infofern bas Eins und die reine Allgemeinheit aus ibr entwidelt und von einander umericbieben find, und fie biefe mit einander gufammenfchließt; Diefe Begiehung berfelben auf Die reinen mefentlichen Momente volleubet erft bas Ding.

So ift nun das Ding der Magnechnung beschoffen; und das Berwickfepn ift als Mahrechmendes bestimmt, inspern dief Ding sein Gegenstand iff; es hat ihn nur zu nehmen und sich, als reines Auffassen zu verhalten; was sich ihm dadurch ergiebt, ist das Wahre. Wenn es selchs de die biefem Rehmen etwas thäte, wurde es durch solches Singuiegen oder Weglassen und Mügemeine, das sich siebt Beleicheit verändern. Indem der Gegenstand das Mahrechmen, das sich seichs Gleiche, das Berwicksein sich gleicht der das Berändersiche und Unwesentliche ist, kann es ihm geschen, das sied ben Gegenstand unreitige unflat und sich für falligkeit der Das Wahruchmende hat das Genussischen der Wöhllichkeit der Zäusschung; dem in der Allgemeinheit, welche das Princip

is, it das Andersespu felds unmittelder für es, aber als das Richtige, Aufgehobene. Sein Kriterium der Währheit ift daher die Sichfelbsgleichheit, und sein Verhalten, als sich selbs gleiches aufgusssen. Indem zugleich das Werchliebener für es ift, ist es ein Beziehen der verschiebeneu Womente seines Auffassen auf einander; werm sich aber in dieser Verzeischung eine Ungleichheit hervorthut, so ist dies nicht eine Unwahrheit des Gegenssander, Chenn er ist das sich selbs Gleiche,) sonden

Geben wir nun au. welche Erfahrung bas Bewuftfebn in feinem wirtlichen Wahrnehmen macht, Gie ift fur uns in ber fo eben gegebenen Entwidlung bes Begenftanbes und bes Berhaltens bes Bewuftfehns ju ihm fcon enthalten, und wirb nur bie Entwidlung ber barin porbandenen Wiberfbruche fenn, -Der Gegenftand, ben 3d aufnehme, bietet fich als rein Giner bar; auch merbe ich bie Gigenichaft an ibm gewahr, bie all gemein ift. baburd aber über bie Einzelnheit binausgeht Das erfte Gebn bes gegenftanblichen Befens als eines Ginen, war alfo nicht fein mabres Gebn, ba er bas Wahre ift, fallt Die Unwahrheit in mid, und bas Auffaffen war nicht richtig. 36 muß um ber Allgemeinheit ber Gigenfchaft willen bas gegenständliche Wefen vielmehr als eine Gemeinfcaft überbaupt nehmen. Ich nehme nun ferner die Gigenschaft mabr als beftimmte, Anberem entgegengefeste, und es ausschlies fenbe. 3ch faste bas gegenftanbliche Wefen alfo in ber That nicht richtig auf, als 3d es als eine Gemeinfdaft mit Unberen ober ale die Kontinuitat bestimmte, und muß, vielmehr um ber Beftimmtheit ber Gigenfchaft willen, Die Rontinuitat trennen und es als ausschließendes Eine feten. In bem ge= trennten Eins finbe ich viele folche Eigenschaften, Die einander nicht afficiren, fonbern gleichgültig gegen einander find; ich nahm ben Gegenstand alfo nicht richtig mabr, als ich ibn als ein Musichliegendes auffagte, fonbeen er ift, wie borbin nur

Rontinuitat überhaupt, fo jest ein allgemeines gemeinfdafts lides Debium, worin viele Gigenschaften als finnliche Allgemeinheiten, jebe für fich ift, und als beftimmte bie anberen ausschließt. Das Ginfache und Babre, bas ich mahrnehme, ift aber biermit auch nicht ein allgemeines Debium, fonbern bie einzelne Gigenicaft für fic. bie aber fo meber Gigenfchaft, noch ein bestimmtes Genn ift; benn fie ift nun meber an einem Eins, noch in Beziehung auf andere. Gigenicaft ift fle aber nur am Gins, und beftimmt nur in Besiebung auf andere. Sie bleibt als bief reine Gidauffichfelbfibegieben nur finnliches Cebn überhaupt, ba fie ben Charafter ber Regativitat nicht mehr an ibr bat; und bas Bewuftfebn, für welches jest ein finnliches Genn ift, ift nur ein Deinen, b. b., es ift aus bem Wahrnehmen gang beraus und in fich aurudgegangen. Allein bas finnliche Gebn und Deinen gebt felbft in bas Babruehmen über; ich bin zu bem Anfang gurudgemorfen, und wieber in benfelben fich in jedem Momente und als Sanges aufhebenden Rreislauf bineingeriffen,

Das Bewußsiehn durchlänft ihn also nothwendig wieder, aber jugleich nicht auf biefelbe Weife wie das erstenal. Es hat namlich die Ersbrung über das Mahruchunn gemacht, daß das Resultat und das Wahre diesten eine Anfossung, oder die Refleton im sich selbst aus dem Wahren ist. Es das sich piermit sie das Dewußsienn bestimmt, wie ein Wahrendumen wesenlich sie das Dewußsienn beisimmt, wie ein Wahrendumen wesenlich sie das Dewußsienn westellich eine Auflägen, sondern bern in seinem Anfassen jugleich aus dem Wahren der ans in seinem Anfassen zugleich aus dem Wahren der ans in sich erestletziet zu sien. Diese Rückselb des Bewußsiennen in sich selbst, die sich in das reine Auflässen unmit telbar, — dern sie hat sich ab dem Wahren werentlich gezeigt, — ein misch, berändert das Wahre. Das Benußtien werden fich, wochant es also dem Vahrenden vereinklich gezeigt, — ein misch, beränder das Wahre. Das Benußtien erhalten wird. — Es ist hiermit jest, wie es bei der sinnlichen Gewoß-

heit geschah, an dem Mahrichmen die Seite vorhanden, daß das Bewußschen in sich zurückedrägt wird, aber zumäch nicht in dem Sinne, in welchem dieß bei jener der Fall war; als obes in die Mahrheit des Wahrnehmens siele, sondern vielauche erkennte (d. das die Mahreit des Wahrnehmens siele, sondern vielauche erkennte (d. das die die Angeleich gleig, sie ausgubeben; es unterscheitet sien Aussissie des geden der interden der Angeleich gleig, sie ausgubeben; es unterscheitet sien Aussissie diese, und insofern es diese Breistigung selbst vornimmt, sällt allerdings die Wahreite die Verückligung selbst vornimmt, sällt allerdings die Wahreite des Verückligung selbst vornimmt, sällt allerdings die Wahreite des Verückligung selbst vornimmt, sällt allerdings die Wahreite des Verwississens des Verhalten des Bewußlichnes, das nunmehr zu dertrachten ist, sie also so der Verhalten des Bewußlichnes, das en nicht mehr bloß wahrnimmt, sondern auch seiner Ressens in sich bewußlich abtrennt.

3d werbe alfo querft bes Dings als Gines gewahr, und habe es in diefer mahren Bestimmung fest gu halten; wenn in ber Bewegung bes Bahrnehmens etwas bem Biberiprechendes vortommt, fo ift bief als meine Reflexion ju ertennen. Es tommen nun in der Wahrnehmung auch verichiedene Gigenfchaften vor, welche Eigenschaften bes Dings ju fenn fcheinen; allein bas Ding ift Eins und von Diefer Berichiebenbeit, moburch es aufborte, Gins ju febn, find wir uns bewußt, daß fie in une fallt. Dief Ding ift alfo in ber That nur weiß, an unfer Muge gebracht, fcarf auch, an unfere Bunge, auch tubifd an unfer Befühl, und fo fort. Die gangliche Berfciebenheit biefer Geiten nehmen wir nicht aus bem Dinge, fonbern aus uns; fie fallen uns an unferem von ber Sunge gang unterfcbiebenen Muge und fo fort, fo aus einander. Wir find fomit bas allgemeine Debium, worin folche Momente fich absondern und für fich find. Bierburch alfo, bas wir die Beftimmtheit allgemeines Debium gu febn, als unfere Reflerion betrachten, erhalten wir die Gichfelbftgleichheit und Wahrheit bes Dinges, Eine au fenn.



Diefe verfchiebenen Geiten, welche bas Bewuftfenn auf fich nimmt, find aber, jede fo fur fic, ale in bem allgemeinen Medium fich befindend betrachtet, beftimmt; bas Beife ift nur in Entgegenfebung gegen bas Comarge, und fo fort, und bas Ding Gine gerabe babutd, baf es anbern fich entgegenfest. Es folieft aber andere nicht, infofern es Eins ift, bon fich aus: benn Eins ju febn ift bas allgemeine Auffichfelbfibegieben , und badurch , daß es Gine ift, ift es vielmehr als len aleid: fonbern burd bie Beftimmtheit. Die Dinge felbit alfo find an und fur fich bestimmte; fie haben Gigenfchafs ten, wodurch fie fich von andern unterfcheiden. Indem bie Eigenfchaft bie eigene Gigenfchaft bes Dinges, ober eine Befimmtheit an ibm felbft ift, bat es mehrere Gigenfchaften, Denn füre erfte ift bas Ding bas mahre, es ift an fich felbft; und mas an ihm ift, ift an ihm ale fein eigenes Wefen, nicht um anderer willen; alfo find zweitens bie bestimmten Gigens fcaften nicht nur um anderer Dinge willen und für andere Dinge, fondern an ihm felbft; fie find aber beffimmte Gigenfcaften an ihm nur, indem fle mehrere fich bon einander uns terfcheibenbe find; und brittens, indem fie fo in der Dingheit find, find fie an und fur fich und gleichgultig gegen einander. Es ift alfo in Bahrheit bas Ding felbft, welches weiß, und auch tubifd, auch icarf, und fo fort ift, ober bas Ding ift bas Aud, ober bas allgemeine Dedium, worin bie vielen Eigenfchaften außer einander befteben, ohne fich gu berühren und aufzuheben; und fo genommen wird es als bas Wahre genommen.

Bei diesem Mäßruchmen nun ift das Benwisstehn zugleich sich dewuft, daß es sich auch in sich selbst erstettir und in dem Auchrenkmen das dem Auch entgegengesseite Mement vortommet. Dies Moment aber ist Eindeit des Dings mit sich selbst, welche den Unterschied aus sich aussschießeit. Sie ist es demnach, welche das Benwissisch auf sich zu erhauen, dat; dern das Ding welche das Benwissisch auf sich zu erhauen, dat; dern das Ding feicht ist das Bestehen der vielen verschiedenen und unabhängigen Eigenschaften. Es wied also von dem Dings gesagt, es ist weiß, auch tubisch, und auch scharf u. f. s. Ber insofern es weiß ist, ist es nicht tubisch, und insofern es tubisch und auch weiß ist, ist es nicht schaft, u. f. Das Ineinsofen vor eigenschaften kommt nur dem Benugleichn zu, welches sie daher an dem Ding nicht in Eine sallen zu lassen der Eine den einen der, und das Insofern herbei, wodersch esst eine einen er, und das Ding als das Much erbält. Recht eigenstich wied das Einssfehn von dem Bewussen, er eine fich genommen, das dassenzie, was Ernstüglich erschaft, die freie Valerteit vorgestellt wie-Das Ding ist auf diese Weise zum wahrhasten Auch erhoben, indem es eine Cammlung von Waarreien, und, stat Eins zu sten, zu einer bes mehrlichenden Derfläche wied.

Sehen wir zurüd auf dassenige, mas das Bervustein vorsin auf fich genommen, und jest auf sich nummt; was es borsin dem Dings zuscheich, und jest im zuscheide, ergiebt sich den Dings zuscheich, und jest ihm zuscheich, ergiebt sich, daß es Mourchstungsweige ehen so wohl sich siehe als auch das Ding zu beidem macht, zum reinen wielheitsleine Eins, wie zu einem in seibsständige Materien ausgelößten Auch Das Brungkfen sindet auf einst die Brungkfen sindet auf ein Nechmen des Wahren, die Bereichung, daß nicht nur sein Nechmen des Wahren, die Bereichung, das nicht nur sein Nechmen des Wahren, die Bereichung weiten das Wahren, das Ding, sich auf dies gedoppelte Weite ziest. Es ist hiermit die Erschung werdanden, das das Ding sich für das aussassiehen der wurften auf eine bestimmte Weise darseltlt, aber ausgleich aus der Weite, in der es sich darbeitet, her aus und in sich reflettit ist, ober an ihm sieht ein entgegenzgeste Wahrbeit dat.

Das Bewußtfebn ift also auch aus biefer zweiten Art, fich, im Mahrnehmen zu verhalten, nämlich bas Ding als bas mabre Sichselbstaleiche, fic aber für bas Ungleiche, für bas



aus ber Gleichheit heraus Infichgurudgebenbe gu nehmen, felbft beraus, und ber Gegenftand ift ibm jest biefe gange Bewegung, welche vorber an ben Gegenftand und an bas Bemuftfebn bertheilt war. Das Ding ift Eins, in fich reflettirt; es ift fur fich; aber es ift auch fur ein Anderes; und mar ift es ein Anderes für fic, als es für Anderes ift. Das Ding ift biernach für fich und auch für ein Anderes, ein gebobbeltes periciedenes Genn: aber es ift auch Gins: bas Ginsfenn aber widerfbricht diefer feiner Berichiedenbeit; bas Bewuftfebn hatte biernach bief Ineinsfegen wieder auf fich ju nehmen und von bem Dinge abzuhalten. Es mufte alfo fagen, bag bas Ding, infofern es fur fich ift, nicht fur Anderes ift. Allein bem Dinge felbft tommt auch bas Ginsfebn gu, wie bas Bemuftfebn erfahren bat; bas Ding ift wefentlich in fich reflettirt. Das Much, ober ber gleichgültige Unterfchied fallt alfo mohl eben fo in bas Ding, ale bas Gingfenn; aber ba beibes pericieben. nicht in baffelbe, fondern in verfchiebene Dinge; ber Biberfpruch, der an dem gegenftanblichen Wefen überhaupt ift, vertheilt fich an zwei Gegenftande. Das Ding ift alfo mohl an und fur fich, fich felbft gleich, aber biefe Ginheit mit fich felbft wird durch andere Dinge geftort; fo ift die Ginheit bes Dings erhalten, und jugleich bas Anderefebn außer ibm, fo wie außer bem Bewußtfebn.

Db nun jwar fo ber Miberfpench bes gegenfäublichen Mefens an verschiebene Dinge vertheilt ift, so wird darum bod an bas abgesenberte einzesten Ding feibt ber Unterschied tommen. Die verschiedenen Dinge find also für fich gefest; umd ber Miberfriet fallt in fie so gegmeitig, baß jedes nicht von sich stehen, bendern nur von bem andern verschieden ift. Iedes ift aber hiermit felbft als ein Unterschieden ein. Interfchieden ich und haben bei andern an ihm eith wäre, sondern es fur fich ift ein fache Bean ihm seicht mare, sondern es fur fich ift ein fache BeDiese Bestimmthiet, welche ben wessentlichen Charatter bes Ding ausmacht und es von allen andern untersseiteitet, ist nun so bestimmt, daß das Ding dodurch im Erginsse mit andern ift, aber sich darin sür sich erhalten soll. Ding aber, ober sür sich serbentes Eine ist es nur, insperen es nicht in biese Beziedung auf andere sleht; denn in dieser. Beziedung sich anderen sieht, denn in dieser. Beziedung ist wielmehr der Zusammenhang mit Anderem zeftet; und Jusammenhang mit Anderem ist das Aussteren zeftet; und Jusammenhang mit Anderem ist das Aussteren zeste und seine Entgegensteung, vera hölt es sich zu anderen, und ist wesentlich nur dies Bertyaltnis aber ist die Regation seiner Selbsständigestet, und das Ding gest vielmehr durch seine wesentlich Eigensfedet zu Konnde.

Die Rothmendigkeit der Erschrung für das Bewußissen, daß das Ding eben durch die Bestimmtheit, welche sein Westen und sein Fürschlegen aussmacht, zu Grunde geht, kann turz dem unfachen Begriffe nach so betrachtet werden. Das Ding ist gefest als Fürschlichen, oder als absolute Regalion alles Anderersseynes;



1 in

daher abfolute, nur fich auf fich beziehende Regation; aber die fich quf fich beziehende Regation ift Aufheben feiner felbft, ober fein Wefen in einem Andern au baben.

In der That enthält die Bestimmung des Gegentandes, wie er fich ergeben hat, nichts anderes; er foll eine wesentlichten eigenschaft, von der Eigenschaft, veich ein einschaft grünfichen ausmacht, bei diefer Einsachheit auch die Berichiedenheit an ihm selbst haben, welche war nothwendig son, aber nicht die wesentliche Bestimmtheit ausmachen soll. Aber dieß ist eine Unterscheideitung, welche nur noch in den Weberten liegt; das Unwessentliche, welches boch zugleich nothwendig siehn soll, bedt sich fich sieht auf, oder ist dassenige, was so eben die Regation steiner stellt genannt wurde.

Es fült hiermit das lette Infofern himveg, welches das Gurfichjen und das Sepn für Anderes ternnte; der Gegenstand ist bielmeir in einer und berfelben Rudflicht das Gegentheil feiner felbst, für fich, infofern er für Anderes, und für Anderes, infofern er für fich ist. Er if ür fich, in sich restetter. Eine; ader dieß für fich, in sich restetter. Eine; ader dieß für fich, in sich restetter, Eine genetheilt, dem Seyn für ein Anderes, in einer Einheit, und darum nur als Aufgehobenes gesetz; oder dieß für fich fen ist eben so unwerfentlich, als dassjenige, was allein das Unwesentliche seyn sollte, nämtich das Berhältnis ju Anderen.

Der Gegenstand ift hierburg in feinen reinen Bestimmteeiten ober in ben Bestimmtzeiten, welche feine Westenpiet ausmachen sollten, eben fo aufgehoben, als er in seinem fundichen Schn zu einem Aufgehobenn nurbe. Aus bem simuliden
Gehn wied er ein Mugeneines aber dies Ausgemeine ist, da es
aus bem Ginnlichen hertemmt, westentlich burch boffelbe
bedingt, und baher überhaupt nicht wachfast sichstlössleibe,
sondern mit einem Gegensag erfficiete Mugeneinbeit,
welch sich darum in die Ertreme ber Einzelnheit und Muge-

meinheit, des Eins der Eigenschaften und des Auchs der freien Materien trent. Diefe erinen Befimmtgeiten ichmen die Moefenheit felbft ausgubruden, aber fie find nur ein Furfichtyn, meldes mit dem Sebn für ein Anderes behaftet ifz indem aber beide wesenlich in einer Einheit find, so ift jest die unbedingte absolute Augenneinheit vorhanden, und bas Berwuffejen tritt hier erft wahrhaft in das Reich des Berflandes ein

Die finnliche Gingelnheit alfo verschwindet gwar in ber bialettifden Bewegung der unmittelbaren Gewifheit und wird MUgemeinheit, aber nur finnlide Allgemeinbeit. Das Deis nen ift verichwunden, und bas Wahrnehmen nimmt ben Begenftand, wie er an fich ift ober als Allgemeines überhaubt: bie Einzelnbeit tritt baber an ibm , als mabre Einzelnbeit, als Anfichfenn bes Eine bervor, ober ale Reflettirtfenn in fich felbft. Es ift aber noch ein bedingtes Surfichfebn, nes ben welchem ein anderes Surfichfenn, die ber Gingelnheit ents gegengefeste und burch fie bedingte Milgemeinheit portommt; aber biefe beiben widerfprechenden Extreme find nicht nur neben einander, fondern in Einer Einheit, ober, mas baffelbe ift, bas Gemeinicaftliche beiber, bas Surfichfebn ift mit bem Gegenfase überhaupt behaftet, b. b., es ift zugleich nicht ein Fürfichfebn. Diefe Momente fucht bie Cophifterei bes Bahrnehmens von ihrem Biderfpruche ju retten, und burch' bie Unterfdeidung ber Rudfichten, burd bas Mud und Infofern feftauhalten, fo wie endlich burch bie Unterfcheibung bes Unmefentlichen, und eines ibm entgegengefesten Befens, bas Babre au ergreifen. Allein biefe Austunftsmittel, ftatt bie Zaufdung in bem Muffaffen abzuhalten, erweifen fich vielmehr felbft als nichtig, und bas Babre, bas burch biefe Logit bes Babrnebmens gewonnen werben foll, erweift fich in Giner und berfelben Rudficht bas Gegentheil gu febn, und hiermit gu feis

Phanomenologie.

nem Wefen die unterfcheidungs : und bestimmungelofe Allgemeinheit zu haben.

. Diefe leeren Abftrattionen ber Gingelnheit und ber ihr entgegengefetten Allgemeinheit, fo wie bes Befens, bas mit einem Unwefentlichen vertnupft, eines Unwefentlichen, bas boch jugleich nothwendig ift, find bie Dachte, beren Spiel ber mahrnehmenbe, oft fogenannte gefunde Menichenverftanb ift; er, ber fich fur bas gebiegene reale Bewuftfenn nimmt, ift im Mahrnehmen nur bas Spiel biefer Abftrattionen; er ift überhaupt immer ba am armften, wo er am reichften gu febn meint. Indem er bon biefen nichtigen Wefen berumgetrieben, von bem einen bem andern in die Arme geworfen wird, und burch feine Sophifterei Abmechelungeweife jest bas eine, bann bas gerabentgegengefette feftguhalten und gu behaupten bemubt, fic ber Bahrheit widerfest, meint er von ber Philosophie, fie habe es nur mit Gebantenbingen ju thun. Gie bat in ber That auch bamit ju thun und ertennt fie für bie reinen Befen, für bie abfoluten Elemente und Dachte; aber bamit ertennt fie Diefelben zugleich in ihrer Beftimmtheit, und ift barum Meifter über fie, mahrend jener mahrnehmende Berftand fie für bas Mabre nimmt, und von ihnen aus einer Arre in bie anbere gefchidt wirb. Er felbft tommt nicht ju bem Bewuftfebn, baß es folde einfache Befenheiten find, bie in ihm malten, fonbern er meint es immer mit gang gediegenem Stoffe und Inbalte ju thun gu haben, fo wie bie finnliche Gewifheit nicht weiß, baf bie leere Abftrattion bes reinen Gebus ihr Befen ift; aber in ber That find fie es, an welchen er burch allen Stoff und Inhalt hindurd und bin und ber läuft; fie find ber Rufammenhalt und die Berrichaft beffelben, und allein basjeniae, was bas Sinnliche als Befen fitt bas Bewußtfenn ift, mas feine Berbaltniffe gu ihm bestimmt, und woran bie Bewegung bes Mahrnehmens und feines Bahren ablauft. Diefer Berlauf. ein beftandig abmedfelndes Beftimmen bes Bahren und Aufhe=

ben biefes Beftimmens, macht eigentlich bas tagliche und beftanbige Leben und Treiben bes Wahrnehmenben und in der Babrbeit fich au bewegen meinenben Bewuftfenns aus. Es geht barin unaufbaltfam ju bem Refultate bes gleichen Mufbebene aller biefer mefentlichen Wefenbeiten ober Beftimmungen fort, ift aber in jebem einzelnen Momente nur biefer Einen Beftimmtheit als bes Babren fich bemnft, und bann wieder ber entgegengefesten. Es wittert mohl ihre Unmefenheit; fle gegen bie brobenbe Gefahr ju retten, gebt es jur Cophifterei über, bas, mas es felbft fo eben als bas Richtmabre behauptete, jest als bas Babre gu behaupten. Wogu biefen Berftand eigentlich bie Ratur biefer unmabren Wefen treiben will, Die Gebanten von iener Allgemeinheit und Gingelnheit, vom Auch und Gins, von jener Befentlichteit, Die mit einer Unmefentlichteit nothwendig vertnüpft ift, und von einem Unwegentlichen, bas boch nothwendig ift, - bie Bedanten von biefen Unwefen gufammen gu bringen und fle baburch aufzuheben, bagegen ftraubt er fich burch bie Stuten bee Infofern und ber verichiebenen Rudfichten, ober baburch, ben einen Gebanten auf fich ju nehmen, um ben andern getrennt und als ben mabren zu erhalten. Aber bie Ratur biefer Abftrattionen bringt fle an und fur fich jufammen; ber gefunde Berftanb ift ber Raub berfelben, Die ihn in ihrem wirbelnben Rreife umbertreiben. Inbem er ihnen bie Babrbeit baburch geben will, bas er balb bie Unmabrheit berfelben auf fich nimmt, balb aber auch bie Zaufdung einen Schein ber unguverläffigen Dinge nennt und bas Wefentliche von einem ihnen Rothwendigen, und boch Unwefentlichfennfollenden abtrennt, und jenes als ihre Bahrheit gegen biefes feftbalt, erhalt er ihnen nicht ihre Babrbeit, fich aber giebt er bie Unmahrheit.



## ш

Braft und Berftanb, Erfcheinung und iberfinnliche Weit.

Dem Bewuftfebn ift in ber Dialettit ber finnlichen Gewifbeit bas Boren und Ceben u. f. w. vergangen, und ale Babrnehmen ift es gu Gebanten getommen, melde es aber erft im Unbedingtallgemeinen aufammeubringt. Dief Unbedingte mare nun felbft wieder nichts anderes, als bas auf eine Geite tretenbe Extrem des Türfichfebns, wenn es als rubiges einfaches 2Befen genommen murbe, benn fo trate ihm bas Unmefen gegenüber; aber auf biefes bezogen mare es felbft unwefentlich. und bas Bewuftfebn nicht aus ber Taufdung bes Babrnebmens berausgekommen; allein es hat fich als ein folches ergeben, meldes aus einem folden bedingten Surfichfebn in fich gurudgegangen ift. - Dief unbedingte MUgemeine, bas nunmehr ber mabre Gegenftand bes Bewußtfenns ift, ift noch als Begenftanb beffelben; es bat feinen Beariff als Beariff noch nicht erfast. Beibes ift mefentlich zu untericheiben : bem Bemustfebn ift ber Gegenftand aus bem Berhaltniffe ju einem andern in fich gurud gegangen, und hiermit an fich Begriff geworben; aber bas Bewußtfebn ift noch nicht für fich felbft ber Begriff, und beswegen ertennt es in jenem reflettirten Gegenftanbe nicht fic. Fur uns ift biefer Gegenftand burd bie Bemegung bes Bewußtfehns fo geworben, baf biefes in bas Werben beffelben verflochten, und die Reflerion auf beiben Seiten biefelbe, ober nur Gine ift. Beil aber bas Bewuftfebn in biefer Bemegung nur bas gegenftanbliche Befen, nicht bas Bemuftfebn als fol= des ju feinem Inhalte batte, fo ift fur es bas Refultat in gegenftanblicher Bedeutung ju feten, und bas Bewuftfenn noch von dem Gewordenen gurudtretend, fo baf ihm baffelbe als Begenftanbliches bas Befen ift.

Der Berfland hat damit zwar feine eigene Unwahrheit und die Unwahrheit des Gegenstandes aufgehoben; und was ihm dadurch geworden, ift der Begriff des Wahren, als an fich febenbes Mahres, das noch nicht Begriff ift, ober das bes Fürsichfenns bes Berwütiegens entbetet, umb das der Berfland, ohne fich darin zu wissen, gewähren läst. Dieses treibt fein Wiefen für sich selbst, so das Bewußtjehn teinen Antheil an seiner freien Reclissung bat, sondern ihr nur zusseht umb sie rein auflögt. Wir haben hiermit noch siese erhe an seine Stelle zu treten, umd der Begriff zu senn, welcher das ausbildet, was in dem Resultate enthalten ift; an biesem ausgebilderen Gegenkande, der der Berwicksen als ein Segendes fich darbietet, weit de fich erft zum begreisenden Berwicksen.

Das Refultat mar bas Unbedingtallgemeine, junachft in bem negativen und abftratten Sinne, baf bas Bemuftfenn feine einfeitigen Beariffe negirte und fle abftrabirte, namlich fle aufgab. Das Refultat bat aber an fich bie pofitive Bebeutung, baf barin die Einheit bes Gurfichfebns und bes Gureinan= beresfenns, ober ber abfolute Gegenfas unmittelbar als baffelbe Wefen gefest ift. Es icheint gunachft nur bie Form ber Momente au einander au betreffen; aber bas Surfichfebn und das Füranderesfenn ift eben fomobl ber Inhalt felbft, weil ber Gegenfas in feiner Wahrheit teine anbere Ratur haben tann, als die fich im Refultate ergeben bat, baf namlich ber in ber Wahrnehmung für mabr gehaltene Inbalt in ber That nur ber Form angehort und in ihre Ginheit fich auflößt. Diefer Inhalt ift zugleich allgemein; es tann teinen anderen Inhalt geben, ber burch feine befondere Beichaffenbeit fich bem entzoge, in Diefe unbedingte Allgemeinheit gurudgugeben. Gin folder Inbalt mare irgend eine beftimmte Beife fur fich ju febn, und gu Anderem fich gu verhalten. Allein fur fich gu fenn, und ju Anderem fich gu berhalten überhaupt, macht feine Ratur und Befen aus, beren Bahrheit ift, Unbedingtallgemeines ju fenn; und bas Refultat ift folechtbin allgemein.

Beil aber bief Unbedingtallgemeine Gegeuftand für bas Bewuftiebn ift, fo tritt an ihm ber Unterschied ber Form und

Das eine Moment ericheint alfo als bas auf bie Geite getretene Befen, als allgemeines Debium ober als bas Befteben felbfiffandiger Daterien. Die Gelbfiffandigteit biefer Materien aber ift nichts anderes als bief Debium; ober bieß Allgemeine ift burchaus die Bielbeit folder verfchiebenen Allgemeinen. Das Allgemeine ift an ibm felbft in ungetrennter Einheit mit Diefer Bielheit, beift aber, Diefe Materien find, jebe wo die andere ift, fie burchbringen fich gegenseitig, - ohne fich ju berühren, weil umgetehrt bas viele Unterfcbiedene eben fo felbftftandig ift. Damit ift zugleich auch ihre reine Porofitat ober ihr Mufgehobenfebn gefest. Dief Mufgehobenfebn wieber, ober die Reduttion Diefer Bericbiebenbeit gum reinen Gurfichfenn ift nichts anderes ale bas Debium felbft und bief bie Gelbfiftanbigteit ber Unterfchiebe. Dber bie felbfiftanbig gefetten geben unmittelbar in ihre Ginbeit, und ihre Ginbeit unmittelbar in die Entfaltung über, und biefe wieder gurud in Die Reduttion. Diefe Bewegung ift aber basienige, mas Rraft genannt wird: bas eine Moment berfelben, nämlich fle ale Musbreitung ber felbifffandigen Materien in ihrem Genn, ift ihre Meuferung; fie aber als bas Berichwundenfebn berfelben ift bie in fich aus ihrer Meuferung gurudgebrangte, ober bie

eigentliche Rraft. Aber erftene bie in fich gurudgebrangte Rraft muß fich aufern; und zweitens in ber Meuferung ift fie eben fo in fich felbft febenbe Rraft, ale fie in biefem Infichfelbitfenn Meugerung ift. - Indem wir fo beibe Momente in ihrer unmittelbaren Ginbeit erhalten, fo ift eigentlich ber Berfanb, bem ber Begriff ber Rraft angebort, ber Begriff, welcher bie untericbiebenen Domente als untericbiebene tragt; benn an ibr felbft follen fle nicht unterfdieben fenn; ber Uns terfchied ift hiermit nur im Gebanten. - Dber es ift im Dbis gen nur erft ber Begriff ber Rraft, nicht ihre Realitat gefest worben. In der That aber ift die Rraft bas Unbedingtallgemeine, welches, mas es fur ein Anderes, eben fo an fich felbft ift; ober meldes ben Unterfcbied - benn er ift nichts anberes, als bas Füreinanderesfenn, - an ihm felbft hat. Dag alfo bie Rraft in ihrer Wahrheit feb. muß fle gang bom Bebanten frei gelaffen und ale bie Gubftang biefer Unterfchiebe gefest merben, b. b. einmal, fie als biefe gange Rraft mefentlich an und fur fic bleibend, und bann ihre Unterfdie be ale fubftantiell, ober ale für fic beffebenbe Dlomente. Die Rraft ale folde, ober ale in fich gurudgebrangte ift biermit für fich als ein ausichließendes Gine, welchem Die Entfaltung der Materien ein anderes beftehendes 20 e= fen ift, und es find fo mei untericiebene felbitfanbige Seiten gefest. Aber bie Rraft ift auch bas Bange, ober fie bleibt, mas fie ihrem Begriffe nach ift, nämlich biefe Unterfchiebe bleiben reine Formen, oberflächliche verfdwindende Momente. Die Unterfciebe ber in fich jurndgebrangten eigentlichen Rraft und ber Entfaltung ber felbfiftanbigen Daterien maren jugleich gar nicht, wenn fie nicht ein Befteben batten, ober bie Rraft mare nicht, wenn fie nicht auf biefe entgegenge= feste Beife eriftirte; aber, fle exiftirt auf Diefe entgegengefette Beife, beift nichts anderes, als beibe Momente find felbft qu= gleich felbfiftanbig. - Diefe Bewegung bes Gicbeffanbigverfelbfffanbigens ber beiben Momente und ihres Gidwieber= aufhebens ift es alfo, was zu betrachten ift. - Es erhellt im allgemeinen, dag biefe Bewegung nichts anderes ift, ale bie Bewegung bes Bahrnehmens, morin bie beiben Geiten, bas Wahrnehmende und bas Wahrgenommene gugleich, einmal als bas Muffaffen bes Mabren eine und ununteridieben. babei aber eben fomobl jebe Geite in fich reflettirt ober fur fich ift. Sier find biefe beiben Seiten Momente ber Rraft; fle find eben fowohl in einer Ginheit, als biefe Ginheit, welche gegen bie für fich febenben Ertreme ale bie Ditte ericeint, fich immer in eben biefe Ertreme gerfett, Die erft baburch finb. -Die Bewegung, welche fich vorbin als bas Gichfelbftvernichten wiberfprechenber Beariffe barftellte, bat alfo bier bie gegenftandliche Form, und ift Bewegung ber Rraft, ale beren Refultat bas Unbedingtallgemeine als Ungegenftanbliches, ober ale Inneres ber Dinge hervorgeht.

Die Rraft ift, wie fie bestimmt worben, inbem fie als fol de, ober ale in fich reflettirt vorgeftellt wirb, bie eine Seite ihres Begriffs; aber als ein fubftantiirtes Ertrem, und gmar bas unter ber Beftimmtheit bes Eins gefeste. Siermit ift bas Befteben ber entfalteten Daterien aus ibr ausgefchloffen, und ein Anderes als fle. Inbem es nothwendig ift, bas fie felbft biefes Befteben feb, ober baf fie fic aufere, fo fiellt fic ibre Meuferung fo bor, baf jenes Anbere au ibr bingutritt und fie follicitirt. Aber in ber That, indem fie nothwendig fich aufert, bat fle bieß, mas als ein anderes Wefen gefest mar, an ibr felbft. Es muß gurudgenommen werben, baß fie als ein Eins, und ihr Befen, fich ju außern, als ein anberes au ihr von außen Sinautretenbes gefest murbe; fie ift vielmehr felbft bief allgemeine Debium bes Beftebens ber Momente als Materien; ober fie hat fich geaufert, und mas bas andere Collicitirenbe febn follte, ift fie vielmehr. Gie eriflirt alfo fest als bas Debium ber entfalteten Materien. Aber fie hat gleich wefentlich die Form des Aufgehobenfeyns der bestehenden Materien, oder ist wefentlich Eine; dies Einefeyn ist hiernit,
jetz, da sie gestet ist als das Wedium von Materien, ein Anderes als sie, und sie hat dies sier Wesen außer ihr. Indem sie aber neispwendig dies son mus, als was sie noch
nicht gestet ift, der reitt dies Andere hinzu und follkeittet
se zur Restenion in sich felbst, oder seht ihre Ausgemung auf.
In der That aber ist sie selbst diese Jussichenstetung auf.
In der That aber ist sie selbst diese Jussichenstetung auf.
wie es erschien, nämtig als ein Anderes; sie ist es selbst,
sie ist in sich zurückerdnägte Kraft.

Das, was als Anderes auftritt, und fle fowohl gur Meu-Berung als jur Rudtehr in fich felbft follicitirt, ift, wie fich unmittelbar ergiebt, felbft Rraft; benn bas Unbere zeigt fich eben fowohl als allgemeines Debium, wie als Eins; und fo baf jebe biefer Geftalten qualeich nur als verfdwindenbes Dos ment auftritt. Die Rraft ift hiermit baburd, baf ein Anberes für fle, und fle für ein Anderes ift, überhaupt noch nicht aus ihrem Begriffe berausgetreten. Es find aber gugleich zwei Rrafte vorhanden; ber Begriff beiber gwar berfelbe, aber aus feiner Einheit in Die Ameibeit berausgegangen. Statt baf ber Begenfat burchaus mefentlich nur Moment bliebe, fcheint er fich burch bie Entameiung in gang felbfiffanbige Rrafte ber Berrichaft ber Ginheit entzogen ju haben. Bas es mit biefer Gelbftftanbigteit fur eine Bewandtnif hat, ift naber gu feben. Bunachft tritt bie zweite Rraft, als bas Gollicitirenbe und gwar als allgemeines Debium feinem Inhalte nach gegen bie auf, welche als Gollicitirte beftimmt ift; indem aber jene mefentlich Abwechslung Diefer beiben Momente und felbft Rraft ift, fo ift fle in ber That gleichfalls nur erft allgemeines Debium, inbem fie bagu follicitirt mirb, und eben fo auch nur negative Einheit, ober jum Burudgeben ber Rraft Gollicitirenbes, baburd, baf fie follicitirt wirb. Es permanbelt fich

hiermit auch dieser Unterschied, der zwischen beiben flatt fand, daß das eine das Sollicitirende, das andere das Sollie citirte fepn follte, in dieselbe Antauschung der Beftimmtheiten graen einander.

Das Spiel ber beiben Rrafte befteht hiermit in biefem entgegengefesten Beftimmtfebn beiber, ihrem Sureinanderfebn in biefer Beftimmung, und ber abfoluten unmittelbaren Bermeches lung der Beftimmungen, - einem Uebergange, wodurch allein biefe Beftimmungen find, in benen bie Rrafte felbftfanbig aufzutreten icheinen. Das Gollicitirende ift 3. B. ale allgemei= nes Medium, und bagegen bas Gollicitirte ale gurudgebrangte Rraft gefest; aber jenes ift allgemeines Dedium felbft nur baburd, bag bas andere gurudgebrangte Rraft ift; ober biefe ift vielmehr bas Gollicitirenbe fur jenes, und macht baffelbe erft jum Debium. Jenes hat nur burch bas andere feine Beftimmtbeit und ift follicitirend, nur infofern es bom andern bagu follicitirt wird, follicitirend ju febn; und es verliert eben fo un= mittelbar biefe ihm gegebene Bestimmtheit; benn biefe geht an bas andere über oder vielmehr ift icon an daffelbe übergegans gen; bas frembe bie Rraft Gollicitirenbe tritt ale allgemeines Dedium auf, aber nur baburd, baf es von ibr bagu follicitirt morben ift; b. h. aber, fie fest es fo und ift vielmehr felbft mefentlich allgemeines Dedium; fie fest bas Sollicitirende fo, barum weil biefe andere Beftimmung ihr mefentlich, b. b., weil fie vielmehr fie felbft ift.

Bur Verwollfländigung der Einsicht in den Begriff diefer Bemegung tanut noch daruf aufnertsiam gemacht werben, daß ich die Unterschiede stelle in einem gedoppelten Unterschiede zeigen, einem al als Unterschiede des Inhalts, indem das eine Extem in sich reslettires Kraft, das andere aber Medium der Materien ift; das and erem al als Unterschiede der germ, in Materie die Britisten ist, das and erem al als Unterschiede der form, in dem das eine sollieitirende, das andere follieitirets, jenes thätig, dieß passion just in kach dem Unterschiede des Inhalts sind

fle überhaupt, ober für uns unterfchieben; nach bem Unterfchiebe ber Form aber find fle felbftfandig, in ihrer Beziehung fich von einander felbft abicheibend und entgegengefest. Das fo bie Extreme nach biefen beiben Geiten nichts an fich, fonbern biefe Seiten, worin ihr unterfcbiebenes Wefen befteben follte, nur verfcwindende Momente, ein unmittelbares Hebergeben jeber in bie entgegengefeste find, bief wird fur bas Bewußtfebn in ber Babrnebmung ber Bewegung ber Rraft. Für uns aber mar, wie oben erinnert, auch noch bief, baf an fich bie Unterfchiebe, als Unterfdiede des Inhalts und ber Form verfdmanben, und auf ber Seite ber Form, bem Wefen nach bas Thas tige, Gollicitirende ober Surfichfebende baffelbe mar, was auf ber Geite bes Inhalts als in fich jurudgebrangte Rraft; bas Paffive, Collicitirte, ober Füreinanderesfenenbe auf ber Geite ber Korm baffelbe, mas auf ber Geite bes Inhalts als allgemeines Medium ber vielen Materien fich barftellte.

Es ergiebt fich bieraus, bas ber Begriff ber Rraft burch Die Berbopplung in zwei Rrafte mirtlich mirb. und wie er dief wirb. Diefe zwei Rrafte eriftiren als für fich fenende Befen; aber ihre Erifteng ift eine folde Bewegung gegen einanber, baf ihr Gebn vielmehr ein reines Befestfenn burch ein Anderes ift, b. b., baf ibr Genn vielmehr bie reine Bedeutung bes Berichwindens bat. Gie find nicht als Extreme, die etwas Teftes für fich bebielten, und nur eine außere Gigenichaft gegen einander in die Mitte und in ihre Berührung fchidten ; fondern was fle find, find fle nur in biefer Mitte und Berührung. Es ift darin unmittelbar eben fo mohl bas Infichgurudgebrangt= ober bas Rurfichfenn ber Rraft, wie die Meuferung, bas Gollicis tiren, wie bas Gollicitirtfenn; biefe Momente hiermit nicht an zwei felbftftanbige Extreme vertheilt, welche fich nur eine entgegengefeste Spise boten, fonbern ihr Befen ift bief ichlechtbin, jebe nur burche andere, und mas jebe fo burche andere ift, unmittelbar nicht mehr au fenn, indem fle es ift. Gie baben bier-

100

mit in ber That teine eigenen Gubftangen, welche fle trugen und erhielten. Der Begriff ber Rraft erhalt fich vielmehr als bas Befen in feiner Birtlichteit felbft; bie Rraft als wirtliche ift folechthin nur in ber Meuferung, welche gugleich nichts anderes, als ein Gichfelbflaufbeben ift. Diefe mirtliche Rraft, vorgestellt als frei von ihrer Meuferung und für fich fenend, ift bie in fich gurudgebrangte Rraft, aber biefe Beftimmtbeit ift in ber That, wie fich ergeben bat, felbft nur ein Moment ber Mengerung. Die Bahrheit ber Rraft bleibt alfo nur ber Gebante berfelben; und baltungelos ffurgen bie Momente ibrer Birtlichteit, ihre Gubftangen und ihre Bewegung in eine ununterfciebene Einheit gufammen, welche nicht bie in fich gurudgebrangte Rraft ift (benn biefe ift felbft nur ein foldes Doment), fonbern biefe Ginheit ift ihr Begriff, als Begriff. Die Realiffrung ber Kraft ift alfo gugleich Berluft ber Realis tat; fie ift barin vielmehr ein gang Anberes geworben, nämlich Diefe Mllgemeinbeit, welche ber Berftand guerft ober unmittelbar als ibr Wefen ertennt, und welche fich auch als ibr Defen an ihrer fennfollenben Realitat an ben wirtlichen Gubftan= gen erweift.

Ansofern wir das erfte Allgemeine als den Begiff des Berfalmades betrachten, worin die Kraft noch nicht im foil ift, de ibd as weite jest the Wefen, wie es sich an und für sich darstellt. Ober umgetehrt, betrachten wir das erste Allgemeine als das Unmittelbare, das ein wirtlicher Gegenstamb für des Bemußieren sen foller, sie sit des genite als das Regaetive der finnlich gegenständlichen Kraft bestimmt; es ist sie, wie sie ihr sie, wie sie ihr sie, wie fie in ihrem wahren Westen mur als Ergenstand des Bereft ober sie andes ist; innes erste mare dei in sich aumächgeringsten sienes ober sie das Inneres der Owinge, als Inneres, welches mit dem Begriffe als Begriff desselfele ist.

Diefes mahrhafte Befen ber Dinge hat fich jest fo be=

ftimmt, daß es nicht unmittelbar für das Bewußtfebn ift, fonbern baf biefes ein mittelbares Berbaltnif zu bem Inneren bat. und ale Berftand burd biefe Mitte bes Spiele ber Rrafte in ben mabren Bintergrund ber Dinge blidt, Mitte, welche die beiben Ertreme, ben Berfand und bas Innere, gufammenfdlieft, ift bas entwidelte Gebn ber Rraft, bas für ben Berftand felbft nunmehr ein Berfdwinden ift. Es beift barum Ericeinung: benn Schein nennen mir bas Senn, bas unmittelbar an ihm felbft ein Richtfebn ift. Es ift aber nicht nur ein Schein, fonbern Erfcheinung, ein Banges bes Scheins. Dief Gange ale Banges ober Allgemeines ift es, was bas Innere ausmacht, bas Spiel ber Rrafte, als Reflexion beffelben in fich felbft. In ihm find für bas Bewußtfebn auf gegenftanbliche Weife bie Wefen ber Mabrnebmung fo gefest, wie fle an fich find, nämlich als unmittelbar in das Begentheil ohne Rube und Gebn fich vermandelnde Domente, bas Eine unmittelbar in bas Allgemeine, bas Wefentliche unmittelbar in bas Unwefentliche und umgefehrt, Dief Spiel ber Rrafte ift baber bas entwidelte Regative; aber bie Babrbeit beffelben ift bas Pofitive, nämlich bas Allgemeine, ber anfichfebenbe Begenftand. - Das Genn beffelben für bas Bewuftfebn ift vermittelt burd bie Bewegung ber Ericheis nung, worin bas Gebn ber Bahrnehmung, und bas Ginnlichgegenftanbliche überhaupt nur negative Bebeutung bat. bas Bewuftfebn alfo baraus fich in fich ale in bas Mabre reflettirt, aber ale Bewuftfenn wieber bief Babre jum gegenftanb= liden Innern macht, und diefe Reflexion ber Dinge von feis ner Reflexion in fich felbft unterfcheibet; wie ihm die vermittelnde Bewegung eben fo noch eine gegenftandliche ift. Dief Innere ift ibm baber ein Ertrem gegen es; aber es ift ibm barum bas Bahre, weil es barin als in bem Anfich jugleich die Gemifbeit feiner felbft ober bas Moment feines Fürfichfenns bat; aber biefes Grundes ift es fich noch nicht bewußt, benn bas Fürfich=



febn, welches das Innere an ihm felbft haben follte, ware nichts anderes als die negative Bewegung; aber diefe ift dem Bemußtfebn noch die gegenftanbliche verschwindende Erscheinung, noch nicht fein eigenes Fürsichfebn; das Innere ist ihm daber wohl Begriff, aber es kennt die Ratur des Begriffes noch nicht.

In diefem inneren Mahren, als bem Abfolutaligemeinen, welches bom Gegenfage des Allgemeinen und Eingelnen gereinigt und fur den Berftand geworden ift, schlieft ich erft über ber finnlichen als ber erscheinenden Melt, nunmehr eine überfinnliche als die wahre Melt auf, über dem verschwendem Dieffeits das bleibende Zenfeits; ein Anfich, welches die erfte und darum felbft unvolltommene Erscheinung der Bernunft, oder nur das reine Element ift, worin bie Machreit ibs Melen den

Unfer Gegenfand ift hiermit nunmehr der Schuf, welcher zu feinen Extremen, das Innere der Dinge und den Berfand, und zu feiner Bitte die Erichenung bat; die Benegung diese Schuffes aber giebt die weitere Bestimmung beffen, was der Berstand burch die Mitte hindurch im Inneren erbliet, und die Erfahrung, welche er über dieses Verhältnis des Jusammengeschoffensehms macht.

Roch ift das Immere reines Jenfeits für das Bewußtfebn, dem es findet sich felbs in ihm noch nicht; es ift leer,
denn es ist nur das Richts der Erscheinung und positiv das einfache Allgemeine. Diese Meise des Inneren zu sehn, stimmt unmittelbar densenigen bei, welche sagen, daß das Innere der Dinge nicht zu erkennen seh; aber der Gnund würde anders geasst werden müssen. Bon diesem Inneren, wie es hier unmittelbar ist, ist allerdings Leine Kenntnis vorhanden, aber nicht beswegen, weil die Bernunft zu turzsschie, oder beschant, oder wie man es sonst noch zu der kieden die eine Kenntnis vorhanden, aber nicht bekannt ist, benn so ties find wir noch nicht eingebrungen, sonbern um der einschafen Ratur der Sache selbst willen, weil nämbern um der einschafen Ratur der Sache selbst willen, weil näm-

lich im Leeren nichts ertannt wirb, ober von ber auberen Seite ausgeibrochen, meil es eben als bas Senfeite bes Bemuftfebns bestimmt ift. - Das Refultat ift freilich baffelbe, wenn ein Blinder in ben Reichthum der überfinnlichen Belt (wenn fie einen bat, er feb nun eigenthumlicher Inhalt berfelben, ober bas Bewuftfenn felbft fen Diefer Inhalt), und wenn ein Gebenber in Die reine Rinfternif, ober wenn man will, in bas reine Licht, wenn fie nur Diefes ift, geftellt wird; ber Gebenbe ficht in feis nem reinen Lichte fo wenig als in feiner reinen Sinfternif, und gerade fo viel als der Blinde in der Fulle bes Reichthums, ber por ibm lage. Wenn es mit bem Innern und bem Bufam= mengeichloffenfebn mit ihm burch bie Ericheimung weiter nichts mare, fo bliebe nichts übrig, als fich an die Erfcheinung ju balten, b. b. etwas als mabr au nehmen, von bem mir miffen, bas es nicht mabr ift; ober bamit boch in bem Leeren, meldes gwar erft als Leerheit von gegenftanblichen Dingen geworben, aber als Leerheit an fich, auch fur bie Leerheit aller geifligen Berhaltniffe und ber Unterfchiede bes Bewuftfenns als Bewuftfenne genommen werden muß, - bamit alfo in biefem fo gang Leeren, welches auch bas Beilige genannt wirb, boch etwas fen, es mit Traumereien, Ericheinungen, Die bas Bemufts febn fich felbft erzeugt, ju erfullen; es mußte fich gefallen laffen, baf fo folecht mit ihm umgegangen wird, benn es mare teines befferen wurdig, indem Traumereien felbit noch beffer find, als feine Leerheit.

Das Innere oder das überfinnliche Jenfeits ift aber entftanden, es tommt aus der Erschimma her, und sie ist seinen Bermittlung; oder die Erscheinung ift sein Wessen, und in der That seine Ersüllung. Das Utebersinnliche ift das Sinneliche und Mabrgenommene geset, wie es in Mahrheit ift, die Waahrheit des Ginnlichen und Mabrgenommenen oder ift, Erscheinung zu sein. Das Utebersinnliche ift also die Erschinung, als Erscheinung. — Wenn dabei gedacht

wird, das Ueberstuntide fep also die finntliche Welf. ober die Welf, wie fle für die unmittelbare sinntliche Ge erisspeit und Wahrnebmung ift, fo fit dies ein vertehetes Bertichen; denn die Ericheinung ift vielmehr nicht die Welt des sinntlichen Wiffens und Mahrmehmens als segende, somdern fie als aufgehobene ober in Wahrheit als innere gefest. Es pflegt gesab werden, das litersfinntliche sen nicht die Erscheinung, dabei wird aber unter der Erscheinung nicht die Erscheinung verstanden, sondern vielmehr die finntliche Welt, als selbst reelle Wittlicheit.

Der Berftand, welcher unfer Gegenftand ift, befindet fic auf eben biefer Stelle, baf ihm bas Innere nur erft als bas allgemeine noch unerfüllte Anfich geworben; bas Gpiel ber Rrafte bat nur eben biefe negative Bebeutung, nicht an fich und nur biefe bofitive, bas Bermittelnbe aber aufer ihm ju fenn. Beine Begiebung auf bas Innere burch bie Bermittlung aber ift feine Bewegung, burd welche es fich ihm erfüllen wirb. -Unmittelbar für ibn ift bas Gpiel ber Rrafte: bas Dahre aber ift ihm bas einfache Innere; bie Bewegung ber Rraft ift baber eben fo nur als Einfaches überhaupt bas Mahre. Mon biefem Spiele ber Rrafte haben wir aber gefeben. baf es biefe Befchaffenbeit bat, baf bie Rraft, welche follicitirt wird von. einer anberen Rraft, eben fo bas Gollicitirenbe für biefe andere ift, welche felbft erft bierburch follicitirende wirb. Es ift bierin eben fo nur ber unmittelbare Bechfel ober bas abfolute Austaufden ber Beftimmtheit vorhanden, welche ben einzigen In halt bes Auftretenben ausmacht; entweber allgemeines Debium, ober negative Ginbeit ju febn. Es bort in feinem beflimmten Auftreten felbft unmittelbar auf, bas ju fenn, als mas es auftritt; es follicitirt burch fein beftimmtes Auftreten bie ans bere Seite, Die fich hierdurch aufert; b. b., Diefe ift unmittelbar jest bas, mas bie erfte fenn follte. Diefe beiben Geiten, bas Berhaltnif bes Gollicitirens und bas Berhaltnif bes beftimmten entgegengefesten Inhalts ift jedes fur fic die abfolute Bertebrung und Bermechelung. Aber biefe beiden Berbaltniffe find felbft wieber baffelbe, und ber Unterfchied ber Form, bas Gollicitirte und bas Gollicitirenbe au febn ift baffelbe, mas ber Unterfchied bes Inhalts ift, bas Gollicitirte als foldes, nämlich bas paffive Debium; bas Gollicitirende bingegen bas thatige, bie negative Ginbeit ober bas Gins. Sierburch verschwindet aller Unterfchieb befonberer Rrafte, bie in biefer Bemegung porbanben febn follten, gegen einander überbaupt; benn fie beruhten allein auf jenen Unterfchieben; und der Unterfchied ber Rrafte fällt eben fo mit jenen beiden nur in einen gufammen. Es ift alfo meber bie Rraft noch bas Gollis citiren und Sollicitirtwerben, noch die Bestimmtheit, bestehendes Debium und in fich reflettirte Einbeit ju febn, meber einzeln für fich etwas, noch find es verfchiedene Gegenfage, fonbern was in biefem abfoluten Wechfel ift, ift nur der Unterfdied als allgemeiner ober als ein folder, in welchen fich bie vielen Begenfage reducirt haben. Diefer Unterfchied ale allgemeiner ift baber bas Ginfache an bem Spiele ber Rraft felbft, und bas Dabre beffelben; er ift bas Befes ber Rraft.

Bu bem einfachen Unterschiede wird bie absolut mechefelnte Erscheinung burch ihre Beziechung auf die Eufachheit bes Imnern ober bes Berflandes. Das Imner ift zumächt nur bas an fich Migemeine; dieß an sich einfache Allgemeine ihre ift aber wefentlich eben so absolut ber alfgemeine Unterschied, benn es ift das Bestultat des Wechfels felbst, der Wechen, ich wie er in Wahrbeit ift, in dasselbe hiermit als eben so absolut alls gemeiner berußigter sich gleich bleidender Unterschied ausgemommen. Der die Begation ift wesentliches Moment des Mugemeinen, und sie ober die Vermittung also im Migemeinen if alle gemeiner Unterschied. Er ift im Wesete ausgebrückt, als

Phanomenologie.

dem beständigen Bilde der unftaten Erscheinung. Die überfinnliche Welt ift hiermit ein rubiges Reich von Geser gen, gwar jeuseits der wahrgenommenen Welt, denn diese fleth das Geses unr durch beständige Beraderung dar, aber in ihr eben so gegenwärtig, und ihr unmittelbares stilles Abbild.

Dief Reich ber Gefege ift gmar bie Wahrheit bes Berftanbes, welche an bem Unterfcbiebe, ber in bem Befese ift, ben Inhalt bat; es ift aber zugleich nur feine erfte Wabrbeit und füllt die Ericheinung nicht aus. Das Befet ift in ihr gegemmartig, aber es ift nicht ihre gange Begenwart; es hat un= ter immer andern Umftanden eine immer andere Birflichfeit. Es bleibt baburd ber Erfdeinung fur fich eine Seite, melde nicht im Innern ift; ober fie ift in Wahrheit noch nicht als Ericheinung, als aufgehobenes Fürfichfenn gefest. Diefer Mangel bes Befebes muß fich an ibm felbft eben fo beworthun. Bas ibm gu mangeln fceint, ift, baf es gwar ben Unterfchied felbft an ibm bat, aber ale allgemeinen, unbeftimmten. Info= fern es aber nicht das Befet überhaupt, fondern ein Befet ift, bat es die Bestimmtheit an ibm; und es find bamit unbestimmt viele Befese porbanden. Allein Diefe Bielbeit ift vielmehr felbft ein Mangel; fie miberfpricht nämlich bem Princip bes Berftanbes, welchem, ale Bewuftfebn bee einfachen Innern, Die an fich allgemeine Ginbeit bas Babre ift. Die vielen Gefete muß er barum vielmehr in Ein Gefes gufammenfallen laffen, wie 3. B. bas Gefet, nach welchem ber Stein fallt, und bas Befet, nach welchem die himmlifden Gpbaren fich bewegen, als Ein Gefet begriffen worden ift. Dit biefem Ineinanderfallen aber verlieren bie Gefese ihre Beftimmtheit; bas Befes wird immer oberflächlicher, und es ift bamit in ber That nicht bie Einheit Diefer beftimmten Gefete, fondern ein ihre Beflimmtheit weglaffenbes Gefes gefunden; wie bas Gine Befes, welches bie Befete bes Kalles ber Rorper an ber Erbe und ber bimmlifchen Bewegung in fich vereint, fie beibe in ber That

nicht ausbrückt. Die Vereinigung aller Gefest in der allgemeinen Attraction brückt teinen Indalt weiter aus, als eben den blossen Begriff des Gesetzes felbst, der darin als febend geset ist. Die allgemeine Attraction spat nur dies, da Alles einen beständigen Unterschied zu Anderem dat. Der Verstand meint dobei ein allgemeines Gesetz gestuden zu haben, welches die allgemeine Wirtlichteit als folche ansdrück; aber er hat in der That nur den Begriff des Geste ets sieht gefunden, jedoch 6, das er zugleich dies damit aussagt, alle Wirtlichteit ist an ihr selbst gesemäsig. Der Ausdruck der allgemeinen Attraction hat damm insper wose Wischigiteit, als er gegen das gedantenlos Worftellen grichtet ist, welchem alles in der Gestalt der Infalligeit sich darbietet, und welchem dies in der Gestalt der Infalligeit sich darbietet, und welchem die Bestimmtheit die Form der finnlichen

Es ftebt fomit ben beftimmten Gefesen Die allgemeine Mttraftion, oder ber reine Begriff bes Befetes, gegenüber, Infofern biefer reine Begriff als bas Wefen ober als bas mahre Innere betrachtet wird, gehort bie Beftimmtheit bes bestimmten Gefetes felbft noch ber Ericheinung ober vielmehr bem finnlichen Genn an. Allein ber reine Begriff bes Befetes geht nicht nur über bas Befes, welches, felbft ein beftimmtes, anbern beftimmten Befesen gegenüberfieht, fonbern er geht auch über bas Befes als foldes binans. Die Beftimmtheit, von welcher bie Rede mar, ift eigentlich felbft nur verfdmindendes Moment, welches bier nicht mehr als Befeuheit vortommen tann; benn es ift nur bas Befen ale bas Wahre vorhanden; aber ber Begriff bes Befeses ift gegen bas Befes felbft ge= tebrt. Un bem Gefese nämlich ift ber Untericbied felbft unmittelbar aufgefaßt und in bas Allgemeine aufgenommen, ba= mit aber ein Beffeben ber Momente, beren Begiebung es ausbrudt, ale gleichgültiger und aufichfenenber Wefenheiten. Diefe Theile des Unterfchiede am Befege find aber jugleich felbft befimmte Seiten; ber reine Begriff bes Gefetes, als allgemeine Mttatition, muß in feiner wahren Bedeutung fo aufgefast werben, daß in ihm als Abfoluteinsachem die Unterschiebe die an dem Gefete als foldem vorhanden find, selbst wieber in das Innre als einsache Einheit gurudgeben; sie ift die innre Nothwendigkeit des Gefetes.

Das Befes ift baburch auf eine geboppelte Weife porbanben . bas einemal als Befet, an bem bie Unterfchiebe als felbflftandige Momente ausgebrudt find; bas anberemal in ber Form bes einfachen Infichgurudgegangenfehns, welche wieder Rraft genannt merben tann, aber fo, baf fie nicht bie gurudgebrangte, fondern die Rraft überhaupt ober als ber Begriff ber Rraft ift, eine Abstrattion, welche die Unterfchiebe beffen, mas attrabirt und attrabirt wirb, felbft in fich giebt. Go ift 3. B. bie einfache Elettricitat bie Rraft; ber Musbrud bes Unterfcbiede aber fallt in bas Befet; biefer Untericied ift pofftipe und negative Eleftricitat. Bei ber Bewegung bes Ralles ift bie Rraft bas Einfache, Die Schwere, welche bas Befes bat, baf bie Gro-Ben der unterfchiedenen Momente der Bewegung, ber verfloffenen Beit, und bes burchlaufenen Raums, fich wie Burgel und Quadrat ju einander verhalten. Die Elettricitat felbft ift nicht ber Unterfchied an fich ober in ihrem Wefen bas Doppelwefen von pofitiver und negativer Elettricität; baber man gu fagen pflegt, fie habe bas Befet, auf biefe Beife gu febn, auch mohl, fie habe bie Gigenfcaft, fo fich ju außern. Diefe Gigenfchaft ift gwar wefentliche und einzige Gigenfchaft biefer Rraft; ober fie ift ihr nothwendig. Aber bie Roth= wendigfeit ift bier ein leeres Bort; die Rraft muß eben, weil fle muß, fo fich verboppeln. Wenn freilich pofitive Elettris citat gefest ift, ift auch negative an fich nothwendig; benn bas Pofitive ift nur als Begiebung auf ein Regatives, ober bas Pofitive ift an ibm felbft ber Unterfdied von fich felbft, wie eben fo bas Regative. Aber baf bie Elettricitat als

folde fich fo theile, dief ift nicht an fich bas Rothwendige; fle als einfache Rraft ift gleichaultig gegen ibr Gefet, als pofitive und negative gu febn; und wenn wir ienes ibren Begriff, bieb aber ibr Gebn nennen, fo ift ibr Begriff gleichgultig gegen ihr Gebn; fie hat nur biefe Gigenfchaft; bas beift eben, es ift ibr nicht an fich nothwendig. - Diefe Gleichgultigteit erhalt eine andere Geftalt, wenn gefagt wird, baf es gur De= finition ber Elettricitat gebort, als positive und negative gu febn, ober baf bief ichlechthin ibr Begriff und Wefen ift, Alebann biefe ibr Gebn ibre Erifteng überhaupt; in jener Definition liegt aber nicht die Rothmendigteit ihrer Eris fteng; fie ift entweder, weil man fie finbet, b. b., fle ift gar nicht nothwendig; ober ihre Erifteng ift burch andere Rrafte, b. b. ihre Rothwendigfeit ift eine aufere. Damit aber, baf bie Rothwendigfeit in die Bestimmtheit bes Gebns burch Anberes gelegt wird, fallen wir wieber in bie Bielbeit ber beflimmten Gefete gurud, die wir fo eben verliegen, um bas Gefes ale Gefes ju betrachten; nur mit biefem ift fein Begriff als Beariff, ober feine Rothwendigteit gu vergleichen, Die fich aber in allen diefen Formen nur noch als ein leeres Wort gezeigt bat.

Roch auf andere als die angezigte Wesse ist Gleichgültigktit des Gesches und der Krast, oder des Begriffs und des Schus vorfanden. In dem Gesche der Bemegung a. B. ist es nethenedig, daß die Verregung in Zeit und Raum sich the ile, oder dann auch in Entsernung und Geschwindigkeit. Indem die Bewegung nur das Verdicktuss some Vermente ist, so ist fie, das Allgemeine, hier wohl an sich selbst geschilt; aber nun deschwindigkeit, nicht an ihnen diesen der Entsernung und Keschwindigkeit, nicht an ihnen diesen Unsprang aus Sinern aus, sie sind zeich geste der der der der Kenternung spie die Zeit, die Zeit ohne den Kaum, woh die Entserung wenigktus den die Geschwindigkeit ispn zu können, — so wie ihre Größen gleichgültig gegen einander find, indem fie fich nicht wie Possitives und Regatives verhalten, hiermit nicht durch ihr Abesten auf einander beziehen. Die Rochwendigkeit der Theilung ist also hier wohl vorhamden; aber nicht der Theilung ist also hier wohl vorhamden; aber nicht der Theilung ist also hier wie horfpriegte faische Kothwendigsteit; die Bewegung ist nämlich nicht seibst als einfaches oder als reines Wessen vor vorgestellt, sondern sich gethelti; Seit und Raum sind bier es felbst find je ar Beile voor Wessen der Bessen an ihnen seibst, oder Entsernung und Seschwindigsteit Weisen des Seihne oder Wessen auf ben der Gesch oder Kotschung, wert eine wohl ohne die andere span ann, und die Bewegung ist doher unt iber ober stäcks fich Beziehung, nicht ihr Wessen. Mis einsaches Wessen, oder als Kraft vorgestellt, ist sie wohl die dwerer, welche aber dies luterschiebe übersaumt indet in the untalle.

Der Untericbied alfo ift in beiben Sallen tein Unterichied an fich felbft; entweder ift bas Allaemeine, Die Rraft, gleichgültig gegen die Theilung, welche im Gefete ift, ober bie Unterschiebe, Theile bes Befetes, find es gegen einander, Der Berftand hat aber den Begriff Diefes Unterfchiedes an fich, chen barin, daß bas Befet eines Theils bas Innre, Anfich febenbe, aber an ibm maleich Unterfdiebne ift; bas Diefer Unterfchied hiermit innrer Unterfchied feb, ift barin vorbanden, baf bas Gefes einfache Rraft, ober ale Begriff . deffelben ift, alfo ein Unterfchied bes Begriffes. Aber biefer innre Unterfdied fallt nur erft noch in ben Berftand, und ift noch nicht an ber Gache felbft gefest. Es ift alfo nur die eigne Rothwendigteit, mas ber Berftaud ausspricht; einen Unterfchieb, ben er alfo nur fo macht, baf er es zugleich ausbrudt, bag ber Unterfchied tein Unterfchieb ber Gache felbft feb. Diefe Rothmendiateit, Die nur im Worte liegt, ift hiermit die Berergablung ber Momente, Die ben Rreis berfelben ausmachen; fie merben gwar unterfdieben, ihr Unterfdied wird

aber jugleich, tein Unterfchied ber Gache felbft gu febn, ausgebrudt und baber felbft fogleich wieder aufgehoben; diefe Bemeaung beift Ertlaren. Es wird alfo ein Befet ausgeforoden, von diefem wird fein Anfichallgemeines, ober ber Grund, als die Rraft, unterfcbieben; aber von diefem Unterfcbiebe mird gefagt, daß er teiner, fondern vielmehr der Grund gang fo befchaffen fen, wie bas Befet. Die einzelne Begebenheit bes Bli= ges 3. B. wird als Mugemeines aufgefaßt, und dief Mugemeine als das Befes der Elettricitat ausgefprochen: Die Ertlarung faßt alebann bas Befeg in Die Rraft gufammen, ale bas Wefen des Befetes. Diefe Rraft ift dann fo befchaffen, baß, wenn fie fich außert, entgegengefeste Elettricitaten bervortreten, die wieder in einander verfcminden, b. b., bie Rraft ift gerade fo befchaffen, wie bas Befet; es mird gefagt, bag beide gar nicht unterfchieden feben. Die Unterfchiede find Die reine allgemeine Meuferung ober bas Gefes und die reine Rraft; beide haben aber benfelben Inhalt, Diefelbe Befchaffenheit; ber Unterfchied als Unterfchied bes Juhalts, b. b. ber Gade, wird alfo auch wieder gurudgenommen.

In dieser tautologischen Bewegung beharrt, wie sich ergiebt, der Berfand bei ber enthigen Ginfeit seines Gegenstandes und ie Bewegung fällt nur in ihn seicht, nicht er den gegenstand; sie ist ein Ertlären, das nicht nur Richts erklärt, sondern selar ift, das es, indem es Ansalten macht, etwas Unterschiedenes von dem sich Gegett in ju sagen, vielmehr nichts sagt, sondern nur dafflie wiederholt. An der Sach sieht enthet, durch diese Bewegung nichts Reues, sondern fie kommt nur als Bewegung des Berstandes in Betracht. In ihr aber erkennen wir nun ehen dosssienige, was an dem Geste vermist wurde, nämlich den absschuten Wechsteln, ift unmittelbar das Gegentheil ihrer sieht. Er in aber betrachten, ift unmittelbar das Gegentheil ihrer sieht. Bei sein ein mittig einen Unterschied, welcher nicht nur für uns kein Unterschied fie, sondern nicht nur für uns kein Unterschied fie, sondern nicht nur für uns kein Unterschied fie, sondern welchen sie selbt unt für uns kein Unterschied fie, sondern welchen sie selbt unter für uns kein Unterschied fie, sondern welchen sie selbt unt für uns kein Unterschied fie, sondern welchen sie selbt

1

als Unterschied ausgebt. Es ift dies derfelte Wechsel, der fich als das Spiel der Kräfte darseltlie; es war in ihm der Unterschied des Sollicitiernden und Sollicitiern, der sich aber est waren Unterschied der Sollicitiernden und Sollicitiern, der sich der und der in sich zurückgedrängten Krast; aber est waren Unterschied, die in Wahrheit keine waren, und sich darum auch uns mittelkar wider ausgeden. De ist nicht unr die blosse Embeit vorhanden, so daß kein Unterschied geset wäre, sondern es ist diese We un un g. daß allerdings ein Unterchsied gemacht, aber, weiler teitner ist, wieder aufgeboben wird. — Mit dem Ertläten also ist der Wandel und Wechsel, der vorhin außer dem Juneren nur an der Ersschied war, in das Ubersständisch eist ingebrangs; unse Venusseichn ist aber aus dem Inneren als Gegeustande auf die andere Seite in dem Verstand herübergegangen, und hat in ihm den Wechsel.

Diefer Bechfel ift fo noch nicht ein Bechfel ber Cache felbft, fondern ftellt fich vielmehr eben badurch als reiner 20 edfel bar, baf ber Inhalt ber Momente bes Bechfele berfelbe bleibt, Indem' aber ber Begriff als Begriff bes Berftanbes baffelbe ift, mas bas Innere ber Dinge, fo mirb biefer Decha fel als Befet bes Inneren fur ibn. Er erfahrt alfo, baf es Befes ber Ericheinung felbft ift, baf Unterfchiebe werben, die feine Unterfchiebe find; ober baf bas Gleichnamige fich von fich abftoft; und eben fo baf bie Unterfchiebe nur folde find , die in Babrheit teine find , und fich aurheben ; ober daß bas Ungleichnamige fich angieht. - Ein gweis tes Befes, beffen Inhalt bemjenigen, mas borber Gefes ges nannt murbe, nämlich bem beftanbigen fich gleichbleibenben Unterfcbiebe, entgegengefest ift; benn bief neue brudt vielmehr bas Ungleidmerben bes Gleiden, und bas Gleidmerben bes Ungleichen aus. Der Begriff muthet ber Gebantenlos figteit au, beibe Gefese aufammengubringen, und ihrer Entgegenfegung bewußt zu werben. - Gefes ift bas zweite freilich auch, ober ein immere fichfeibfgleiches Senn, ober eine Sichfeibfgleich, beit vielmehr ber Ungleichbeit, eine Beftandigfrit or Intheftan bigtrit. — An bem Spiele ber Krafte ergab sich viele Gese als eben biese absolute Utbergeben, umd als reiner Wechsel, das Gleichnamige, die Kruft, gerset sich in einem Gegansab, bramacht als ein selbsständigen erweist; benn es ist das Gleichnamiger, was fich von sich stelle absolute, benn es ist das Gleichnamige, was sich von sich sich felbs absolute, and wie einer au fehn erweist; benn es ist das Gleichnamige, was sich von sich sich absolute auf. Er fiellt sich hieren erweistlich an en est ib affelbe; ber gemachte Unterschied, da er keiner ist, hebt sich also wieder aus. Er fielt sich hieren aus die Linterschied der und beier Unterschied der und beier Unterschied der aus die hierer Unterschied der auf. Er fielt sich hieren das des Gleichnamige, das sich von sich absolute nach aber mut einen Gegensaß setzt ber teiner ist

Durch dief Princip wird bas erfte Heberfinnliche, bas ruhige Reich ber Gefete, bas unmittelbare Abbild ber mabraenoms menen Welt in fein Gegentheil umgetehrt; bas Gefes mar überhaupt bas fich Gleichbleibende, wie feine Unterfchiede; jest aber ift gefest, baf beibes vielmehr bas Begentheil feiner felbft ift; bas fich Gleiche floft fich vielmehr bon fich ab, und bas fich Ungleiche fest fich vielmehr als bas fich Gleiche. In der That ift nur mit biefer Bestimmung ber Unterfchied ber inuere, ober Unterichied an fich felbft, indem bas Gleiche fich ungleich, bas Ungleiche fich gleich ift. - Diefe zweite überfinnliche Welt ift auf biefe Beife bie vertehrte Belt; und zwar, indem eine Seite fcon an ber erften überfinnlichen Welt vorhanden ift, die vertehrte biefer erften. Das Innere ift damit als Ericheinung vollendet. Denn die erfte überfinnliche Welt mar nur bie unmittelbare Erhebung ber mabrgenommenen Welt in bas allgemeine Element; fie hatte ihr nothwendiges Gegenbild an diefer, welche noch fur fich bas Princip bes Bedfels und ber Beranberung behielt;

das erfte Reich der Gefete entbehrte beffen, erhalt es aber als vertebrte Welt.

Rach dem Befete Diefer vertebrten Belt ift alfo bas Bleich= namige der erften das Ungleiche feiner felbft, und das Uu= gleiche berfelben ift eben fo ibm felbft ungleich, ober es wird fich gleich. In bestimmten Momenten wird dief fich fo ergeben, daß, mas im Gefese der erften fuß, in diefem ber= tebrten Unfich fauer; mas in jenem ichmart, in Diefem meiß ift, Bas im Gefete der erfteren, am Magnete Rordpol, ift in feinem anderen überfinnlichen Anfich (in der Erde nämlich), Gudpol; mas aber bort Gudpol ift, bier Rordpol. Eben fo mas im . erften Gefete ber Elettricitat Sauerftoffvol ift, wird in feinem anderen überfinnlichen Befen Bafferftoffpol; und umgetebrt, mas dort der Bafferfloffpol ift, wird bier der Sauerfloffpol. In einer anderen Sphare ift nach bem unmittelbaren Befete Rache an dem Feinde bie bochfte Befriedigung der verlegten Individualitat. Diefes Gefes aber, bem, ber mich nicht als Gelbftmefen behandelt, mich als Wefen gegen ibn gu zeigen, und ibn vielmehr ale Befen aufauheben, vertebrt fich burch bas Princip der anderen Belt in bas entgegengefette, Die Biederherftellung meiner als des Befens burch bas Aufbeben des fremden Befens in Gelbftzerftorung. Wenn nun diefe Bertehrung, welche in der Strafe des Berbrechens bargeftellt wird, jum Gefege gemacht ift, fo ift auch fle wieder nur bas Gefet ber einen Belt, welche eine vertebrte überfinnliche Belt fich gegenüberfieben bat, in welcher bas, mas in jener verachtet ift, gu Chren, mas in jener in Chren flebt, in Berachtung tommt. Die nach bem Befese ber erften ben Denichen icandende und vertilgende Strafe verwaudelt fich in ihrer ber= tebrten Belt in die fein Befen erhaltende und ihn gu Ch= ren bringende Begnadigung.

Dberflächlich angefeben ift diefe vertehrte Welt fo bas Begentheil ber erften, daß fie diefelbe außer ihr hat, und jene erfte als eine vertebrte Birtlichteit von fich abftoft, baf bie eine Die Erfcheinung, die andere aber bas Anfich, die eine fle ift, wie fie fur ein Anderes, die andere bagegen, wie fie für fich ift; fo bag, um bie porigen Beifbiele ju gebrauchen, mas fuß fomedt, eigentlich, ober innerlich am Dinge, fauer, ober mas am mirtlichen Magnete ber Ericeinung Rordpol ift, am inneren ober mefentlichen Genn Gubpol mare; was an ber ericheinenben Elettricitat als Sauerfloffpol fich barftellt, an ber nichterscheinenden Wafferfloffpol mare. Dber eine Sandlung, die in ber Ericheinung Berbrechen ift, follte im Inneren eigentlich gut febn (eine fchlechte Sandlung eine gute Abfict baben) tonnen; Die Strafe nur in der Erfcheinung Strafe, an fich ober in einer anderen Belt aber Boblthat fur ben Berbrecher febn. Allein folde Gegenfate von Innerem und Meuferem, von Ericheinung und Heberfinnlichem, als von zweierlei Birtlichteiten, find bier nicht mehr vorhanden. Die abgeftobenen Untericiebe vertheilen fich nicht von neuem an zwei folche Gubftangen, welche fle trugen und ihnen ein getrenntes Befiehen verlieben; wodurch der Berftand aus bem Inneren heraus wieber auf feine vorige Stelle gurudfiele, eine Geite ober Gubftang mare wieder bie Welt ber Mabrnebmung, worin bas eine ber beiben Befete fein Wefen triebe, und ibr gegenüber eine innere Belt, gerade eine folde finnliche Belt, wie die erfte, aber in der Borftellung; fle tonnte nicht ale finnliche Welt aufgezeigt, nicht gefeben, gebort, gefcmedt werden, und boch murbe fie vorgestellt als eine folche finnliche Belt. Aber in ber That, wenn bas eine Gefeste ein Bahrgenommenes ift, und fein Anfich, ale bas Bertehrte beffelben, eben fo ein finnlich Borgeftelltes, fo ift bas Caure, mas das Anfich bes fufen Dinges mare, ein fo mirtliches Ding, wie es, ein faures Ding; bas Schwarze, welches bas Anfich bee Beifen mare, ift bas mirtliche Comarge; ber Rordpol, melder bas Anfich bes Gubpols ift, ift ber an bem=

felben Magnete vorhandene Rordpol; der Sauerstoffpol, der das Ansich des Woffersols ift, der vorhandene Sauerstoffpol berfelben Saule. Das wietliche Berdrechen der hat feine Verkebrung und fein Anfich als Wöglichteit in der Abficht als solcher, aber nicht in einer guten; denn die Wahrleit der Blifcht ift nur die Habt felde. Das Berbrechen feinem Inhalte nach aber hat feine Restlexion in sich oder feine Verkeinung an der wietlichen Strafe; diese ist die Russissung an der wietlichen Strafe; diese ist die Russissung der Geses mit der ihm im Rerbrechen entgegngesetzten Wirtlicheit. Die wirtliche Etrafe endlich hat so ihre verkehrte Wirtlichkeit an ihr, das sie erleiche Rerbrictsfühmig des Geses ist, wodurch die Thätigen wieder rupiges und geltendes Gese wirt, und die Bernegung der Individualität gegen es, und feiner gegen sie erlessen ist nie erleissen ist.

Mus ber Borftellung ber Bertehrung, Die bas Wefen ber einen Geite ber überfinnlichen Belt ausmacht, ift alfo bie finnliche Borftellung von ber Befeftigung ber Unterfchiebe in einem verschiedenen Elemente des Beftebens ju entfernen, und biefer abfolute Begriff bes Untericiebes ift als innerer Hutericieb, 216: ftogen bes Gleichnamigen als Gleichnamigen von fich felbft, und Gleichsebn bes Ungleichen als Ungleichen rein baruftellen und aufgufaffen. Es ift ber reine Bechfel, ober bie Entgegenfenung in fich felbft, ber Biberfbrud gu benten, Denn in bem Untericiede, ber ein innerer ift, ift bas Entgegengefeste nicht nur Gines von 3meien; - fouft mare es ein Sebendes, und nicht ein Entgegengefettes; - fondern es ift bas Entgegengefeste eines Entgegengefesten, ober bas Andere ift in ihm unmittelbar felbft vorhanden. 3d ftelle mohl bas Bes gentheil hierher, und borthin bas Andere, wovon es bas Begentheil ift; alfo bas Gegentheil auf eine Geite, an und für fich ohne bas Andere. Chen barum aber, indem ich bier Das Begentheil an und für fich habe, ift es bas Begentheil feiner felbfl, ober es hat in ber That dos Andres unmittelbar an ihm felbt. — So hat die übersinnlighe Welt, welche die vertehtet ift, über die andere gugleich übergegriffen, und fie an fich felbfl; sie ist für sich die vertehtet, d. h. die vertehtet ihrer felbfl; sie ist sie felbfl und ihre entgagengesetzt in Einer Einheit. Nur so ist sie der Unterschied als innerer, oder Unterschied an sich selbfl, oder ift als Unendblicketet.

Durch bie Unendlichkeit feben mir bas Gefet gur Rothmenbigfeit an ihm felbft vollendet, und alle Momente ber Erfcheis nung in bas Innere aufgenommen. Das Einfache bes Befetes ift bie Unenblichteit, beift nach bem, was fich ergeben bat, a. es ift ein Gichfelbfigleiches, welches aber ber Unterfchieb an fich ift; ober es ift Gleichnamiges, welches fich von fich felbft abfloft, ober fich entameit. Dasjenige, mas bie ein fache Rraft genannt wurde, verdoppelt fich felbft, und ift durch ihre Unenblichfeit bas Gefet. B. Das Entzweite, meldes bie in bem Befese vorgeftellten Theile ausmacht, ftellt fich als Befiebenbes bar; und werben fie ohne ben Begriff bes inneren Unterfchiebes betrachtet, fo ift ber Raum und die Beit, ober bie Entfernung und bie Befdwindigteit, welche als Momente ber Schwere auf= treten, fowohl gleichgultig und ohne Rothwendigfeit fur einanber, als für die Schwere felbft, fo mie biefe einfache Schwere gegen fie, ober bie einfache Elettricitat gegen bas Dofftive und Regative ift. v. Durch ben Begriff bes inneren Untericiebes aber ift bief Ungleiche und Gleichgültige, Raum und Beit u. f. f. ein Unterfdieb, welcher tein Unterfdieb ift, ober nur ein Unterfchied bes Gleichnamigen, und fein Wefen bie Ginheit; fie find als Pofitives und Regatives gegen einander begeiftet, und ihr Genn ift biefes vielmehr, fich als Richtfebn gu fegen, und in ber Ginheit aufzuheben. Es befteben beibe unterschiedene, fie find an fic, fie find an fid als Entgegengefette, b. b. bas Entgegengefette ihrer felbft, fle haben ihr Anderes an ihnen und find nur Gine Ginheit.

Diefe einfache Unenblichteit, ober ber abfolute Begriff ift bas einfache Befen bes Lebens, Die Geele ber Belt, bas allaes meine Blut ju nennen, welches allgegenwartig burch teinen IInterfdied getrübt noch unterbrochen wird, bas vielmehr felbft alle Unterschiede ift fo mie ihr Aufgehobenfebn, alfo in fich bulfirt, obne fich au bewegen, in fich ergittert, ohne unruhig au febn. Sie ift fichfelbfigleich, benn bie Unterfchiebe find tautologifch; es find Unterfdiede, Die teine find. Diefes fichfelbftgleiche Befen begieht fich baber nur auf fich felbft. Auf fich felbft: fo ift dies ein Anderes, worauf die Begiebung gebt, und bas Begieben auf fith felbft ift vielmehr bas Entameien, ober eben fene Gichfelbftgleichheit ift innerer Untericbied. Diefe Entzweiten find fomit an und fur fich felbft, jedes ein Begentheil - eines Anderen, fo ift barin ichon bas Anbere mit ihm zugleich ausgesprochen; oder es ift nicht bas Ge= gentheil eines Underen, fondern nur basreine Begentheil; fo ift es alfo an ihm felbft bas Gegentheil feiner. Dber es ift überhaupt nicht ein Gegentheil, fonbern rein für fich, ein reines fichfelbftaleiches Wefen, bas teinen Unterschied an ihm bat, fo brauchen wir nicht ju fragen, noch meniger bas Sequale mit folder Frage für die Philosophie anzusehen, ober gar fie ibr fur unbeantwortlich zu halten - wie aus diefem reinen Wefen, mie aus ihm beraus ber Untericied ober bas Anderefebn tomme: benn es ift icon bie Entzweiung gefcheben, ber Unterfcbied ift aus dem Sichfelbftgleichen ausgeschloffen, und ihm gur Geite ge's ftellt morben: mas bas Gidfelbfigleiche febn follte, ift alfo icon eine ber Entzweiten vielmehr, ale baf ce bas abfolute Befen mare. Das Gidfelbftgleiche entameit fid, beift barum eben fo febr, es bebt fich als icon Entzweites, es bebt fich als Anderefebn auf. Die Ginheit, von welcher gefagt gu werben pflegt, daß der Unterfchied nicht aus ihr beraustommen tonne, ift in der That felbft nur bas Gine Moment der Ent= ameiung; fie ift die Abftrattion ber Ginfacheit, welche bem Un=

terschiede gegenüber ist. Wer indem sie die Whitation, mur das eine der Entgegengesetzen ift, so ift es schon gesagt, daß sie der Entyweien ist, dem ist die Entyweien sit, dem ist die Entyweien sit, dem ent es gegengesetzes, so ist sie eine gescht als das, welches die Entgegensesung an ihm hat. Die linterschiede vom Entzweien ung, und Sichschlöstleichwerden sind darum eben so nut diese Newegung des sich Aushebens; denn indem das Sichselbsgleiche, welches sich uns herben oder zu stenen bas entspielte werden soll, eine Misselbsgleiche, welches sich erft entzweien oder zu stenen soll eine Entzweites ist, so ist sein Entzweiten der Justemmer der Sichselbsgleichen der Sichselbsgleich von der die Sichselbsgleich von der sich entzweiten soll eine Entzweiten der zu schaftle sich sie in Entzweiten biermit ein Ausselbsgleichwerden sie dem sein Entzweiten, was sich siehtlich wieden sie dem sein Entzweiten, was sich siehtlich wieden sich dem den Entzweiten, was sich siehtlich wieden sich dem den Entzweiten, was sich siehtlich wieden sich dem der Entzweitung gegenüber; d. b. es stellt selbs sich damit auf die Seite, oder es wird veilender ein Entzweiten.

Die Unendlichkeit ober diefe abfolute Unruhe bes reinen Sichfelbftbewegens, daß, mas auf irgend eine Beife, & B. als Senn, bestimmt ift, vielmehr bas Gegentheil Diefer Bestimmtbeit ift, ift gwar icon die Geele alles bisherigen gewefen, aber im Inneren erft ift fie felbft frei hervorgetreten. Die Ericheinung ober das Spiel der Rrafte fiellt fie felbft fcon bar, aber als Erelaren tritt fie gunachft frei hervor; und indem fie endlich für bas Bemuftfenn Gegenftand ift, als bas, mas fie ift, fo ift das Bewuftfenn Gelbftbemuftfenn. Das Ertlaren des Berftandes macht gunachft nur die Befchreibung beffen, mas bas Gelbftbewuftfenn ift. Er hebt die im Gefete vorhaudenen icon reingewordenen, aber noch gleichgültigen Unterfcbiebe auf. und fest fie in Giner Ginheit, ber Rraft. Dief Gleichmerben ift aber eben fo unmittelbar ein Entzweien; benn er bebt bie Unterfchiede nur badurch auf, und fest badurch bas Gins ber Rraft, bag er einen neuen Unterfchied bon Gefes und Rraft macht, ber aber gugleich tein Unterfchied ift; und hiergu, baß biefer Unterfchied eben fo tein Unterfcbied ift, geht er felbft barin fort, daß er diesen Unterschied wieder aufgebt, indem er die Kraft eben so beichaffen sem läst, als das Geies, — Diese Bewegung oder Bothwendigfeit ift aber so noch Rothwendigteit und Bewegung des Berstandes, oder sie als folde ist in icht sein Gegen fand, sondern er hat in ihr positive und negative Elektricität, Entfernung, Geschwindigteit, Amjehungstrast, und taussend andere Dinge zu Gegenständen, welche den Inhalt der Womente ber Bewegung ausmachen. In dem Ertlären ist ein darum so viele Gelbstbefriedigung, weil das Bewussisch abei, um es so auszudeünen, in unmittelbarem Selbsigspräche mit sich, nur sich seich gemeint, aber in der That fich nur sich seich gemeint, aben unt sich seich gemeint, aber in der That fich nur sich seich gemeint, aben umt fich seich gemeint, aben in der Abat sich um mit fich seich berumtreib.

In dem entgegengefesten Gefete als ber Bertehrung bes erften Gefetes, ober in dem inneren Unterfdiebe wird amar Die Unendlichteit felbft Gegenftand bes Berftandes, aber er berfehlt fie als folde wieber, indem er ben Unterfdied an fich, bas Sidielbftabftoffen bes Gleidnamigen, und bie Ungleiden, Die fic angieben, wieder an gwei Welten, oder an gwei fubftantielle Elemente vertheilt; Die Bewehung, wie fie in ber Erfahrung ift, ift ihm bier ein Gefdeben, und bas Gleichnamige und bas Un= gleiche Braditate, beren Befen ein febendes Gubftrat ift. Daffelbe, mas ihm in finnlicher Sulle Gegenftand ift, ift es uns in feiner mefentlichen Geftalt, als reiner Begriff. Dief Muffaffen des Unterfdiedes, wie er in Babrbeit ift, ober bas Auffaffen ber Unenblichteit als folder, ift fur uns, ober an fic. Die Ervofition ibres Begriffs gebort ber Wiffenfcaft an: bas Bewuftfen aber, wie es ibn unmittelbar bat, tritt wieder als eigene Form ober neue Geftalt bes Bewuftfenns auf, welche in bem Borbergebenden ihr Befen nicht ertennt, fondern es für etwas gang anderes anfieht. - Indem ihm diefer Begriff ber Unendlichteit Gegenffand ift, ift es alfo Bewuftfebn bes Unterfdiebes als eines unmittelbar eben fo febr Mufgebobes nen; es ift fur fic felbft, es ift Unterfcheiden bes Un=

unterfdiedenen, ober Gelbftbemußtfebn. 3ch unterfdeibe mid von mir felbft, und es ift barin unmittelbar für mid. baf bief Unterfdiebene nicht unterfcieben ift. 36, bas Gleichnamige, flofe mich von mir felbft ab: aber bief Unterfciebene, Ungleichgefeste ift unmittelbar, inbem es unterfcieben ift, tein Unterfcieb fur mich. Das Bemußtfebn eines Anbern, eines Gegenftanbes überhaupt, ift gmar felbft nothwendig Gelbftbewußtfebn, Reflettirtfebn infid, Bemußtfebn feiner felbft in feinem Anderefebn. Der nothmenbige Rortagna von ben bisberigen Geffalten bes Bemuftfebns, welchen ihr Bahres ein Ding, ein Anberes mar, als fie felbft, brudt eben bief aus, baf nicht allein bas Bemuftfebn pom Dinge nur fur ein Gelbftbewußtfebn moglich ift, fonbern bag bief allein die Dahrheit jener Geftalten ift. Aber fur uns nur ift biefe Babrheit vorhanden, noch nicht für bas Bemuftfebn. Das Gelbftbewuftfebn ift erft fur fic geworben, noch nicht als Einheit mit bem Bewuftfebn überhaupt,

Bir feben, daß im Inneren ber Ericheinung ber Berftand in Bahrheit nicht etwas Anderes als die Erfcheinung felbft, aber nicht wie fie als Spiel ber Rrafte ift, fonbern baffelbe in feinen abfolut-allgemeinen Momenten und beren Bewegung, und in ber That nur fich felbft erfahrt. Erhoben über bie Wahrnebmung fiellt fic bas Bewußtfebn mit bem Heberfinnlichen burch Die Mitte ber Erfcheinung gufammengefchloffen bar, burch welche es in biefen Sintergrund fcaut. Die beiben Extreme, bas eine bes reinen Inneren, bas andere bes in bief reine Innere fcauenden Inneren, find nun gufammengefallen, und wie fle als Extreme, fo ift auch die Mitte, als etwas Anderes als fie, berfcwunden. Diefer Borbang ift alfo bor bem Inneren meggejogen, und das Schauen des Inneren in bas Innere vorhanden; bas Chauen bes ununterfdiebenen Gleichnamigen, meldes fich felbft abfloft, als unterfdiebenes Inneres fest, aber für meldes eben fo unmittelbar bie Ununterfdiebenbeit

beiber ift, das Selbstenuftfenn. Es geigt sich, daß hinter dem sognannten Verdenge, weicher das Junter verdeden
foll, nichte zu feben ist, wenn wir nicht felbst dahintergeben,
eben so siehe nicht werber, als daß etwas dahinter sehn,
das geschen werben kann. Aber es ergiebt sich zugleich, daß
nicht ohne alle Unnfände geradezu dahinter gegangen werben
sonne; dem dies Wissen, was dei Wahrbeit der Verfelung
der Erscheinung und ihres Immeren ist, ift selbst nur Resultat
einer unsfändlichen Beregung, wodurch die Weisen der Verstung
feines, das Meinen, Mahrenchmen und der Verstund verschwinberz mir die wird sich ehen so ergeben, dab aus Erkennen bestin,
was das Bewußtsehn weiß, indem es sich selbst weiß,
noch weiterer Unnfände bedarf, deren Auseinandersegung das
Rolande ist.

## B. Gelbftbewußtfenn.

IV.

Die Wahrheit ber Bemifiheit feiner felbft.

In den bieberigen Beifen der Gewifiheit ift bem Bewuftfenn bas Bahre etwas Anderes ale es felbft. Der Begriff biefes Bahren verfcmindet aber in ber Erfahrung von ihm; wie ber Begenftand unmittelbar an fich mar, bas Sebenbe ber finnlichen Bewifbeit, bas tonfrete Ding ber Wahrnehmung, Die Rraft bes Berftanbes, fo erweift er fich vielmehr nicht in Wahrheit au fenn, fonbern bief Unfich ergiebt fich ale eine Beife, wie er nur für ein Anderes ift; bem Begriff von ihm bebt fich an bem wirtlichen Begenftande auf, ober bie erfte unmittelbare Borftellung in ber Erfahrung, und bie Bewifheit ging in ber Babrbeit verloren. Runmehr aber ift bief entftanben, mas in diefen früheren Berhaltniffen nicht ju Stande tam, nämlich eine Bewifheit, welche ihrer Bahrheit gleich ift; benn bie Gewifheit ift fich felbft ibr Gegenstand, und bas Bewuftfebn ift fich felbft bas Babre. Es ift barin gwar auch ein Andersfebn; bas Be= wußtfebn unterfcheibet namlich, aber ein foldes, bas fur es qugleich ein nicht unterschiebenes ift. Rennen wir Begriff bie Bewegung bes Biffens, ben Begenftand aber bas Biffen als rubige Einheit ober als Ich, fo feben wir, baf nicht nur für uns fondern für bas Wiffen felbft ber Begenftand bem Bes griffe entfpricht. - Dber auf die andere Beife, ben Begriff 132

bas genannt, was ber Gegenstand an fich ift, dem Gegenstand aber bas, was er als Gegenstand ober für ein Mnderes ift, so erhellt, daß das Ansichten, und das Jurimanderessign basselbe ift, das das Ansichten und das Ansichten der Geben so dasseinige, für welches ein Anderes (das Ansich) ist; und es ift sur es, daß das Ansich des Gegenstandes, und das Seron besselben für ein Anderes dasseit, 3ch ist der Ingeleich für ein Anderes dasseich ist, 3ch ist der Ingeleich für ein Anderes dasseichen, ethlig; es ist es seichs gegen ein Anderes, und geeift gugleich über dieß Andere über, das für es eben so nur es seich so nur es seich so nur es seich so nur es seich für nur es seich so nur es seich so

Dit bem Gelbfibewuftfeyn find mir alfo nun in bas einbeimifche Reich ber Babrbeit eingetreten. Es ift gu feben, wie Die Beftalt bes Gelbftbewußtfebns gunachft auftritt. Betrachten mir biefe neue Geftalt bes Wiffens, bas Wiffen von fich felbft, im Berhaltniffe gu bem Borbergebenben, bem Biffen pon einem Anderen, fo ift bief gwar verfdwunden; aber feine Momente haben fich qualeich eben fo aufbemabrt; und ber Berluft beftebt barin, daß fle bier vorhanden find, wie fle an fich find. Das Genn ber Meinung, Die Gingelnbeit und Die ihr entgegengefeste Mllgemeinbeit ber Wahrnehmung, fo wie bas leere Innere bes Berftandes find nicht mehr als Befen fonbern als Momente bes Gelbftbewuftfebns, b. b. ale Abftrattionen ober Unterfciebe, welche fur bas Bewuftfenn felbft jugleich nichtig, ober teine Unterschiede und rein verschwindende Wefen find. Es icheint alfo nur das Sauptmoment felbft verloren gegangen ju febn, nämlich bas einfache felbftftanbige Befteben für bas Bewuftfenn, Aber in ber That ift bas Gelbftbemuftfenn die Reflexion aus bem Gebn ber finnlichen und mabrgenommes nen Welt, und mefentlich die Rudtehr aus bem Anderefebn. Es ift als Gelbftbewuftfebn Bewegung; aber inbem es nur fich felbft ale fich fetbft von fich unterfcheibet, fo ift ibm ber Unterfdied, unmittelbar als ein Andersfebn aufgeboben: ber Muterichied ift nicht, und es nur bie bewegungslofe Zauto=

logie bes: 36 bin 36; indem ihm ber Unterfdied nicht auch Die Beffalt des Genns bat, ift es nicht Gelbftbewuftfenn. Es ift biermit für es bas Aubersfebn, als ein Genn, ober als unterfdiebenes Doment; aber es ift fur es auch die Einbeit feiner felbft mit biefem Unterfcbiebe, als ameites unterichiebenes Moment. Dit jenem erften Momente ift bas Gelbfibewuftfenn als Bewuftfenn, und fur es die gange Musbreitung ber finnlichen Welt erhalten; aber qualeich nur als auf bas zweite Moment, die Ginheit bes Gelbftbewuftfenns mit fic felbft, bezogen; und fie ift biermit fur es ein Befteben, meldes aber nur Erfdeinung, oder Unterfchied ift, ber an fich tein Gebn bat. Diefer Begenfas feiner Erfdeinung und feiner Bahrheit hat aber nur bie Bahrheit, namlich die Giuheit bes Gelbftbemuftfenes mit fich felbft, ju feinem Befen; biefe muß ibm mefentlich merben, b. b. es ift Begierbe überhaupt. Das Bewuftfenn hat als Gelbfibewuftfehn nunmehr einen gedoppels ten Gegenftand, ben einen, ben unmittelbaren, ben Gegenftanb ber finnlichen Gewifbeit, und bes Babrnehmens, ber aber für es mit bem Charafter bes Regativen bezeichnet ift, und ben ameiten, namlich fich felbft, welcher bas mabre Wefen, und junachft nur erft im Gegenfase bes erften porbanben ift. Das Gelbfibemuftfenn ftellt fich bierin als bie Bewegung bar, worin diefer Begenfas aufgehoben, und ibm bie Gleichbeit feis ner felbft mit fich wirb.

Der Gegenstand, welcher für das Selbstbemußifenn das Regative ift, ift aber feinterfeits für uns ober an fich eben so in sich aben der in fich gemeine gegangen als das Bemußifenn andererfeits. Er ift durch biefe Resturin in sich 2eben geworden. Mas das Selbstbewußifenn als fehend von sich unterscheibet, hat auch insofern, als es fepend geftet ist, nicht bieg bie Weife ber sinnlichen Gemisheit und der Wahrnehmung an ihm, sondern es ift insicherselfteitiete Senn, und der Gegenstand ber unmittelbaren Begierbe ift ein Lebendiges. Dem das Ansich, oder das allge-

meine Refultat des Berhältniffes bee Berflandes zu bem Juneem der Dinge, ift das Unterschieden des Richtgunterschieden, ober die Enhgeit des Unterschiedenen. Diese Einheit des Unterschiedenen. Diese Einheit des und bei der ist eben so febz, wie wir geschen, ihr Abstosen von sich selbst, und biese Begriff entzweit fich in den Gegensch des Selbstewungssiehen des Bereits; jenes die Einheit, für welche die unendliche Einheit der Unterschiede ift; diese aber ift nur diese Unterschieden ist und bestehe der in flum diese Einheit selbst, so das fie nicht zugleich sür sich feilbstfländig also das Bewusstepun, eben so selbstfländig als an sich im Gegenstand. Das Selbstweißischen, welches schiedenis für sich sich und einem Gegenstand unmittelbar mit dem Sparatter des Regativen bezeichnet, oder zumächt Begierde ist wiellender die Geschiedenung der Selbstweightigtet defielben machen.

Die Bestimmung bes Lebens, wie fie fich aus bem Begriffe ober bem allgemeinen Refultate ergiebt, mit welchem wir in biefe Sphare eintreten, ift binreichend es gu bezeichnen, ohne baf feine Ratur meiter baraus zu entwideln mare; ibr Rreis befolieft fich in folgenden Momenten. Das Wefen ift bie Unendlichteit als bas Mufgehobenfebn aller Unterfciebe, Die reine Achfenbrebenbe Bewegung, Die Rube ibrer felbft als abfolut unruhigen Unenblichteit, Die Gelbftfanbigteit felbft, in welcher bie Unterfdiebe ber Bewegung aufgeloft find; bas einfache Wefen der Beit, bas in biefer Gichfelbftgleichheit bie ges biegene Geftalt bes Raumes bat. Die Unterichiede find an biefem einfachen allgemeinen Debium eben fo febr als Unterfchiede; benn biefe allgemeine Fluffigteit bat ihre negative Ratur nur, indem fie ein Mufbeben berfelben ift; aber fle tann bie Untericbiebenen nicht aufbeben, wenn fle nicht ein Befteben baben. Eben biefe Fluffigteit ift als bie fichfelbft= gleiche Gelbftfanbigteit felbft bas Beffeben ober bie Gub fang berfelben, worin fie alfo als unterfchiebene Glieber und fürfichfenende Theile find. Das Genn bat nicht mehr bie Bebeutung ber Abftrattion bes Gebns, noch ibre reine Befen= beit, ber Moft attion ber Milgemeinheit; sonbern ifr Connift eben jene einschafe fluffige Gubflang ber reinen Bewegung in fich selben. Der Unterschieb biefer Bilber gegen einanber aber als Unterschieb besteht überhaupt in teiner anderen Be-fitmutheit, als ber Bestimmtheit ber Momente ber Uneablichtit ober ber reinen Bewegung selbs.

Die felbfffandigen Glieber find fur'i de, biefes Für'fichfenn ift aber vielmehr eben so un mittelbar ihre Restlevion
in die Einheit, als diese Einheit die Entyveiten in die Einheit, als diese Einheit ift entyweit, weil sie abso.

Lut negative oder unendliche Einheit ist; und weil sie das Geite nit en an ihr. Diese Eelbstfandigfeit nur an
ihr. Diese Selbstfindigteit der Gestalt erscheitatig und da
ihr. Diese Selbstfindigteit der Gestalt erscheitet; und da
uihr. Dere Selbstfindigteit der Gestalt erscheitet; und das
Mufbeben der Entyweiung geschiebt inosern durch ein Mirche.
Wer es ift den so sehn ihr selbstfindigen Gestatten; biese Gubstan der ich unendlich; die Gestalt in darum in ihrem Beste
ben selbst entymeiung oder das Aussehen ihren Selter ben selbst Chupeeiung oder das Aussehen ihren Selter,

Unterscheiden wir die hierin enthaltenen Momente naber, so seine mir, daß wir zum erften Momente das Befteben der selbsständigen Gestalten, ober die Interbrückung deschie haben, was das Unterscheiden an sich ift, nämlich nicht an sich zu fich zu fehr und tein Bestehen zu baben. Das zweite Moment aber ift die Unterwerfung jenes Besteheus unter die Unendickstit des Unterschieden, Ju ersten Momente ift die betschende Gestalt; als surschieden, ober in ihrer Bestimmtheit unendiche Bussan tritt sie gegen die all gemeine Sussanzie tich eine bestuhen auf, vertügunet die füllsstätelt umd Kontinutitat mit ihr und behauptet sich abst in diesem Ausgenienen aufgelöst, sondern viel-mehr als durch die Absonderung von blesse ihrer unerganischen Matur, und durch das Ausgedern derselben sich erhaltend. Das Leben in dem allgemeinen füllskara Medium, ein rusbig es Ause Leben in dem allgemeinen füllskara Medium, ein rusbig es Ause

136

einanberlegen bes Geffaltens mirb eben baburd gur Bewegung berfelben, ober gum Leben ale Procef. Die einfache allgemeine Rlufffateit ift bas Anfid, und ber Untericied ber Beftalten das Andere. Aber diefe Fluffigteit wird felbft burch biefen Unterfchied bas Andere; benn fie ift jest fur ben Unterfcied, melder an und fur fich felbft, und baber bie unendliche Bewegung ift, von welcher jenes ruhige Medium aufgezehrt wird, bas Leben als Lebendiges. - Diefe Bertehrung aber ift barum wieder bie Bertebrtbeit an fich felbft; mas aufaes gebrt wirb , ift bas Befen; bie auf Roften bes Allgemeinen fich erhaltenbe, und bas Befühl ihrer Ginheit mit fich felbft fich ges bende Individualitat bebt gerade bamit ihren Begenfas bes Anderen, durch welchen fie fur fich ift, auf; die Ginbeit mit fich felbft, welche fie fich giebt, ift gerabe bie Rluffigteit der Unterfchiede, ober bie allgemeine Auflofung. Aber umgetehrt ift bas Aufheben bes individuellen Befiehens eben fo bas Erzeugen beffelben. Denn ba bas Befen ber individuellen Geftalt, bas allgemeine Leben, und bas Fürfichfepende an fich einfache Gubftang ift, fo bebt es, indem es bas Andere in fich fest, Diefe feine Ginfacbeit, ober fein Wefen auf. b. h. es entzweit fie, und bief Entzweien ber unterfchiedelofen Muffigfeit ift eben bas Geben ber Individualität. Die einfache Subftang bes Lebens alfo ift bie Entameiung ihrer felbft in Bes ftalten, und jugleich bie Auflofung biefer befteheuben Unterfchiebe; und die Muflofung der Entameiung ift eben fo febr Entameien ober ein Gliedern. Es fallen damit die beiben Seiten ber gangen Bewegung, welche untericieben murben, namlich bie in bem allgemeinen Debium ber Gelbftfanbigfeit rubig auseinanbergelegte Beftaltung, und ber Procef bes Lebens in einander; ber lettere ift eben fo febr Geftaltung, als er bas Mufbeben ber Beftalt ift; und bas erfte, bie Beftaltung, ift eben fo fehr ein Mufheben, als fie die Glieberung ift. Das fluffige Element ift felbft nur die Abftrattion bes Befens, ober es ift nur ale Gefialt wirklich; und bag es fich gliedert, ift wieder ein Entweien bes Gegliederten, ober ein Auflösen bessellen. Diefer gange Kreislauf macht bas Leben aus, weber bas, was zurft ausgesprochen wird, die unmittelbare Kontinutiät und Gediegenheit seines Wiesen, noch die bestehende Gestalt und bas für fich sejende Distrete, noch der trein Proces bertieben, noch auch das einsache Jusammensaffen bieser Womente, sondern bas fich entwickelnde, und beine Entwickung aufgefinde und in dieser Bewegung fich einfag erhaltende Gange.

Andem von der erften unmittelbaren Einheit ausgegangen, und burch die Momente der Gestaltung und des Processes auch gut Ginheit beifer beiben Momente, und damit wieder gur ersten einfachen Substanz gurüdgelegtet wird, so ist diese reflectiete Einheit eine andere als die erste. Gegen jene unmittelbare, oder als ein Espa ausgesthooden, if biefe numittelbare, doer als ein Espa ausgesthooden, if biefe gurte die allgemeine, welche alle diese Bomente als ausgehobne in ihr hat. Sie ist die einfache Gatung, welche in der Berwagung des Ederms selbn sind für fir sich als dies Einfache existit; sondern in diesem Refultate verweist das Leben auf ein Amberes, als es ist, nämlich auf das Borwissischen, für welches es als diese Einfe Eindeit, oder als Gatung, ist.

Dieß andere Leben aber, für welches die Gattung als folde und welches für fich felbit Gatung ift, das Selb fiber wußifen, ift fich jundight nur als diefes einfach Mbefen, und hat fich als reines Ich jum Gegenstande; in feiner Erfahrung, die num zu betrachten ift, wird fich ihm diefer abstratte Gegenstand bereichtern, und die Entfaltung erhalten, welche wir an dem Leben geschen haben.

Das einsache 3d ift biefe Gattung ober bas einfache Mugemeine, für welches bie Unterschiebe teine find, nur, indem es negatives Wefen der gestalteten selbsffandigen Momente if; und bas Belichemusfichn ift hiermit seiner seibst nur gewiß burch das Ausgeben bieses Andern, das fich ihm als selchsffan-

138

biges Leben barftellt; es ift Begierbe. Der Richtigkeit biefes Anbern gemis fest es für fich biefelbe als feine Mahrbeit, vernichtet ben felbftftanbigen Gegenftand und giebe fich daburch is Gemifheit feiner felbft, als mahre Gemifheit, als folche, welche ibm felbft auf gegenftanbliche Weife geworden ift.

In biefer Befriedigung aber macht es bie Erfahrung von ber Gelbftftanbigteit feines Gegenftanbes. Die Begierbe und Die in ibrer Befriedigung erreichte Gewifibeit feiner felbft ift bebingt burch ibn, benn fie ift burd Aufbeben biefes Anbern; bag bief Aufheben feb, muß bief Anbere febn. Das Gelbfibewußt= febn vermag alfo burch feine negative Begiebung nicht, ibn aufaubeben; es erzeugt ibn barum vielmehr wieder, fo wie bie Begierbe. Es ift in ber That ein Anderes, als bas Gelbftbemuftfebn, bas Wefen ber Begierbe; und burd biefe Erfahrung ift ibm felbft diefe Dabrbeit geworben. Qualeich aber ift es eben fo abfolut für fich, und ift bief nur burch Aufbeben bes Begenftanbes, und es muß ibm feine Befriedigung merben, benn es ift bie Wahrheit. Um ber Gelbftffanbigteit bes Gegenftanbes millen tann es baber jur Befriedigung nur gelangen, indem biefer felbft bie Reggtion an ibm pollsiebt, und er muß biefe Reggtion feiner felbft an fich vollziehen, benn er ift an fich bas Regative, und muß fur bas Andre febn, mas er ift. Inbem er bie Regation an fich felbft ift, und barin jugleich felbftftanbig ift, ift er Bewuftfebn. In bem Leben, welches ber Gegenftanb . ber Begierbe ift, ift bie Regation entweber an einem Inbern, nämlich an ber Begierbe, ober als Beftimmtheit ges gen eine andere gleichgultige Geffalt, ober als feine unorganifche allgemeine Ratur. Diefe allgemeine felbftfanbige Ratur aber, an ber bie Regation als abfolute ift, ift bie Battung als folde, ober als Gelbftbemußtfebn. Das Gelbft= bemußtfebn erreicht feine Befriedigung nur in eis nem anbern Gelbftbewuftfebn.

In biefen brei Momenten ift erft ber Begriff bes Gelbft=

bewußtfebns vollendet: a) reines ununterfdiebenes 3ch ift fein erfter unmittelbarer Gegenftanb. b) Diefe Unmittelbarteit ift aber felbit abfolute Bermittlung, fle ift nur ale Aufbeben bes felbitftanbigen Gegenftanbes, ober fle ift Begierbe. Die Befriedigung ber Begierbe ift gwar bie Reflerion bes Gelbftbewußtfebns in fich felbft, ober bie jur Bahrheit geworbene Gewifbeit, c) Aber Die Wahrheit berfelben ift vielmehr bie gedoppelte Reflexion, bie Berbopplung bes Gelbftbewuftfenns. Es ift ein Begenftanb für bas Bewuftfenn, welcher an fich felbft fein Unberefenn ober ben Unterfcied als einen nichtigen fest, und barin felbflflandig ift. Die untericiebene nur lebenbige Geffalt bebt mohl im Proceffe bes Lebens felbft auch ihre Gelbftfandigteit auf, aber fie bort mit ihrem Unterfdiebe auf, gu febn, mas fie ift; ber Gegenftand bes Gelbftbemuftfebne ift aber eben fo felbfiftanbig in biefer Regativitat feiner felbft; und bamit ift er fur fich felbft Battung, allgemeine Aluffigteit in ber Gigenheit feiner Abfonderung; er ift lebenbiges Gelbftbemuftfebn.

Es ift ein Gelbftbemuftfenn fur ein Gelbftbemußtfebn. Erft bierburch ift es in ber That; benn erft bierin wird für es die Einheit feiner felbft in feinem Undersfebn; 3 d, bas ber Begenftanb feines Begriffs ift, ift in ber That nicht Begenftanb; ber Begenftand ber Begierbe aber ift nur felbft= ftanbig, benn er ift die allgemeine unvertilgbare Gubftang, bas fluffige fichfelbftgleiche Befen. Indem ein Gelbfibewuftfebn ber Begenftand ift, ift er eben fo mohl 36, wie Begenftand. -Siermit ift foon ber Begriff bes Beiftes fur uns vorhanden. Bas für bas Bewuftfen weiter wirb, ift bie Erfahrung, mas ber Beift ift, biefe abfolute Subftang, welche in ber volltomme= nen Freiheit und Gelbftffanbigteit ibres Begenfates, namlich verfchiedener fur fich fegender Gelbftbemußtfenn, die Ginheit berfelben ift; 3d, bas Bir, und Bir bas 3d ift. Das Bewuftfenn hat erft in bem Gelbftbewußtfenn, als bem Begriffe bes Geis ftes, feinen Wendungspuntt, auf bem es aus bem farbigten Scheine bes finnlichen Dieffeits, und aus der leeren Racht bes überfinnlis den Jenfeits in ben geifligen Zag ber Gegenwart einfdreitet.

Selbftfanbigkeit und Unfelbftfanbigkeit bed Selbftbehußtfefing: Derrichaft und Anechtichaft.

Das Gelbftbewuftfebn ift an und fur fich, inbem, und baburd, baf es für ein Anderes an und für fich ift; b. b. es ift nur als ein Anertanntes. Der Begriff Diefer feiner Einheit in feiner Berdopplung, ber fich im Gelbfibewußtfebn realiffrenben Unenblichteit . ift eine vielfeitige und vielbeutige Berichrantung, fo baf bie Momente berfelben theils genau auseinanbergehalten, theile in biefer Unterfcheibung augleich auch ale nicht unterschieden, oder immer in ihrer entgegengefetten Bedeutung genommen und ertannt werden muffen. Die Dobbelfinnigteit bes Unterfchiedenen liegt in bem Befen bes Gelbftbewuftfebns, unendlich, ober unmittelbar bas Gegentheil ber Beftimmtheit, in ber es gefest ift, zu fenn. Die Museinanberlegung bes Begriffs biefer geiftigen Ginbeit in ihrer Berbopplung ftellt uns bie Bemegung bes Anertennens bar.

Es ift für bas Gelbftbemuftfebn ein anderes Gelbftbemuftfebn; es ift aufer fich getommen. Dief bat die geboppelte Bedeutung, erftlich, es hat fich felbft verloren, benn es findet fich als ein anderes Befen; zweitens, es bat bamit bas Andere aufgehoben, benn es fieht auch nicht bas Andere als Befen, fondern fich felbft im Anbern.

Es muß dief fein Andersfebn aufbeben; bief ift bas Mufbeben bes erften Doppelfinnes, und barum felbft ein meiter Doppelfinn; erftlich, es muß barauf geben, bas anbere felbftffanbige Wefen aufmbeben, um baburd feiner als bes Befens gewif ju werben; gweitens geht es hiermit barauf, fich felbft aufzuheben, benn bief Anbere ift es felbft.

Dief boppelfinnige Aufbeben feines boppelfinnigen Anbersfenns ift eben fo eine boppelfinnige Rudtebr in fich felbft; benn er flich erhalte es burch bas Auffeben fich (ribft gurud); benn es wirb sich wieder gleich durch bas Musseben feines Ansberrefepnes; zweitens aber giebt es bas ambere Gelisstenussfenn ihm wieder eben so zurud, benn es war sich im Andern, es bet bief fein Sepn im Andern auf, entläßt also das Andere wieder frit.

Diefe Bewegung Des Gelbftbemuftfenns in ber Begiebung auf ein anderes Gelbftbewußtfebn ift auf Diefe Beife vorgefiellt worden, als bas Thun bes Ginen; aber biefes Thun bes Einen bat felbft die geboppelte Bedeutung, eben fo mohl fein Thun ale bas Thun bes Andern ju febn; benn bas Inbere ift eben fo felbftftanbig, in fich befchloffen, und es ift nichts in ibm, mas nicht burch es felbft ift. Das erfte bat ben Gegenftand nicht por fic, wie er nur für bie Begierbe junachft ift, fonbern einen für fich fegenben felbftftanbigen, über welchen es barum nichts für fich vermag, wenn er nicht an fich felbft bieß thut, mas es an ihm thut. Die Bewegung ift alfo folechthin Die gedoppelte beiber Gelbftbemußtfenn, Rebes fieht bas Inbre baffelbe thun, mas es thut; febes thut felbft, mas es an bas Andre forbert; und thut barum mas es thut, auch nur infofern als bas Unbre baffelbe thut; bas einfeitige Thun mare unnut; weil, mas gefchehen foll, nur burch beibe ju Stanbe tommen tann.

Das Thun ift alfo nicht nur infofern boppelfinnig, als es ein Thun eben fo wohl gegen fich als gegen bas Unbre, sondern auch infofern, ale es ungetrennt eben fo wohl bas Thun bes Einen als bes Unbern ift.

In dieser Bewegung sehen wir sich den Proces wiederholen, der sich als Spiel ber Kräfte darfellte, aber im Bewustsen, der sich als Geleksen, ist hier für die Extreme selbst. Die Mitte ist das Selbsbewustseyn, welches sich in die Extreme gersetzt; und jedes Extrem ist diese Mustaushung seiner Bestimmtheit, und absoluter Uebergang in das entgegengesetzt.

Als Bewußifen aber tommt es wohl außer fich; jedoch ift es in feinem Außerschöfen augleich in sich gunüdzeholten, für sich, und fein Außerschie ist für es. Es ist sür es, dos es unmittelbar anderes Bewußifen ist, und nicht ist; und eben so, dos bies Andere nur sur sich die, indem es sich als Fürschöfenendes ausgeht, und nur im Turschöfen des Anderen für sich ist. Iedes ist dem Anderen die ist dem Anderen die ist dem Anderen die ist dem Anderen die in die der vernittelt und zusammenschließt, und jedes sich und dem anderen unmittelkares sur sich senende Museum, welches zugleich nur durch dies Weren, welches zugleich nur durch dies Werentittlung so sur es ist. Sie anextennen sich as acenteitits sich anextennen sich, als acenteitits sich anextennen.

Diefer reine Begriff bes Anerkennens, ber Berbopplung bes Schifthemusftepas in feiner Einheit, ift nun zu betrachten, wie fein Proces für dos Schifthemusften erscheint. Er wird zuerf die Seite ber Ungleichheit beiber darftellen, ober das Herausstreten ber Mitte in die Extreme, welche als Extreme fich entgegengefeit find ub von welchen das eine nur Anerkanntes, das andre nur Anerkanntes ift.

Das Selbstbewußisch ift junachft einsaches Fürstchien, sichsibigleich durch das Ausschlieben ause Anderfeiter ausschlichten aus fich; fein Wiese numd absoluter Gegenstand it im Ihr na aus fich; fein Wiese und absoluter Gegenstand ist ihm Ihr ein feine Künschsen, Einzelnes. Was Anderes sur es it, ift als unwesenstäter, mit dem Ebaaratere des Regativen bezeichneter Gegenstand. Were dos Andere ift auch ein Selbstwußsten; es tritt ein Individuum einem Individuum gegenüber auf. So unm ittelbar auftretend find sie für einander in der Weise gemeiner Gegenstände; selbstftandig Gestalten, in das Sehn der Eechs, — denn als Leben hat sich ihre der Serbend Gegenstand bestimmt — versentte Bewußssehn, welche für einander die Wewegung der absoluten Wissatrion, alles unmittelbare Send ju der Bewegung der absoluten Wissatrion, alles unmittelbare Send ju der Bewegung der absoluten Wissatrion, alles unmittelbare Send ju der Bewegung der absoluten Wissatrion, alles unmittelbare Send ju der Bewegung der absoluten Wissatrion, alles unmittelbare Send ju der Bewegung der absoluten Wissatrion, alles unmittelbare Send ju der Bewegung der absoluten Wissatrion, alles unmittelbare Send ju der Bewegung der absoluten Wissatrion, alles unmittelbare Send ju der Bewegung der absoluten Wissatrion, alles unmittelbare Send ju der Bewegung der absoluten Wissatrion, alles unmittelbare Send ju der Bewegung der absoluten Wissatrion, alles unmittelbare Send ju der Bewegung der absoluten Wissatrion, alles unmittelbare Send ju der Bewegung der Absoluten Wissatrion, alles unmittelbare Send ju der Bewegung der absoluten Wissatrion, alles unmittelbare Send ju der Bewegung der Absoluten Wissatrion, alles der Bewegung der Beweg

fich einander noch nicht als reines Fürfichfehn, b. b. als' Selb fibrumftien dargeftelt haben. Zebes ift wohl feiner felbft genis, aber nicht bes andern, umd darum hat feine eigne Bewiße, aber nicht bes andern, umd darum hat feine Rabtheit vom fich noch teine Mahrheit; denn feine Mahrheit warn nur, da fein eignes fürfchien fich ihm als felchständiger Gegenstand, oder was duffeibe ift, der Gegenstand fich als beife reine Gewißheit feiner felbt dargeftelt hatte. Dief aber ift nach dem Begriffe des Anertennens nicht möglich, als daß wie der andere für ihn, so er für den andern, jeder an fich felbt durch fein eigenes Thun, wind wieder durch das Thun des andern, dieft erine Meftrattion des Fürschiens vollbringt.

Die Darftellung feiner aber ale ber reinen Abftrattion bes Gelbftbemuftfenns beftebt barin, fic als reine Reaas tion feiner gegenftandlichen Beife ju zeigen, ober es gu geigen, an tein bestimmtes Dafebn gefunbft, an die allgemeine Eingelnheit des Dafenne überhaupt nicht, nicht an bas Leben getnupft ju febn. Diefe Darftellung ift bas geboppelte Thun; Thun des Andern, und Thun durch fich felbft. Infofern es Thun des Andern ift, geht alfo jeder auf ben Tob des Inbern. Darin aber ift auch bas gweite, bas Thun burd fich felbft, vorhanden; benn jenes folieft bas Daranfesen bes eignen Lebens in fic. Das Berhaltnif beiber Gelbfibewuftfenn ift alfo fo beftimmt, baf fle fich felbft und einander burch ben Rampf auf Leben und Tob bemabren. - Gie muffen in biefen Rampf geben, benn fie muffen bie Bewifbeit ihrer felbft, für fich gu febn, gur BBahrheit an dem Andern, und an ih= nen felbft erheben. Und es ift allein bas Daranfegen bes Les bens, wodurch die Freiheit, wodurch es bemahrt wird, baf bem Gelbfibemuftfebn nicht bas Cebn, nicht die unmittelbare Weife, wie es auftritt, nicht fein Berfenttfenn in Die Ausbreitung bes Lebens, - bas Befen, fondern baf an ibm nichts vorhanden, mas für es nicht verfdwindendes Moment mare, baf es nur reines Furfichfen ift. Das Individuum, mel144

ches das Leben nicht gewagt hat, kann wohl als Person auerkannt werben; aber es hat die Wahrheit diese Anerkanntigens als eines schliftständigen Schliftsemußiszun nicht erreicht. Gben som muß sebes auf den Tob des Andern gehen, wie es sein Leben daransset; denn das Andere gill ihm nicht mehr als es seibst, sien Wefen kleift sich ihm als ein Madres dar, es ist auser hie, es muß sein Mußersschar, es den wie dere dar, es ist auser hie besongenes und fespendes Bewußiszun; es muß sein Anderschun als reines Auffähleften der absolute Koscalion anschauer.

Diefe Bemabrung aber burch ben Tod bebt eben fo bie Bahrheit, welche baraus bervorgeben follte, als bamit auch bie Bewifbeit feiner felbit überhaubt auf; benn wie bas Leben bie naturliche Dofftion bes Bewuftfenns, Die Gelbftfanbigteit obne die abfolute Regativitat, ift, fo ift ber Tob bie naturliche Regation beffelben, die Regation ohne die Gelbftfanbigteit, welche alfo ohne die geforderte Bedeutung bes Anertennens bleibt. Durch ben Tob ift mar bie Gewifbeit geworben, bas beibe ibr Leben magten. und es an ihnen und au bem Unbern verachteten; aber nicht fur die, welche biefen Rampf beftanben. Gie beben ibr in biefer fremben Befenbeit, welches bas naturliche Dafen ift, gefestes Bemußtfebn, ober fie beben fich auf, und werben, ale bie für fich febn wollenben Ertreme aufge= boben. Es perichwindet aber bamit aus bem Spiele bes Dechfels bas wefentliche Moment, fich in Ertreme entgegengefetter Beftimmtheiten zu gerfeben; und die Mitte fallt in eine tobte Einheit gufammen, welche in tobte, blof febende, nicht entgegengefeste Ertreme gerfest ift; und die beiben geben und empfangen fich nicht gegenfeitig bon einander burch bas Bemußtfebn jurud, fonbern laffen einander nur gleichgültig, als Dinge, frei. Ihre That ift bie abftratte Regation, nicht bie Regation bes Bewuftfenns, welches fo aufhebt, baf es bas Mufgehobene aufbemabrt und erhalt, und biermit fein Mufgehobenwerben überlebt

In diefer Erfahrung wird es bem Gelbftbewußtfebn, baf ibm bas Leben fo mefentlich als bas reine Gelbftbemuftfenn ift. Im unmittelbaren Gelbftbewußtfebn ift bas einfache 3ch ber abfolute Gegenstand, welcher aber fur uns oder an fich die abfolute Bermittlung ift, und die beftebende Gelbftffanbigfeit gum wefentlichen Momente bat. Die Auflöfung jener einfachen Ginbeit ift das Refultat der erften Erfahrung; es ift durch fie ein reines Gelbftbemuftfebn und ein Bemuftfebn gefest, meldes nicht rein für fich, fondern fur ein anderes, b. h. als feben bes Bewuftfebn oder Bewuftfebn in ber Geftalt der Dingheit ift. Beide Momente find mefentlich; - ba fie junachft ungleich und entgegengefest find, und ihre Reflexion in die Einheit fich noch nicht ergeben bat, fo find fie als zwei entgegengefeste Gefialten bes Bewuftfenns; die eine das felbftflandige, welchem bas Gur= fichfebn, die andere bas unfelbitftandige, bem bas Leben ober bas Cebn fur ein Anderes, bas Befen ift; jenes ift ber Serr. Dief ber Rnecht.

Der Berr ift bas fur fich febende Bewuftfebn, aber nicht mehr nur der Begriff deffelben, fondern fur fich febendes Bewuftfebn, welches durch ein anderes Bewuftfebn mit fich vermittelt ift, nämlich durch ein foldes, ju beffen Befen es gebort, baf es mit felbftftanbigem Genn ober ber Dingheit überhaupt fonthefirt ift. Der Berr bezieht fich auf diefe beiden Momente, auf ein Ding, ale folches, ben Gegenftand ber Begierde, und anf bas Bewuftfenn, bem die Dingheit bas Wefentliche ift; und indem er a.) als Begriff des Gelbftbewuftfebns, unmittelbare Begiebung des Furfichfenns ift, aber b.) nunmehr gugleich als Bermittlung, ober als ein Furfichfebn, welches nur burd ein Anderes für fich ift, fo bezieht er fich a.) unmittelbar auf beibe, und b.) mittelbar auf jedes burch bas andere. Der Berr begiebt fich auf den Rnecht mittelbar burd bas felbfiffandige Sebn; benn eben bieran ift der Anecht gehalten; es ift feine Rette, von der er im Rampfe nicht abftrabiren fonnte, und bars

Phanemenelegie.

10

um fich ale unfelbfiffanbig, feine Gelbfiffanbigteit in ber Dingheit zu haben, erwies. Der Berr aber ift die Dacht über bief Gebn, benn er erwies im Rampfe, baf es ihm nur als ein Reagtives gilt; indem er die Dacht barüber, bief Gebn aber bie Dacht über ben Andern ift, fo hat er in diefem Schluffe diefen Andern unter fich. Eben fo bezieht fich ber Berr mittelbar burd ben Rnecht auf bas Ding; ber Rnecht begieht fich als Gelbftbewußtfebn überhaupt auf bas Ding auch negativ und bebt es auf; aber es ift qualeich felbftffandig für ibn . und er tann barum burch fein Regiren nicht bis gur Bernichtung mit ibm fertig merden, ober er bearbeitet es nur. Dem Serrn dagegen wird durch diefe Bermittlung die unmittelbare Begiebung ale bie reine Regation beffelben, ober ber Benuf; mas ber Begierbe nicht gelang, gelingt ihm, bamit fertig ju merben, und im Genuffe fich ju befriedigen. Der Begierde gelang bief nicht megen der Gelbftffandigteit bes Dinges; ber Berr aber, ber ben Rnecht gwifden es und fich eingeschoben, ichlieft fich baburd nur mit ber Unfelbftffanbiateit bes Dinges aufammen und genieft es rein; Die Geite ber Gelbftffanbigfeit aber überlaft er bem Rnechte, ber es bearbeitet.

In diesen beiden Momenten wird für den Heren sein Anerkanntsen durch ein anderes Bemußtssen; dem dieses sein in ihnen als Immessentisches, einmal in der Bearbeitung des Dinges, das anderemal in der Abhängigkeit von einem bestimmten Dosspun; in beiden kann es nicht über das Sehn Meisten werden und zur absoluten Aggation gelangen. Es ist also hieren dies Moment des Ancetennens vorhanden, daß das andere Bewußtspu sich als Fürschieden, aufgebet, und diermt selbs das andere Moment, daß dies fürschieden aufgebet, und diermt selbs das andere Moment, daß dies Jum des gweiten das eigen Zhun des ersten ist; denm, was der Ancet thut, ist eigentlich Thun des Orten; biefem ist unr das Fürschssten, das Wefen; er ist die reine nesative Madet, der das Eing Rücht ihn, und also das ereine gative Madet, der das Edn Rücksten, und also der eine nesative Madet, der das Edn Rücksten, und also das ereine gative Madet, der das er den

wefentliche Thun in biefem Berhaltniffe; ber Anecht aber ein nicht reines, sondern unwessentliches Thun. Wer zum eigentlichen Anerkennen sieht bas Woment, bag was ber Bere gegen ben andern thut, er auch gegen sich seibst, und was der Anecht gegen fich, er auch gegen ben andern thur. Es ist dadurch ein einstellass um bundliches Anerkennen netthanden.

Das unnesentlide Bemußtsen if hierin für den herrn ber Gegenstand, melder die Mahrheit der Gewißsteit seiner seibe ausmacht. Wer es erhellt, daß diese Gegenstand feinem Begriffe nicht entipricht, sondern daß darin, worin der herr sich vollbracht bat, ibm vielmehr gang etwas anderes gemorden, als ein selbsständig bat, ibm vielmehr gang etwas anderes gemorden, als ein selbsständig die ein seldses ist für ihn, sondern vielmehr ein umschlichtandses; er ift also nicht der Fürfichsen vielmehr ein umschlichtandses; er ift also nicht der Fürfichsen von als der Wahrteit gewiß, sondern seine Mahrheit ift vielmehr das unwesentliche Bewußtsehn, und das unwesentliche Thum des unwesentliche Bewußtsehn, und das unwesentliche Edwußtsehn,

Die Babrheit bes felbstänigen Bemußtisms ift bemnach bas inechtifde Bemußtism. Diefes erichein gwagunachft außer fich und nicht als die Magheit bes Selbstemußtigns. Aber wie die Jerrifdoft zeigte, dof ihr Weien das Bertehrte beffen ift, was sie fehn will, so wird auch wohl die Anechtschaft wielmehr in ihrer Bollbringung jum Gegentheile beffen werden, was sie unmittelbar ift; sie wird als in sich zurückzeitagtes Bewußtiehn in sich gehen, und zur wahren Selbstftändigteit sich umteren.

Wir faben nur, mas die Anchichaft im Verhältnift der Herrichaft ift. Wer fie ift Gelbirdmustienn, und was fie bier and an und für fich felde ift, ift nun zu betrachten. Zumächt ift fur die Anchischaft der Herr das Wefen; also das felbft fandige für fich fepende Bewußtschn ift ihr die Wahre, beit, die jodoch für fie noch nicht an ihr ist. Allein fie abt diese Wahrheit der reinen Regativität und des Kürsichens in der That an ihr selbft; denn sie der Kürsichens in der That an ihr selbft; denn sie dat dieses Mer-

fen an ihr ersahren. Dies Bemußtien hat nämlich nicht um Diefes oder Zenes, noch für diefen oder jenen Mugenklid Angel gedabt, sondern um sein anges Wefen; demn es da bie Kaucht bes Todes, des absoluten Berrn, empfunden. Es ift darin innerlich aufgelöft worden, hat durchaus in sich selbst erzitert, und alles Fire dat in ihm gedeckt. Diese eine allegmeine Bewegung, das absolute Füllssgwerden alles Bestehens, ist aber das einsache Wefen des Erlichtenungsteinung, da ehfolute Regativität, das ereine Fürstichten, den deschuten des Bestehens, die absolute Jediffs ein, das dessemt als die für es, denn im Perrn ist es ihm sein Wegensteinung der im Postern der bestehen der die Bestehen der die für es, denn im Verrn ist es ihm sein Gegenstand. Se sist ferner nicht mit dies allegeneine Mußchigung überdandt, sowert mit Dienen volldringt es sie wirklich; es hebt darin in allen einzelenen Womenten seine Ambönglichtet an natürliches Dassen aus, und arbeitet dorfliebe dienes.

Das Gefühl ber abfoluten Dacht aber überhaupt, und im Einzelnen bes Dienftes ift nur die Auflofung an fich, und ob gwar die Gurcht des Berrn der Anfang ber Weisheit ift, fo ift bas Bewuftfenn barin für es felbft, nicht bas Gurfichfenn. Durch die Arbeit tommt es aber gu fich felbft. In bem Diomente, welches ber Begierbe im Bewuftfebn bes Serrn entfpricht, ichien bem bienenden Bewuftfebn gwar bie Geite ber unmefentlichen Begiehung auf bas Ding jugefallen gu febn, inbem bas Ding barin feine Gelbftffanbigteit behalt. Die Begierbe bat fich bas reine Regiren bes Gegenftanbes und baburch das unvermifchte Gelbftgefühl vorbehalten. Diefe Befriedigung ift aber besmegen felbft nur ein Berichwinden, benn es fehlt ihr bie gegenftandliche Geite ober bas Beffeben. Die Arbeit bingegen ift gebemmte Begierde, aufgehaltenes Berfcminben, ober fie bilbet. Die negative Begiehung auf den Gegenfand wird gur Form beffelben, und gu einem Bleibenden; meil eben bem Arbeitenden ber Begenftanb Gelbfiffanbigfeit bat, Diefe negative Mitte ober bas formirenbe Thun ift gugleich die Einzelnheit ober das reine Fürstichfen des Bewußtschne, welches nun in der Atfolt außer es in das Element des Bleibens tritt; das arbeitende Bewußtsen dommt also hierdurch zur Anfchauma des seibfiftändigen Genns, als feiner felb fi.

Das Formiren bat aber nicht nur biefe pofitive Bedeutung, bag bas bienende Bewuftfenn fich barin als reines Fürfichfebn jum Genenden wird; fondern auch die negative, gegen fein erftes Moment, die Furcht. Denn in bem Bilben bes Dinges wird ihm die eigne Regativitat, fein Surfichfenn, nur baburch jum Gegenftanbe, bag es bie entgegengefeste febenbe Korm aufbebt. Aber dief gegenständliche Regative ift gerade das fremde Wefen, vor welchem es gegittert hat. Run aber gerftort es dief fremde Regative, fest fich als ein foldes in bas Element des Bleibens; und wird hierdurch fur fich felbft ein Gurfichfenendes. Im Beren ift ihm bas Fürfichfenu ein anderes oder nur fur es; in der Furcht ift bas Furfich= febn an ihm felbft; in dem Bilden wird bas Rurfichfenn als fein cianes fur es, und es tommt jum Bemuftfenn, baf es felbft lan und fur fich ift. Die Form wird badurch, baf fie binausgefest wird, ibm nicht ein Underes als es; benn eben fie ift fein reines Gurfichfenn, bas ihm barin gur Babrheit wird. Es wird alfo durch dief Biederfinden feiner durch fich felbft eigner Ginn, gerade in der Arbeit, worin es nur frember Ginn au febn ichien. - Es find au biefer Reflerion bie beiben Momente, der Gurcht und bes Dienftes überhaupt, fo wie bes Bilbens nothwendig, und jugleich beibe auf eine allgemeine Weife. Dine die Bucht des Dienftes und Behorfams bleibt Die Furcht beim Formellen fleben und verbreitet fich nicht über Die bewufte Birtlichfeit des Dafenns. Ohne bas Bilben bleibt bie Gurcht innerlich und flumm, und bas Bemuftfebn mirb nicht für es felbft. Formirt bas Bewußtfebn ohne die erfte abfolute Gurcht, fo ift es nur ein eitler eigner Ginn; benn feine Form ober Regativität ift nicht die Regativität an fich; und fein Formiren tann ihm baber nicht bas Bemußtjepn feiner als bes Wefens geben. Dat es nicht die absolute Furcht, sonbern nur einige Anglt ausgeschanden, o fit des negative Wesen ihn ein Angfertiches geblieben, seine Subsan; ift von ihm nicht durch und durch angestiedt. Indem nicht alle Erstütungen seines nachtlichen Bemußtspus wantend geworden, gehört es an sich noch bestimmtem Seyn an; der eigen Sinn ist Eigenfinn, eine Freigiet, melde noch innerhalb der Anachtschoft stehen bleibt. So wenig ihm die reine Form gum Wesen wenter tann, so wenig ihr fie, als Ausdreitung über das Einzelne betrachte, alle gemeines Bilben, absolute Begriff, sondern eine Geschiedtigkeit, welche nur über Einiges, nicht über die allgemeine Wacht und des sanze genenkändliche Westen mäckig ist eine Macht und des sanze genenkändliche Westen mäckig ist.

R.

Kreiheit beg Selbstbeluuftfefing; Stoicismus, Skepticismus und bas ungläckliche Beluuftfefin.

Dem felbftffandigen Gelbftbewuftfenn ift eines Theils nur die reine Abstrattion des 3ch fein Wefen, und andern Theile, indem fie fich ausbildet und fich Unterfchiede giebt, wird bief Unterfcheiben ihm nicht jum gegenftanblichen an fichfebenben Befen; bief Gelbfibemuftfenn wird alfo nicht ein in feiner Einfachbeit fich mahrhaft unterfcheidendes, oder in biefer abfoluten Unterfcheidung fich gleichbleibendes Ich. Das in fich gurudgebrangte Bewuftfenn hingegen wird fich im Formiren als Form ber gebilbeten Dinge jum Begenftanbe, und an bem Berrn fcant es bas Fürfichfenn jugleich als Bemuftfenn an. Aber bem dienenden Bewuftfenn als foldem fallen biefe beiben Dos mente, - feiner felbft als felbftfandigen Begenftandes, und biefes Begenftandes als eines Bemuftfenns, und biermit feines eigenen Wefens aus einander. Indem aber fur uns ober an fich die Korm und das Kurfichfenn baffelbe ift, und im Begriffe bes felbitftandigen Bewuftfenns bas Mufichfenn bas Bewuftfenn ift, fo ift die Geite bes Unfichfenus ober ber

Dingheit, welche die Form in ber Arbeit erhielt, teine audere Subftang, ale bas Bewuftfebu, und es ift une eine neue Befalt des Gelbfibemuftfenns geworden; ein Bewuftfenn, welches fich ale die Unendlichteit, ober reine Bewegung bes Bewuftfenns bas Befen ift; welches bentt, ober freies Gelbfibemuftfebn ift. Denn nicht als abftrattes 36, fonbern als 36 welches zugleich die Bedeutung des Anfichfebns bat, fich Begenftand febit, ober jum gegenftandlichen Wefen fich fo verhalten, daß es die Bedeutung des Gurfichfenns bes Bemußtfenns bat, für welches es ift, beift benten. - Dem Denten bewegt fich ber Begenftand nicht in Borftellungen ober Befiglten, fondern in Begriffen, d. h. in einem unterschiednen Unfichfenn, welches unmittelbar für bas Bewußtfenn tein unterichiebnes von ibm ift. Das Borgeftellte, Geftaltete, Sepende, als foldes, bat die form etwas Anderes ju febn, als bas Bewuftfebn; ein Begriff aber ift qualeich ein Gebenbes, - und biefer Unterfchied, infofern er an ihm felbft. ift, ift fein beftimmter Inhalt, - aber barin, baf biefer Inhalt ein begriffener maleich ift, bleibt es fich feiner Ginbeit mit biefem beftimmten und untericiedenen Gegenden unmittelbar bemußt; nicht wie bei ber Borftellung, morin es erft noch befonbere fich ju erinnern bat, daß bieß feine Borftellung fen; fonbern ber Begriff ift mir unmittelbar mein Begriff. 3m Denten bin 36 frei, weil ich nicht in einem Andern bin, fondern ichlechthin bei mir felbft bleibe, und ber Gegenftand, ber mir bas Befen ift, in ungetrennter Ginheit mein Gurmichfebn ift; und meine Bewegung in Begriffen ift eine Bewegung in mir felbft. - Es ift aber in Diefer Beffimmung Diefer Beffalt bes Gelbitbewußtfenns mefentlich dieß feftguhalten, daß fie bentenbes Bewuftfebu überhaupt ober ibr Gegenftand unmittelbare Einheit des Anfichfenne und des gurfichfenne ift. Das fich gleichnamige Bemuftfenn, bas fich von fich felbft abftoft, wird fic anfichfeneubes Clement; aber es ift fich

bief Clement nur erft als allgemeines Wefen überhaupt, nicht als dief gegenftändliche Wefen in der Entwidlung und Bewegung feines mannigsaltioen Sebns.

Dief Freiheit des Selbstemußtens hat betanntlich, inbem fie als ihere bemußte Erscheimung in der Geschiche dos Geiftes aufgetreten ift, Stoiciemus gefriffen. Sein Princip ift, daß das Bemußtien bentendes Westen ift, und etwas nur Wesenheit für daffelde hat, oder wahr und gut für es ift, als das Bemußtien fich derin als bentendes Merfen verbält.

Die vielfache fich in fich unterfdeibende Musbreitung, Bereinzelung und Bermidlung bes Lebens ift ber Gegenftand, gegen welchen die Begierbe und die Arbeit thatig ift. Dief vielfache Thun bat fich nun in die einfache Unterscheidung ausammenges gogen, welche in ber reinen Bewegung bes Dentens ift, Richt ber Unterfchied, melder fich als beftimmtes Ding, ober als Bemuftfebn eines beftimmten natürliden Dafenns. als ein Gefühl, ober als Begierbe und 3med für biefelbe ift, ob er durch bas eigene ober burch ein frembes Bewußtfenn gefest fen, hat mehr Befenheit, fondern allein der Unterfchied, ber ein gedachter, ober unmittelbar nicht von Dir unterschieben ift. Dief Bewuftfebn ift fomit negativ gegen bas Berhaltnif ber Serricaft und Rnechtichaft; fein Thun ift. in der Berrichaft nicht feine Bahrheit an bem Knechte gu baben, noch als Rnecht feine Dabrheit an bem Willen bes Beren und an feinem Dienen, fondern wie auf dem Throne fo in ben Reffeln, in aller Abbangigteit feines einzelnen Dafenns frei au febn, und die Leblofigteit fich au erhalten, welche fich beffanbig aus der Bewegung bes Dafenns, aus bem Birten wie aus bem Leiben, in die einfache Befenbeit bes Bedantens jurudgieht. Der Gigenfinn ift die Freiheit, Die an eine Gingelnheit fich befeftigt und innerhalb ber Ruechtichaft flebt, ber Stoicismus aber die Freiheit, welche unmittelbar immer aus ihr ber, und in die reine Allgemeinheit bes Gedantens jurnatomunt, und als allgemeine Form des Weltgeiftes nur in der Zeit einer allgemeinen Furcht und Knechtschaft, aber auch einer allgemeinen Bildung auftreten tonnte, welche das Bilden bis jum Denten gesteigert hatte.

Db nun gwar diefem Gelbftbewuftfenn meder ein Unberes als es, noch die reine Abftraftion des 3ch das Befen ift, fonbern 3d. meldes bas Anderefenn, aber ale gebachten Unterfcbieb an ibm bat, fo baf es in feinem Undersfebn unmittelbar in fich gurudaetebrt ift; fo ift bief fein Wefen qualeich nur ein abftrattes Befen. Die Freiheit des Gelbftbewuftfenns ift aleichaultig gegen bas naturliche Dafebn, bat barum biefes eben fo frei entlaffen, und die Reflexion ift eine geboppelte. Die Artibeit im Gebanten bat nur ben reinen Bedanten gu ihrer Bahrheit, die ohne die Erfüllung bes Lebens ift; und ift alfo auch nur ber Begriff ber Freiheit, nicht Die lebendige Freiheit felbft; benn ihr ift nur erft bas Denten überhaupt bas Wefen, die Form als folche, welche von ber Gelbfiffandigteit ber Dinge meg, in fich gurudgegangen ift. Inbem aber die Individualität als bandelnd fich lebendig barftellen, ober als bentend die lebendige Welt als ein Suftem bes Bedantens faffen follte, fo mußte in bem Gebanten felbft für jene Musbreitung ein Inbalt beffen, mas gut, für biefe, mas mabr ift, liegen; bamit burdaus in bemienigen, mas fur bas Bewußtfehn ift, tein anderes Ingredieng mare, als ber Begriff, ber bas Wefen ift. Allein fo wie er bier als Abftrattion von der Mannigfaltigfeit ber Dinge fich abtrennt, hat er teinen Inhalt an ihm felbft, fondern einen ge= gebenen. Das Bemuftfebn vertilgt ben Jubalt mobl als ein fremdes Cenn, indem es ihn dentt; aber der Begriff ift beftimmter Begriff, und dieje Beftimmtheit beffelben ift bas Fremde, das er an ihm hat. Der Stoicismus ift barum in Berlegenheit getommen, als er, wie der Musbrud mar, nach dem Rriterium ber Wahrheit überhaupt gefragt murbe, b. b. cigentlich nach einem Inhalte des Gedantens felbft. Auf bie Frage an ihn, was gut und wahr ift, hat er wieber das inhaltslofe Benten felbft zu Antwort gegeben; in der Berenünstigkeit foll das Wahre und Gute bestehen. Aber diefe Sicheftsbieitscheit des Bentens ift nur wieder die nem Form, in welcher sich nichts bestimmt; die allgemeinen Worte von dem Wahren und Guten, der Weisselt umd der Lugend, bei welcher et siehen bleiben muß, find baber wohl im allgemeinen erhebend, aber weil sie in der Zhat zu teinen Aussertitung des Inhalts der weil sie in der Zhat zu teinen Aussertitung des Inhalts der weil sie in der Zhat zu teinen Aussertitung des Inhalts der weil sie in der Zhat zu teinen Aussertitung des Inhalts

Diefes bentende Bemußtjenn fo, wie es fich bestimmt bat, als die abstratte Freiheit, ift also nur die unvollendete Regation des Anderesfenns; aus dem Dafenn nur in sich gurut dezoge hat es sich nicht als absolute Regation desselben an ihm vollsbrück. Der Inhalt gilt ihm zwar nur als Gedante, aber dabei auch als bestimmter, und die Bestimmtheit als solche zugleich.

Der Stebticismus ift bie Realiffrung besjenigen, movon ber Stoicismus nur ber Begriff. - und die mirtliche Erfabrung, mas die Freiheit bes Bedantens ift; fle ift an fich bas Regative, und muß fich fo barftellen. Mit ber Reflexion bes Gelbftbewuftfebne in ben einfachen Gebanten feiner felbft, ift ihr gegenüber in ber That, aus ber Unendlichteit bas felbfiffan-Dige Dafenn ober Die bleibende Beftimmtheit berausgefallen; im Stepticismus wird nun fur das Bewuftfebn die gangliche Unmefentlichteit und Unfelbfiffandiateit Diefes Anderen; ber Ge= bante wird ju dem vollftandigen bas Genn ber vielfachbeftimmten Welt vernichtenden Denten, und bie Regativitat bes freien Gelbftbewuftfenns wird fich an diefer mannigfaltigen Ge= faltung bes Lebens gur realen Regativitat. - Es erhellt, baf wie der Stoicismus bem Begriffe des felbftfandigen Bewußtfebns, bas als Berbaltnif der Berricaft und Rnechtichaft ericien, entipricht, fo entipricht der Stepticismus der Realifi= rung beffelben, als ber negativen Richtung auf das Anderefen, ber Begierde und der Arbeit. Wer wenn die Begierde
und die Arbeit die Regation nicht für das Selftstemussischen
ausschieden den in fo wird dagegen diese polemische Richtung
gegen die viessache Gelbstffandigteit der Dinge von Erfolg sehn,
weil sie als in sich vorher vollendetes freies Selfstemussisch
sie gegen sie tehet; bestimmter, weil sie das Denten, oder
die Unendlichteit, an ihr selfst bat, und hierein die Selfstffändigeiten nach ihrem Unterschiede in nur als verschwiedenbed Größen
sind. Die Unterschiede, weiche im reinen Denten seiner siehes
mur die Asstration der Unterschiede find, werden hier zu allen
Unterschieden, und alles unterschieden Seph zu einem Untere schiede des Erchstenwussens

Hierdurch hat fich das Thun bes Stepticismus übers daupt, und die Weife deficien bestimmt. Er zigi die die lettische Bewegung auf, welche die finnliche Gewisheit, die Mahrnchmung und der Berfand fit; so wie auch die Ilmesfenseit desjenigen, was in dem Berhälnisste des Berrichens und des Dienense, und was für das abstrutte Denten selbt, als Bee kimmetes gitt. Ienes Berhälnisst saft eine bestimmte Weife gugleich in sich, in welcher auch stittliche Geste als Gesote der Serrichast vorhanden sind; die Westimmungen im abstraten Tenten aber find Begriffe der Wiffenstell, in welcher sich dass ihn felbsftändige Beise aus der in der Ihan ben Begriff auf eine in der That nur außertliche Weife an das ihm selbsständige Cenn, das sienen Ind. aus dass dass das fie auch reine Abstrutte eine find gestende hat, es se, daß fie auch reine Abstrutionen sind.

Das Dialettische als negative Bewegung, wie sie unmittelbar ift, erscheint dem Bewuftschn zunächst als etwas, dem es preisgegeben, umd das nicht durch es selbst it. Alls Stepticismus hingegen ift sie Woment des Selbstbewuftschne, welchem es nicht geschiebt, das ibm, ohne zu wissen wie, sein

Bahres und Reelles verfdwindet, foudern meldes in der Bewifbeit feiner Areibeit dies andere fur reell fich Gebende felbft verfdminden lagt; nicht nur bas Begenftandliche als folches, fondern fein eigenes Berbalten ju ibm, morin es ale gegenftandlich gilt, und geltend gemacht wird, alfo auch fein Dahrnehmen, fo wie fein Befeftigen beffen, mas es in Gefahr ift gu perlieren. Die Cophifterei und fein aus fich beftimmtes und feftaefestes 28 abre 6: burd welche felbitbemufte Regation es die Gemifbeit feiner Greibeit fich fur fich felbft verichafft, die Erfahrung derfelben hervorbringt, und fie dadurch aur Bahrheit erhebt. Bas verichwindet, ift bas Beftimmte, ober der Unterfchied, der auf welche Beife und mober es fen, als fefter und unmittelbarer fich auffiellt. Er hat nichts bleibenbes an ibm, und muß bem Denten veridwinden, weil bas IIntericbiedene eben dief ift, nicht an ibm felbft gu febn, fondern feine Wefenheit nur in einem Anderen gu baben; bas Denten aber ift die Ginficht in diefe Ratur bes Unterschiedenen, es ift bas negative Wefen als Ginfaches.

 bieg für fich felbft; benn es felbft erhalt und bringt biefe fich bewegende Bermirrung bervor. Es betennt fich barum auch ban, es betennt ein gang aufälliges, eingelnes Bewuftfenn ju febu, - ein Bewuftfenn, bas empirifch ift, fich nach bem richtet, mas teine Realitat fur es bat, bem geborcht, mas ihm tein Wefen ift, bas that und gur Birtlichfeit bringt, mas ihm teine Babrbeit bat. Aber eben fo mie to fich auf Diefe Beife ale einzelnes, aufälliges und in ber That thierifches Leben. und verlorenes Gelbftbemuftfenn ailt, macht es fich im Gegentheile auch wieber gun allgemeinen fichfelbftgleichen; benn es ift die Regativitat aller Gingelnheit und alles Unterfdiebes. Bon biefer Gidfelbftaleichheit ober in ihr felbit vielmehr fällt es wieber in jene Bufälligfeit und Bermirrung gurud, benn eben biefe fich bewegenbe Reggtivitat bat es nur mit Einzelnem gu thun, und treibt fich mit Bufalligem berum. Dief Bemuftfenn ift alfo biefe bemuftlofe Rafelei, von bem einen Ertreme bes fichfelbfigleichen Gelbfibewuftfebne gum anbern bes aufälligen verworrenen und verwirrenben Bewuftfenns binüber und herüber ju geben. Es felbft bringt diefe beiden Gedanten feiner felbft nicht aufammen; es ertennt feine Freiheit einmal ale Erhebung über alle Bermirrung und alle Bufalligfeit bes Dafenns, und betenut fich eben fo bas andere Dtal wieber ale ein Burudfallen in bie Unmefentlichteit und ale ein Berumtreiben in ihr. Es laft ben unwefentlichen Inhalt in feinem Denten verfdwinden, aber eben barin ift es bas Bewufit= fenn eines Unmefentlichen; es fpricht bas abfolute Berfdwinben aus, aber bas Musfprechen ift, und bief Bewuftfenn ift bas ausgesprochene Berfchwinden; es fpricht bie Richtigfeit bes Schens, Borens, und fofort aus, und es fieht, bort, und fofort, felbft; es fpricht Die Dichtigfeit ber fittlichen Wefenheiten aus, und macht fle felbft gu ben Dachten feines Sanbelns. Gein Thun und feine Worte miberiprechen fich immer, und eben fo hat es felbft bas gedoppelte miderfpredende Bemuftfenn ber IInwandelbarteit und Gleichheit, und der völligen Zufalligfeit und Ungleichpeit mit fich. Aber es halt biefen Mibertpruch feiner felbit aus einander; und verhalt fich darüber wie in seiner rein negativen Benegung überhaupt. Wird ihm die Gleich heit aufgezeigt, so zeigt es die Ungleichheit auf; und indem ihm dies, die es den ausgesprocen hat, jest vorgehalten wird, so geht es zum Ausgeigen der Gleichheit über; fein Gerede ift in der That ein Gefanft eigenfinniger Jungen, beren einer Magl, wenn der andere B, und wieder B, wenn der andere M, und die sich beit fich durch den Mibertpruch mit sich seitelb die Freude ere kaufen, mit ein ander im Mibertpruch mit sich seitelb die Freude ere kaufen, mit ein ander im Mibertpruch mit sich seitelb die Freude ere kaufen, mit ein ander im Mibertpruch wu beiben.

3m Stepticismus erfahrt bas Bewußtfebn in Babrbeit fich als ein in fich felbft miberfbrechenbes Bemuftfebn; es gebt aus biefer Erfahrung eine neue Geftalt berbor, melde bie amei Gebanten aufammenbringt, Die ber Stepticismus aus einanber balt. Die Gebantenlofigfeit bes Stepticismus über fich felbft muß perfdwinden, weil es in ber That Gin Bewuftfebn ift, welches biefe beiben Beifen an ihm hat. Diefe neue Be= falt ift bierburch ein foldes, welches fur fic bas gebopbelte Bewußtfebn feiner, als bes fich befreienben, unmanbelbaren und fichfelbfigleichen, und feiner als bes abfolut fich verwirrenben und pertebrenben. - und bas Bewuftfebn biefes feines Biberfpruche ift. - Im Stoicismus ift bas Gelbftbemuftfebn bie einfache Freiheit feiner felbft; im Stepticismus realifirt fie fich, vernichtet bie andere Seite bes bestimmten Dafenns, aber verboppelt fich vielmehr, und ift fich nun ein 3meifaches, Bierburch ift bie Berbopplung, welche fruber an zwei Einzelne, an ben Berrn und ben Rnecht, fich vertheilte, in Gines eingefehrt; Die Berdopplung bes Gelbfibemuftfepns in fich felbft, melde im Begriffe bes Beiftes mefentlich ift, ift biermit vorhauben, aber noch nicht ihre Ginheit und bas ungludliche Bewußtfebn ift bas Bewuftfebn feiner als bes gebopbelten nur miberibrechen= ben Wefens.

Diefes un glu dliche, in sich entzweite Bemußiehum Diefes ung lied biefer Miberfpeuch feines Mefens fich Ein Beroußischen ift, in dem einen Benußischen immer auch das andere haben, und so aus jedem unmittelbar, indem es jum Siege und jum Bube der Embeit gefommen zu fen meint, wieder daraus ausgetrieben werden. Seine wohre Rüdtehe aber in fich folgel, oder feine Berfohnung mit sich wied den Begriff des lebendig gewordenen und in die Erifens getretenen Beiste darfellen, weil an ihm schop dies ist, da es als Ein ungetheiltes Bewußte fen ein gedoppeltes ift; es felbs ist das Schaum eines Selbstewußischen in ein anderes, und es selbst ein des Schore ist in den das Messen, aber es für fich ist, sich beibe der beibe die feber ist ihm auch das Messen, aber es für für stift, ist, sich voch nicht biefes Messen, woh nicht biefes Messen, wie eine felbs, noch nicht die fester.

Indem es gunachft nur die unmittelbare Giubeit beiber ift, aber für es nicht beibe baffelbe, fonbern entgegengefeste find, fo ift ihm bas eine, namlich bas einfache unwandelbare, ale das Wefen; das andere aber, das vielfache mandelbare, als bas Unwefentliche. Beibe find fur es einander frembe Befen; es felbft, weil es das Bewuftfebn biefes Biberfpruchs ift, ftellt fich auf die Geite bes manbelbaren Bemuftfenns, und ift fich bas Unmefentliche; aber als Bewußtfebn ber Unmandelbarteit, ober bes einfachen Wefens, muß es qualeich barauf geben, fich von dem Unwefentlichen, b. b. fich von fich felbft gu befreien. Denn ob es fur fich mobl nur bas Wandelbare, und das Unwandelbare ihm ein Fremdes ift, fo ift es felbft einfaches, und hiermit unmandelbares Bewußtfebn, beffen hiermit als feines Wefens fich bewußt, jedoch fo, daß es felbft für fich wieder nicht dief Wefen ift. Die Stellung, welche es beiben giebt, tann baber nicht eine Gleichgültigfeit berfelben gegen einander, b. i. nicht eine Gleichgültigfeit feiner felbft gegen bas Unwandelbare fenn; fonbern es ift unmittelbar felbit beibe, und und es ift fur es die Begiebung beiber ale eine Begiebung bes Befens auf bas Unmefen, fo baf bief lettere aufzubeben ift. aber indem ihm beibe gleichwesentlich und widersprechend find, ift es nur die widersprechende Benegung, in welcher das Gegenetheil nicht in seinem Gegentheile zur Ruhe tommt, sondern in ibm nur als Gegentheil fich nur erzeugt.

Es ift damit ein Kampf gegen einen Jeind vorhanden, gegen weichen der Sieg viellnehr ein Unterliegen, das eine erreicht gu haben vielnnehr der Berlind bestieben in seinem Segendieitigt. Das Bewußtsen des Lebens, seines Daseyns und Junns ist nur der Schmerz über dieses Sasinn und Thun, dennr es hat darin nur das Berwußtschn seines Segentheilts als des Bes Westen, und der eigenem Richtschus für der geht in die Erzebung ihraus zum Ilmvandelbaren über. Wer diese Erzebung ist seinh jetze gemetheils, nämlich seiner selbst als Derwißtspu des Gerntheils, nämlich seiner selbst als der Senwißtspu des Gerntheils, nämlich seiner selbst als der Gerntheils zu der der Gerntheils der Gern

 Beftalt bes Unwandelbaren ift, an welches hiermit bie gange . Beife ber Erifteng binübertritt. Das britte Dal finbet es fich felbft als biefes Einzelne im Unwandelbaren. Das erfte Unmandelbare ift ihm nur bas frem be bie Gingelnbeit verurtheilende Wefen; indem bas andere eine Geffalt ber Eingelnheit wie es felbft ift, fo wird es brittens jum Beifte, bat fich felbft barin ju finden die Freude, und wird fich feine Einzelnheit mit bem Allgemeinen verfohnt ju febn bewußt.

Das fich bier als Beife und Berhaltnif bes Unmanbelbaren barfiellt, ergab fich als bie Erfahrung, melde bas entmeite Gelbfibemuftfebn in feinem Unglude macht. Diefe Erfahrung ift nun gwar nicht feine einfeitige Bewegung, benn es ift felbft unmanbelbares Bemuftfebn, Diefes biermit qualeich auch einzelnes Bewuftfenn, und bie Bewegung ebenfowohl Bemegung bes unwandelbaren Bewuftfebns, bas in ihr fo febr mie bas andere auftritt; benn fie verläuft fich burch biefe Momente einmal unwandelbares bem einzelnen überhaupt, bann felbft eingelnes bem anderen einzelnen entgegengefest, und endlich mit ihm Eins ju fenn. Aber biefe Betrachtung, infofern fie uns angebort, ift bier unzeitig, benn bis jest ift une nur bie Unmanbelbarteit als Unwandelbarteit bes Bewuftfenns, welche besmes gen nicht bie mabre, fonbern noch mit einem Gegenfate behaftete ift, nicht bas Unmanbelbare an und fur fich felbft entflanben; wir wiffen baber nicht, wie biefes fich verhalten wirb. Bas bier fich ergeben bat, ift nur bief, baf bem Bewuftfenn, bas bier unfer Gegenftand ift, Diefe angezeigten Beftimmungen an bem Unwandelbaren ericheinen,

Mus biefem Grunde behalt alfo auch bas unmanbelbare Bewußtfebn in feiner Geftaltung felbft ben Charafter und bie Grundlage bes Entaweit = und bes Aurfichfenns gegen bas einzelne Bewuftfebn. Es ift hiermit fur biefes überhaupt ein Befdeben, baf bas Unwandelbare bie Befialt ber Gingelnheit erhalt; fo wie es fich auch ibm entgegengefest nur findet, und 11

Phanemenelegie.

alfo burd bie Ratur bief Berbaltnif bat; baf es fich enblich in ihm findet, ericeint ibm jum Theil gwar burch es felbft bervorgebracht, ober barum Statt gu haben, weil es felbft einzeln ift; aber ein Theil biefer Einheit als bem Unmanbelbaren jugeborent, fowohl nach ibrer Entflebung, als infofern fle iff; und ber Begenfas bleibt in biefer Ginbeit felbft. In ber That ift burd bie Geftaltung bes Unmanbelbaren bas Doment des Menfeite nicht nur geblieben, fonbern vielmehr noch befeftigt: benn wenn es burch bie Beftalt ber einzelnen Birtlichteit ihm einer Geits gwar naber gebracht gu febn fcbeint, fo ift es ibm anberer Seite nunmehr ale ein unburchfichtiges finnliches Eine, mit ber gangen Sprobigfeit eines Birtlichen, gegenüber; Die Soffuung, mit ibm Gins zu merben, muß Soffnung, b. b. ohne Erfüllung und Begenwart bleiben; benn gwis fchen ihr und ber Erfüllung fieht gerabe bie abfolute Bufalligteit ober unbewegliche Gleichgültigfeit, welche in ber Geftaltung felbft, bem Begrundenden ber Soffnung, liegt. Durch bie Ratur bes febenben Gins, burch bie Birtlichteit, bie es angejogen, gefchieht es nothwendig, baf es in ber Beit verfdmunben, und im Raume und ferne gewesen ift, und ichlechthin ferne bleibt.

Wenn jurth ber blofe Begeiff des entjoeiten Benuftigns fich o beftimmte, daß es auf das Aufgeben feiner als Eingelnen und auf das Merchen jum unwandelbaren Benuftifen gebe, so hat fein Streben nunmehr biefe Bestimmung, daß es vielmehr fein Streben nunmehr biefe Bestimmung, daß es vielmehr fein Berpätling zu bem reinen unge falteten Unwandelbaren aufhebe, und sich nur die Beziedung auf ben gestatteten Unwandelbaren ist dem Unwandelbaren ist ihm nunmehr Westen in Gegenstand, wie im Begriffe nur das gestattofe abstrett Unwandelbare der vereintliche Gegenstand war; und das Archältnis biefes absfoluteu Entspecifischen des Begriffs ist nun dasfenige, von volechem es sich vogzuwenden hat. Die zunächt äußere Beziehung

aber zu dem gestalteten Umwandelbaren als einem fremden Mirtlichen bat es zum absoluten Ginswerden zu erheben,

Die Bewegung, worin das numefentliche Pervusifeden die Einefenn zu erreichen frech, ift feldet die breifache, nach dem berifachen Berdältuiffe, welches es zu feinem gestalteten Jeufeits baben wied; einmal als reines Bewuskifedn; das andere Mal als einzelnes Wefen, welches fic als Begierde und Arbeit gegen die Wirtlichfeit verbält; und zum dritten als Bermunkfehn feines Kürfichfehns. — Wie diese brei Weifen feines Selns in jenem algemeinen Berdältniffe vorhanden und bestimmt sind, ist nun zu feben.

Auerst alfo es ale reines Bewußtfenn betrachtet, so scheint ber gestaltet Umwandelbare, indem er für das reine Bewußsfenn ist, gefegt zu werben, weie er an und für fich seint iht. Allein wie er an und für fich felbt ift, dieß ift, wie schon ertunger, woch utch enthanden. Daß er im Broudsfehn wäre, wie er an und für sich seits wie bei bei er an und für sich seits wie bei das er an und für sich seits wie bei das eine Bewußsfenn als von dem Bewußsfenn; fe aber ift dies eine Begenwart bier nur erft einstellig durch das Berustfichn vorhanden, und den darm nicht volltommen und wadtbaftig, sondern bleibt mit Unvolltommendeit oder einem Gegeniage beschwert.

Obgleich also das unglickliche Bewußtsenn biese Gegenwart nicht beffet, so ift es amgleich über das erine Dentem, inseiern bieses das abstante von der Einzelndeit überdaupt meglebende Dentem des Stoeiesmus, und das um nurm big Tenten des Espeiesmus, — in der Ibat nur die Einzelndeit als der dewußtese Wiererbruch und dessen rathes Vergramp — ift, es ist über dewistene Wiererbruch und dessen die ihr das erine Deuten und die Einzelndeit zusammen, ist aber noch nicht zu demunften werden, für welchers die Einzelndeit des Bewenstiedung Deuten erinen Deuten gleich angegehnt ist. Es steht die ihre der der die besteht vielnweit ihr der Wierer der der die fehrt vielnweit in deser vollert, worden das abstratte Deuten sieht vielnweit in diese Wewnstiedung als Einzelnheit berührt. Es seich ist eine des Bewonstiedung als Einzelnheit berührt. Es seich

ift diese Berührung; es ift die Einheit des reinen Dentens und der Eingelinstit; es ist auch für es diese dere Genschiebtt, oder das reine Denten, nind das Univandelbare wessentlich steht als Einzelnsteit. Wer es ist nicht für es, daß diese sien ernen genstand, das Univandelbare, welches ihm wesentlich die Gestalt der Einzelnsteit da, es selbst ift, es selbst, das Einzelnsteit des Bereunkfrichns ist.

Es verhalt fich baber in biefer erften Beife, morin wir es als reines Bemuftfebn betrachten, gu feinem Gegenftande nicht bentend, fonbern indem es felbft awar an fic reine bentenbe Einzelnbeit und fein Gegenstand eben biefes, aber nicht die Begiebung auf einander felbft reines Denten ift, geht es, fo ju fagen, nur an bas Denten bin, und ift Anbacht. Gein Denten ale folde bleibt bas geftaltlofe Gaufen bes Glodengeläutes ober eine marme Rebelerfüllung, ein mufitalifdes Denten, bas nicht jum Begriffe, ber bie einzige immanente gegenftanbliche Beife mare, tommt. Es wird biefem un= endlichen reinen inneren Rublen mobl fein Gegenftand; aber fo eintretend, daß er nicht als begriffener, und barum als ein Frem= bes eintritt. Es ift hierburch bie innerliche Bewegung bes reis nen Gemuthe vorhanden, welches fich felbft, aber ale bie Entgweiung fcmerghaft fühlt; bie Bewegung einer unenblichen Sebnfucht, melde die Gewifbeit bat, baf ihr Befen ein foldes reines Gemuth ift, reines Denten, meldes fic ale Gingelnheit bentt; baf fie von diefem Begenftande ebenbarum, weil er fich als Gingelnheit bentt, erkannt und anerkannt wirb. Bugleich aber ift bief Befen bas unerreichbare Renfeits, meldes im Ergreifen entflieht, ober vielmehr icon entfloben ift. Es ift icon entfloben; benn es ift eines Theils bas fic als Gingelnheit bentenbe Unmanbelbare, und bas Bewuftfebn erreicht fich felbft baber unmittelbar in ibm, fich felbft, aber als bas bem Unwandelbaren Entgegengefeste; flatt bas Wefen ju ergreifen, fühlt es nur, und ift in fich gurudgefallen; inbem

es im Erreichen fich als dief Entgegengefeste nicht abhalten tann, bat es, flatt bas Befen ergriffen ju baben, nur bie Unwefentlichteit ergriffen. Bie es fo auf einer Geite, indem es fich im Befen gu erreichen ftrebt, nur die eigene getrennte Birtlichteit ergreift, fo tann es auf ber anderen Geite bas Inbere nicht als Einzelnes, ober als Birtliches ergreifen. Wo es gefucht werde, tann es nicht gefunden werden; benn es foll eben ein Jenfeits, ein foldes fenn, meldes nicht gefunben werden tann. Es als Gingelues gefucht, ift nicht eine allgemeine, gedachte Gingelnbeit, nicht Begriff, fonbern Gingelnes als Gegenftanb, ober ein Birtlides: Gegenftanb ber unmittelbaren finnlichen Gewifheit; und eben barum nur ein foldes, welches verfdwunden ift. Dem Bemuftfebn tann baber nur bas Grab feines Lebens gur Gegenwart tommen. Aber weil dief felbft eine Birtlichteit und es gegen die Ratur diefer ift, einen bauernben Befis au gemabren: fo ift auch biefe Gegenwart des Grabes nur der Rampf eines Bemubens, ber verloren merben muß. Allein indem es biefe Erfahrung ge= macht, baf bas Grab feines mirtlichen unwandelbaren Befens teine Birtlichteit bat, baf bie berfdmunbene Ginselnbeit ale verichwundene nicht die mabre Einzelnheit ift, wird es die unwandelbare Gingelnheit als mirtliche aufzusuchen, ober als verichwundene feftguhalten aufgeben, und erft bierburch ift es fabig, die Gingelnheit als mabrhafte ober als allgemeine au finden.

Junachft aber ift bie Rudteh bes Gemuths in fich felbft fo gu nehmen, daf es sich als Einzelnes Wirtlich bet Bei bas reine Gemüth, welches für uns ober an fich, sich gefunden und in sich erfattigt ist, denn ob für es in feinem Gestühle sich wohl das Wefen ben ihm trennt, so ift an sich die Gestühle Gelbftgefühl, es hat dem Gegenstand eines eriem Tüblens gesühlt, und dieser ift es felbf; es tritt also hierun als Gelbsgesühl oder für sich sepunde Wirtliches

auf. In Diefer Rudtebr in fich ift fur uns fein ameites Berbaltnif geworden, bas ber Begierbe und Arbeit, welche bem Bewuftfenn Die innerliche Gemifbeit feiner felbft, Die es fur uns erlangt hat, burch Aufheben und Genießen bes fremben Wefeus, nämlich beffelben in der Form der felbftftandigen Dinge, bemabrt. Das ungludlide Bewuftfenn aber findet fich nur als begebrend und arbeitend; es ift fur es nicht vorhanden, baf fich fo zu finden, die innere Gewifibeit feiner felbft zum Grunde liegt, und fein Gefühl des Befens dief Gelbftgefühl ift. Indem es fie für fich felbft nicht bat, bleibt fein Inneres vielmehr noch Die gebrochene Gemifheit feiner felbft; Die Bemahrung, welche et durch Arbeit und Genuf erhalten murbe, ift barum eben eine folde gebrodene; ober es muß fich vielmehr felbft biefe Bemabrung vernichten, fo baf es in ihr mohl bie Bemahrung, aber nur die Bemabrung besjenigen, mas es fur fich ift, nämlich feiner Entzweiung findet.

Die Mirtlichteit, gegen welche fich die Begierbe und die Arbeit wendet, ift diesem Bempfliebn nicht mehr ein an fich Richtiges, von ihm nur Musubebendes und ju Vergebrendes, souden es felbfl ift, eine entzwei gebrochene Seits aber auch eine gebrifte bet eine entzwei gebrochene Seits aber auch eine geheiligte Welt ist, sie ist Gefalt best Unwandelbaren, benn dieses hat die Einzelnheit an sich erhalten, und weil es als das Imwandelbare Migeneines ift, hat feine Einzelnheit an fich erhalten, und weil es als das Imwandelbare Migeneines ift, hat feine Einzelnheit an fich verhalten, und weil es als das Imwandelbare Migeneines ift, hat feine Einzelnheit auf führerhaupt die Verbantung aller Mirtlichkeit.

25rnn das Benugkfepn für fich eithfiländiges Benugkfepn und ihm die Wietlichteit an und für fich nichtig wäre, würde es in der Arbeit und in dem Genusse aus Geschle feiner Sethlfländigkeit gelangen, dadurch daß es seichst es ware, welches die Wietlichteit aufgöbe. Allein indem diest ihm Gestalt des Unwandelbaren ist, dernag es nicht sie durch sich auszuheben. Sonbern indem es zwar zur Vernichtung der Wietlichteit und zum Genusse gelangt, so geschieht für es dies westullich dadurch, daß In feinem Thun ift bemnach bas Bewuftfebn junachft in bem Berhaltniffe gweier Extreme; es ficht als bas thatige Diefe feits auf einer Seite, und ibm gegenüber Die baffive Birtlichfeit; beibe in Beziehung auf einander, aber auch beibe in bas Unwandelbare gurudgegangen und an fich feftbaltenb. Bon beis ben Seiten loft fic baber nur eine Oberflache gegen einanber ab, welche in bas Spiel ber Bewegung gegen bie andere tritt. - Das Ertrem ber Birflichfeit wird burd bas thatige Extrem aufgehoben; fle von ihrer Geite tann aber nur barum aufgehoben werben, weil ihr unmandelbares Wefen fie felbft aufbebt, fich von fich abftoft, und bas Abgeftofene ber Thatiateit preisgiebt. Die thatige Rraft ericeint als bie Dacht, morin Die Birtlichteit fich auflößt; barum aber ift fur biefes Bemußtfenn, welchem bas Anfich ober bas Wefen ein ihm Anderes ift, diefe Dacht, als welche es in ber Thatigfeit auftritt, bas Jenfeite feiner felbft. Statt alfo aus feinem Thun in fich gurudjutebren, und fich fur fich fetbit bewahrt au baben, reflettirt es vielmehr diefe Bewegung bes Thuns in bas andere Extrem jurud, welches hierburch als rein Allgemeines, ale die abfolute Dacht bargefiellt ift, von ber bie Bewegung nach allen Geiten

J 2 4 2 301150

168

ausgegangen, und die das Befen fowohl der fich zerfegenden Ertreme, wie fie guerft auftraten, als des Bechfele felbft feb.

Daf bas unmanbelbare Bemuftfenn auf feine Geftalt Bersicht thut und fle preisgiebt, bagegen bas einzelne Bewuftfebn bantt, b. b. bie Befriedigung bes Bewuftfebns feiner Gelbfiffanbigteit fic perfagt, und bas Befen bes Thuns von fich ab bem Jenfeits jumeift, burch biefe beiben Momente bes gegenfeitigen fich Aufgebens beiber Theile entfleht biermit allerbings bem Bewuftfebn feine Ginbeit mit bem Unmanbelbaren. Allein qualeich ift biefe Ginbeit mit ber Trennung afficirt, in fich wieder gebrochen, und es tritt aus ihr ber Begenfas bes Allgemeinen und Gingelnen wieber berbor. Denn bas Bewuftfenn entfagt gwar gum Scheine ber Befriedigung feines Gelbftgefühls; erlangt aber bie mirtliche Befriedigung beffelben; benn es ift Begierbe, Arbeit und Genuf gemefen; es bat als Bewuftfebn gewollt, gethan und genoffen, Gein Danten eben fo, morin es bas anbere Ertrem als bas Wefen anertennt, und fich aufbebt, ift felbft fein eigenes Thun, meldes bas Thun bes anberen Ertrems aufwiegt, und ber fich breisgebenben Wohlthat ein aleiches Thun entgegenfiellt: menn jenes ibm feine Dberflade überlaft, fo bantt es aber aud, und thut barin, indem es fein Thun, b. b. fein Wefen felbft aufaiebt, eigentlich mehr als bas anbere, bas nur eine Dberflache von fich abfloft. Die gange Bewegung reflettirt fich alfo nicht nur im wirtlichen Begehren Arbeiten und Genießen, fonbern togar felbft im Danten, worin bas Gegentheil gu gefdeben fcheint, in bas Extrem ber Gingelnheit. Das Bewuftfenn fühlt fich barin als biefes Gingelne, und laft fic burch ben Schein feines Bergichtleiftens nicht taufden; benn bie Bahrheit beffelben ift, baf es fich nicht aufgegeben bat; mas zu Stanbe getommen, ift nur bie geboppelte Reflexion in bie beiben Ertreme, und bas Refultat bie wieberholte Spaltung in bas entgegengefeste Bemuftfebn bes Unmanbelbaren und in bas

Bewuftfen des gegenüberfichenden Mollens, Bollbringens, Geniefens, und des auf fich Bergichtleiftens felbft, oder der fürfichfebenden Einzelnheit überhaupt.

Es ift bamit bas britte Berbaltnif ber Bewegung Diefes Bewuftfebns eingetreten, welches aus bem zweiten als ein foldes bervortritt, das in Babrheit durch fein Bollen und Bollbringen fich als felbftfanbiges erprobt bat. 3m erften Berbaltniffe mar es nur Begriff bes wirtlichen Bewuftfebns, ober bas innre Gemuth, welches im Thun und Genuffe noch nicht wirtlich ift; bas zweite ift biefe Bermirtlichung, als außeres Thun und Beniefen; bieraus aber gurudgefehrt ift es ein foldes, welches fich als wirfliches und wirtendes Bewuftfebn erfabren, ober bem es mabr ift, an und fur fic au fenn. Darin ift aber nun der Feind in feiner eigenften Geftalt aufgefunden. Im Rampfe des Gemuthe ift bas einzelne Bewußtfebn nur als mufitalifdes, abftrattes Moment; in ber Arbeit und bem Benuffe, ale ber Realiffrung biefes mefenlofen Cebns, tann es unmittelbar fich bergeffen, und bie bewufte Gigenbeit in biefer Birtlichteit wird burd bas bantenbe Anertennen niedergefdlagen. Diefes Riederfdlagen ift aber in Bahrbeit eine Rudtebr bes Bewuftfenns in fich felbft, und zwar in fich als die ihm mahrhafte Birtlichteit.

Dief beitte Berhaltnis, worin biefe wahrhafte Mirtlichteit bas Eine Ertrem ift, ift die Beziehung berfelben auf bas allgemeine Wesen, als ber Richtigkeit; und die Bewegung biefer Beziehung ift noch gu betrachten.

Mas jurft die entgegengefeste Beziebung bes Bermuftichns berifft, worin ihm feine Realitat unmittelbar bas Richtige ift, so wird also fein wirftliches Thun zu einem Thun von Richts, sein Genuß Gefühl seines Ungluds. Hiermit verlieren Thun und Genuß alen allgemeinen Inhalt und Bebeutung, benn baburch hätten fie ein Un- und fürfichigun, und beibe zießen fich in die Gunglubeit zurüc, auf welche bas Bewußtsen, sie aufzuheben, gerichtet ift. Seiner als die ses wirklichen Einzelnen, ist das Bemußtsen fich in den thier tischen Faunttionen demußt. Diefe, flatt umbefangen als etwas, das an und für sich nichtig ist und teine Wichtigkeit und Mefenheit für den Geist erlangen tann, gethan zu werben, da sie es sind, in welchen sich der Feind in seiner eigenthümlichen Schalt zeigt, sind vielnehr Gegenstand bes ernstlichen Bemühens und werben gerade zum-Wichtigken. Indem aber diese Fich in seiner Niederlage sich erzeugt, das Bemußtspn, da es sich ihm feiner, vielnehr sich erzeugt, das Bemußtspn, da es sich ihm feirer, vielnehr sich erzeugt, das Bemußtspn, da es sich ihm seiner vielnehr sent erzeugt erbliet, und indem zugleich dieser Inhalt seines Wigeneinen das Einzelnste ist, so sehen wir nur eine auf sich und ihr kleines Thun beschändte und sich berützube eben so unglädtliche als ärmliche Persönlichete.

More an beibes, das Gefühl feines Unglude und die Armitisteit feines Thuns entupft fich eben fo das Berwuftien feiner Einheit mit dem Umanneblaren. Denn die versichte ummittel dare Bernichtung feines wirklichen Seyns ift vermittelt durch den Gedonten des Umananbeldaren und geschiebt mit die Beziehung. Die mittelbare Beziehung macht das Westen der negativen Beregung aus, in welcher es sich gegen seine Einzelnheit richtet, welche aber eben so als Beziehung an fich positiv ist, und für es selbt diese feine Einheit hervordvingen wird, und für es selbt diese feine Einheit hervordving en wird.

Diese mittelbare Beziehung ift hiermit ein Schluß, in weldem bie sich zuerst als gegen bas Aussich entgegenglest siriernde Engelnheit mit diesem andern Ertreme nur durch ein brittes zusammengeschlossen ift. Durch biese Witte ist das Extrem bes unwandelbaren Bewußtspas für das unwesentliche Bewußtspan, in welchem zugleich auch dieß ist, das se eben so sur tienes mur durch biese Witte sep, umd biese Witte hiermit eine solche, die beide Extreme einander vorstellt, und der gegenseitige Diener eines jeben bei bem andern ift. Diese Mitte ift felbft ein bewuftes Befen, benn fie ift ein das Bemuftspn als solches vermittelndes Thun; ber Inhalt biese Innus ib Bereitigung, welche das Bewuftsen mit feiner Einzelnheit vor nimmt.

In ihr alfo befreit biefes fich von bem Thun und Benuffe als bem feinen; es flogt von fich als furfich fegenbem Ertreme bas Befen feines Billens ab, und wirft auf bie Mitte ober ben Diener die Gigenheit und Freiheit des Entichluffes, und bamit bie Sould feines Thuns. Diefer Bermittler, als mit bem unwandelbaren Befen in unmittelbarer Begiehung, bient mit feinem Rathe über bas Rechte. Die Sandlung, inbem fie Befolgung eines fremben Befdluffes ift, bort nach ber Seite bes Thaus ober bes Billens auf, bie eigne gu febn. Es bleibt aber noch ihre gegenftanbliche Geite bem unmes fentlichen Bewuftfenn, nämlich die Frucht feiner Arbeit und ber Genug. Diefen ftoft es alfo eben fo bon fich ab, und leiftet wie auf feinen Willen fo auf feine in ber Arbeit und Benuffe erhaltene Birtlichteit Bergicht; auf fie, theile als auf die erreichte Bahrheit feiner felbftbewuften Gelbftfanbigfeit, - indem es etwas gang frembes ihm Ginnlofes porftellend und fbrechend fich bewegt; - theils auf fie als auferliches Eigenthum, - indem es von dem Befite, ben es burch bie Arbeit erworben, etwas ablaft; theils auf ben gehabten Benuf, - indem es ihn im Saften und Rafteien auch wieber gang fich berfagt.

Durch biefe Momente des Anfgebens des eigent Entschiefter dan den Wenuffes, und erdlich burch das positive Moment des Treibens eines unverstandenen Geschäftes nimmt es sich in Wahrheit und vollständig das Bewusstien der innern und äußern Freiheit, der Wertlichkeit als eines Kürfichfennst; es hat die Gewisseli, in Wahrheit feines Kürfichfennst; auf beim unmittelbares Schösbent feines 3ch fich einkügert, und fein unmittelbares Schösbenufe

fein au einem Dinge, ju einem gegenfändlichen Sepn gemacht u haben. Die Bergichteiftung auf fich einte es alein durch biefe vir Litche Aufopferung bewähren; denn nur
in ihr verschwindet der Betrug, welcher in dem innern Anertennen des Dankens durch Derz Gestinnung und Mund liegen,
einem Anerkennen, welches zwar alle Wacht des Früschwale
abwälzt, und sie einem Geben von oben zuschreibe der ficht biefem Awsälzt, und fie einem Geben von oben zuschreibe in der fieden
der es nicht aufgietet, die inner aber in dem Bewuffste ber
en fich aufgiet, die inner aber in dem Bewuffstep, sie eines durch es bestimmten Inpalte, den es nicht gegen einen fermden es sinnlos errüllenden nungetaussch das, behält.

Aber in der wirtlich vollbrachten Aufobferung bat an fic, wie bas Bewuftfebn bas Thun als bas feinige aufgehoben bat, auch fein Unglud von ihm abgelaffen. Daf bief Ablaffen an fich geicheben ift, ift jedoch ein Thun bes andern Ertrems bes Schluffes, welches bas anfichfenende Befen ift. Jene Mufopferung bes unmefentlichen Ertrems mar aber augleich nicht ein einfeitiges Thun', fondern enthielt bas Thun bes Andern in fic. Denn bas Mufgeben bes eignen Willens ift nur einer Beite negativ, feinem Beariffe nach ober an fich qualeich aber pofitiv, nämlich bas Gesen bes Willens als eines Inbern, und bestimmt bes Willens als eines nicht Gingelnen. fondern Mugemeinen. Fur dief Bewuftfebn ift Diefe pofitive Bedeutung bes negativ gefesten einzelnen Willens ber Willen bes andern Ertrems, der ibm, weil er eben ein Underes für es ift, nicht durch fic, fonbern burd bas Dritte, ben Bermittler als Rath, wird. Es wird baber fur es fein Willen wohl jum allgemeinen und an fich febenben Willen, aber es felbft ift fich nicht bief Anfich; bas Mufgeben bes feinigen als einzelnen ift ihm nicht bem Begriffe nach bas Bofftive bes allgemeinen Willens. Eben fo fein Anfgeben bes Befites und Benuffes hat nur diefelbe negative Bedeutung, und bas Muge-

meine, bas für es baburd wirb, ift thm nicht fein eignes Ibun. Diefe Ginbeit bes Gegenftanblichen und bes Gurfichiebus, welche im Begriffe bes Ibuns ift, und welche barum bem Bennftfebu ale bas ABefen und Gegen fant mirb, - wie fie ibm nicht ber Begriff feines Thune ift, fo ift fie ibm and bies nicht, bas fie als Begenflant für es wirb, namittel. bar und burch es felbit, fonbern es last fich von bem vermittelnben Diener biefe felbit noch gebrochne Bewifbeit aussprechen, bag nur au fich fein Unglud bas vertebrte, namlich fich in feinem Ibun felbitbefriedigenbee Ibun, ober feliger Genuß; fein armitdes Thun chen fo an fic bas vertebrte, namiich abiolutes Ibun; bem Begriffe nach, bas Ibun umr als Ihun bee Gingelnen überhaupt Thun ift. Aber fur es felbei bleibt bas Thun und fein wirfiiches Thun ein armliches, und fein Ges und ber Echmers, und bas Mufgehobenfenn berfelben in ber poffe tiven Bebentung ein Jenfeits. Aber in biefem Begenflagbe, morin ibm fein Thun und Gebn, ale biefes einzelnen Bemafte febas. Genn und Ihm an fich ift, ift ibm bie Borftellung ber Bernunft geworben, ber Bemifbeit bes Bemuftiebas in feiner Einzeinheit abfolnt an fich, ober aite Bealitat ju febn.



## C. (AA.) Bernunft.

V.

Bemiffeit und Dagrieit ber Dernunft.

Das Bewuftfenn geht in dem Gedanten, welchen es erfaßt bat, baf bas einzelne Bewuftfenn an fich abfolutes Wefen ift, in fich felbft jurud. Fur bas ungludliche Bewustfepn ift bas Anfichfenn bas Jenfeits feiner felbft. Aber feine Bewegung hat bief an ihm vollbracht, die Gingelnheit in ihrer pollftanbigen Entwidlung, ober Die Ginzelnheit, Die mirtliches Bemußtfenn ift, ale bas Regative feiner felbft, namlich als bas gegenftandliche Ertrem gefest, ober fein Surfichfenn aus fich binausgerungen, und es jum Gebn gemacht ju baben: barin ift fur es auch feine Einheit mit Diefem MUgemeinen geworben, welche für une, ba bas aufgehobne Einzelne bas Allgemeine ift, nicht mehr außer ihm fallt, und ba bas Bemußtfebn in Diefer feiner Regativitat fich felbft erhalt, an ibm als foldem fein Befen ift. Geine Bahrheit ift basjenige, meldes in bem Schluffe, worin die Ertreme abfolut aus einander gebalten auftraten, ale bie Mitte ericeint, melde ce bem unmandelbaren Bewuftfebn ausspricht, baf bas Gingelne auf fich Bergicht gethan, und bem Gingelnen, baf bas Unmanbelbare tein Ertrem mehr fur es, fondern mit ibm verfobnt ift. Diefe Ditte ift die beibe unmittelbar miffendeund fie begiebende Ginbeit, und bas Bewuftfebn ibrer Ginbeit, welche fie bem Bemußtfenn und damit fich felbft ausspricht, die Gewifheit alle Babrheit ju fenn.

Damit baf bas Gelbitbemuftfebn Bernunft ift, folgat fein bisher negatives Berhaltnif ju bem Anberefenn in ein bofftives um. Bisber ift es ihm nur um feine Gelbftftanbigteit und Freiheit zu thun gewefen, um fich für fich felbft auf Roften der Belt oder feiner eignen Birtlichteit, welche ihm beibe als bas Regative feines Wefens erichienen, ju retten und ju erhals ten. Aber als Bernunft feiner felbft verfichert bat es bie Rube gegen fie empfangen und tann fle ertragen; benn es ift feiner felbft als der Realitat gewiß; ober baf alle Birtlichteit nichts anders ift, ale es: fein Denten ift unmittelbar felbft die Wirtlichteit; es verhalt fich alfo als Idealismus gu ibr. Es ift ibm, indem es fich fo erfast, als ob die Belt erft jest ihm murbe; porber perflebt es fie nicht; es begehrt und bearbeitet fie; sieht fich aus ihr in fich gurud, und vertilgt fie fur fic und fich felbft als Bewuftfenn, ale Bewuftfenn berfelben als des Befens. fo wie als Bewuftfebn ihrer Richtigfeit. Sierin erft, nachbem das Grab feiner Bahrheit verloren, bas Bertilgen feiner Birtlichteit felbft vertilgt, und die Einzelnheit bes Bewußtfebne ibm an fich abfolutes Wefen ift, entbedte es fie ale feine neue mirtliche Welt, die in ihrem Bleiben Intereffe fur es bat, wie vorbin nur in ihrem Berfcwinden; benn ihr Beffe ben wirb ibm feine eigne Babrbeit und Begenmart; es ift gemif. mir fic barin qu erfahren.

Die Bernunft ift die Gewisseit des Bewusseins alle Realität ju eign: so freich der Idealismus ihren Begriff aus. Bie das Bewussein, das als Bernunft auftritt, unmittelbar jene Gewisseit an fich hat, so freicht auch der Idealismus sie unmittelbar aus: Ich din Ich, in dem Ginne, daß Ich, welches mir Gegenstand ist, nicht wie im Schösberusssissen überdampt, noch auch wie im freien Selbsbewussissen, dan nur leeere Gegenstand überhaupt, bier nur Gegenstand, der fich von ben Andern gurudgieht, welche neben ihm noch gelten, fonbern Begenftand mit bem Bewuftfebn bes Richtfebne irgend ei= nes Andern, eimiger Gegenstand, alle Reglitat und Gegenwart ift, Das Gelbfibewuftfebn ift aber nicht nur fur fich fonbern auch an fic alle Realitat erft baburd, baf es biefe Realitat wird, ober vielmehr fich als folche erweift. Es erweift fich fo in bem Bege, worin querft in ber bialettifchen Bewegung bes Meinens Wahrnehmens und bes Berftanbes bas Andersfenn als an fich und bann in ber Bewegung burd bie Gelbftftandigteit bes Bewuftfebns in Berricaft und Knechtichaft, burch ben Gebanten ber Freiheit, Die fteptifche Befreiung, und ben Rampf ber abfoluten Befreiung bes in fich entzweiten Bewußtfenns, bas Andersfenn, infofern es nur fur es ift, fur es felbft verfdwindet. Es traten zwei Geiten nach einander auf, Die eine, morin bas Befen ober bas Babre für bas Bemußtfebn, die Beftimmtheit bes Genns, bie andere, worin es bie hatte, nur fur es au febn. Aber beibe reducirten fich in Gine Babrheit, baf mas ift, ober bas Anfich nur ift, infofern es für bas Bewuftfenn, und mas fur es ift, auch an fich ift. Das Bewustfenn, welches biefe Babrbeit ift, bat biefen Dea im Ruden und bergeffen, indem es unmittelbar als Bernunft auftritt, ober biefe unmittelbar auftretenbe Bernunft tritt nur als die Gewifheit jener Bahrheit auf. Gie verfichert fo nur, alle Realitat ju fenn, begreift bief aber felbft nicht; benn jener vergeffene Beg ift bas Begreifen biefer unmittelbar ausgebrudten Behauptung. Und eben fo ift bem, ber ibn nicht gemacht hat, biefe Behauptung, wenn er fle in biefer reinen Form bort, - benn in einer tontreten Geftalt macht er fie mobl felbft, - unbegreiflich.

Der Jbealismus, der jenen Weg nicht barfiellt, fondern mit diefer Behauptung anfängt, ift daher auch eine Verficherung, welche fich felcht nicht begreift, noch fich Andern begreiflich machen tann. Er fbricht eine un mittelbare Gewißheit

aus, welcher andere unmittelbare Bewifbeiten gegenüberfieben, Die allein auf fenem Wege perloren gegangen find. Dit gleis dem Rechte ftellen baber neben ber Berfiderung jener Gewifhelt fich auch die Berficherungen diefer andern Gewiß= beiten. Die Bernunft beruft fich auf bas Gelbftbewuftfebn eines jeden Bewuftfenns: 3ch bin 3ch; mein Gegenstand und Befen ift 36; und feines wird ihr biefe Bahrheit abläugnen. Aber indem fie fie auf diefe Berufung grundet, fanttionirt fie Die Mahrheit ber andern Gemifbeit, namlich ber: es ift I ne beres für mich; Anderes ale 3d ift mir Gegenftand und Befen, ober indem 36 mir Gegenstand und Wefen bin, bin ich es nur, indem 3ch mich von bem Andern überhaupt gurud: giebe, und als eine Birflichfeit neben es trete. - Erft menn Die Bernunft als Reflexion aus diefer entgegengefesten Gewifbeit auftritt, tritt ibre Behauptung von fich nicht nur ale Gewifheit und Berficherung, fondern ale Bahrheit auf; und nicht neben Andern, fondern ale bie eingige. Das unmittelbare Auftreten ift die Abftraftion ihres Borbandenfebns. beffen Befen und Anfichfebn abfoluter Begriff, b. h. die Bewegung feines Gewordenfenne ift. - Das Bewustfenn wird fein Berhaltnif jum Andersfenn ober feinem Gegenstande auf verichiebene Beife bestimmen, je nachbem es gerade auf einer Stufe bes fich bewuftmerbenden Weltgeiftes flebt. Wie er fich und feinen Gegenftand jedesmal unmittel= bar findet und bestimmt, oder wie er für fich ift, banat bas von ab, mas er icon geworben ober mas er icon an fich ift.

Die Bernunft ift die Gemifheit alle Realität gu fepn. Diefes Unfich ober diefe Realität ift aber noch ein durchaus Allgemeines, die reine Abftration der Realität. Es ift die erfte Positivität, welche das Selbstberustiftyn an fich felbst, für fich ift, und 3ch daber nur die reine Wesenheit des Seyenden, ober die emigde Rategorie. Die Kategorie,

Phanomenologie.

welche fonft die Bedeutung hatte, Befenheit bes Sebenben gu febn, unbeffimmt bes Gebenben überhaupt ober bes Gebenben gegen bas Bewuftfebn, ift jest Befenheit ober einfache Einheit bes Cenenden nur ale bentende Birtlichteit; ober fie ift dief, daß Gelbfibemußtfebn und Genn baffelbe Befen ift; baffelbe, nicht in der Bergleichung, fondern an und für fich. Rur ber einfeitige ichlechte Idealismus laft biefe Ginbeit wieder als Bewuftfenn auf die eine Geite, und ihr gegenüber ein Unfich treten, - Dich Rategorie nun ober einfache Einbeit bes Gelbfibemuftfenne und bes Genne bat aber an fich ben Unterfdied; benn ihr Befen ift eben biefes, im Andersfenn ober im abfoluten Untericiede unmittelbar fich felbft gleich ju febn. Der Unterfchied ift baber; aber volltommen burchfich= tig, und ale ein Unterfcied, ber gugleich teiner ift, Er ericheint ale eine Bielbeit von Rategorien. Inbem ber Ibealismus die einfache Einheit bes Gelbftbemuftfebne ale alle Realitat ausstricht, und fie unmittelbar, obne fie ale abfolut negatives Befen, - nur bicfes bat die Regation, die Beftimmtheit ober ben Untericbied an ibm felbft, - begriffen gu haben, jum Befen macht, fo ift noch unbegreiflicher, ale bas erfte, bief gweite, baf in ber Rategorie Unterfchiebe ober Arten feben. Diefe Berficherung überhaupt, fo mie bie Berfiderung von irgend einer beftimmten Angabl ber Arten berfelben, ift eine neue Berficherung, melde es aber an ibr felbft enthalt, daß man fie fich nicht mehr als Berficherung gefallen laffen muffe. Denn indem im reinen 3d, im reinen Berftande felbft ber Unterfchied anfangt, fo ift bamit gefest, bag bier die Unmittelbarteit bas Berfidern und Finden aufgegeben merbe, und bas Beartifen anfange. Die Bielbeit ber Rategorien aber auf irgend eine Beife wieder als einen Fund, 3. B. aus ben Urtheilen, aufnehmen, und fich biefelben fo gefallen laffen, ift in der That ale eine Schmach ber Wiffenfchaft angufeben; mo follte noch ber Berftand eine Rothmendigteit

aufzuzeigen vermogen, wenn er bief an ihm felbft, ber reinen Rothwendigfeit, nicht vermag?

Beil nun fo der Bernunft die reine Befenheit der Dinge, wie ihr Unterfchied, angebort, fo tonnte eigentlich überhaupt nicht mehr von Dingen die Rede fenn, b. b. einem Golden, meldes für bas Bemuftfebn nur bas Regative feiner felbft mare. Denn die vielen Rategorien find Arten ber reinen Rategorie, beift, fie ift noch ibre Gattung ober Wefen, nicht ibnen entgegengefest. Aber fie find fcon bas 3meibeutige, meldes angleich bas Underefebn gegen bie reine Rategorie in feiner Bielbeit an fich bat. Gie miderfpreden ihr durch diefe Bielbeit in der That, und die reine Ginbeit muß fie an fich auf= heben, modurch fie fich als negative Einheit ber Unterfchiede tonftituirt. Als negative Ginheit aber folieft fie eben fo mohl die Untericiede ale folde, fo wie jene erfte unmittelbare reine Einheit als folche von fich aus, und ift Eingelnheit; eine neue Rategorie, welche ausschließendes Bewuftfenn, b. b., dief ift, daß ein Anderes fur es ift. Die Gingelnheit ift ihr Hebergang aus ihrem Begriffe ju einer aufern Realitat; bas reine Schema, welches eben fo mohl Bewuftfebn, wie damit, baf es Einzelnheit und ausschliefendes Eine ift, bas Sindeuten auf ein Anderes ift. Aber bief Andere Diefer Rategorie find nur die andern erften Rategorien, nämlich reine Befeubeit, und ber reine Untericieb; und in ibr, b. b. eben in bem Gefestfebn des Andern, oder in diefem Andern felbft bas Bewuftfenn eben fo es felbft. Jebes biefer vericiedenen Momente verweift auf ein anderes; es tommt aber in ihnen jugleich ju teinem Andersfebn. Die reine Rategorie verweift auf die Arten, melde in die negative Rategorie, ober die Gingelnheit übergeben; die lestere meift aber auf jene gurud; fie ift felbft reines Bemuftfebn, welches in jeder fic biefe tlare Ginheit mit fich bleibt, eine Ginheit aber, die eben fo auf ein Inberes hingewiesen wirb, bas, indem es ift, verschwunden, und indem es verschwunden, auch wieder erzeugt ift.

Wir feben bier bas reine Bewuftfebn auf eine gebobbelte Weife gefest, einmal als bas unruhige Sin= und Berge= ben, welches alle feine Momente burchlauft, in ihnen bas Inberefebn porfdweben bat, bas im Erfaffen fich aufhebt; bas andere Dal vielmehr ale bie rubige ibrer Babrbeit gemiffe Einheit. Gur diefe Ginheit ift jene Bewegung bas Andere; für diefe Bewegung aber jene rubige Ginbeit; und Bewuftfenn und Gegeuffand medfeln in biefen acgenfeitigen Beflimmungen ab. Das Bewuftfebn ift fich alfo einmal bas bin = und bergebenbe Guden, und fein Gegenftand bas reine Unfich und Wefen; bas andere Dal ift fich jenes bie einfache Rategorie, und ber Gegenffand Die Bewegung ber Untericbiebe. Das Bemußtfehn aber als Befen ift diefer gange Berlauf felbft, aus fich ale einfacher Rategorie in Die Gingelnbeit und ben Begenfand überzugeben, und an biefem biefen Berlauf anguichauen. ibn als einen unterfchiebnen aufzuheben, fich gugueignen, und fich ale biefe Gewifbeit, alle Realitat, fowohl es felbft ale fein Begenftand ju fenn, auszufbrechen.

Sein erstes Aussprechen ift nur dieses abstratte leere Wort, daß alles sein ift. Denn die Gewößeit alle Realität zu senn ist erst die Fern Begreicht est gestellt gestellt er bei der Gegreichte fic er kennende Vernunft drückt der leere Idealismus aus, welcher die Bernunft nur so auffalt wie sie sich zwächst ih, und darin, das er in allem Seyn diese reine Wein der Bernufstign aufgreigt und die Dinge als Empfindungen oder Verstellungen ausspricht, es als vollunder Realität aufgezigt zu haben wähnt. Er nur darum zugleich absoluter Empirismus sein, denn sie der nur darum zugleich absoluter Empirismus sein, denn sie der Erfüllung des leeren Meines, b. sier den Interschied und alle Entwickung und Gestaltung desselbste bedarf sein Verstellung und Gestaltung desselbste bedarf sein Verstellens sien. Diese fernten Auslosse, in welchem erh die Wannigssaltigtet des Empfindens oder Borfellens liege. Diese

Ibealismus mird baher eine eben folde fich miberfprechende Doppelfinnigteit, ale ber Stepticismus, nur baf wie bicfer fich negativ, jeuer fich pofitiv ausbrudt, aber eben fo wenig feine widerfprechenden Gedanten bes reinen Bewuftfebns als aller Realität, und eben fo bes fremden Anfloses ober bes finnlichen Empfindens und Borftellens, als einer gleichen Realitat, qu= fammenbrinat, foudern von dem Ginen zu bem Andern fich berüber und hinüber wirft und in die folechte, nämlich in die finnliche Unendlichkeit gerathen ift. Indem die Bernunft alle Realitat in der Bedeutung bes abftratten Meine, und bas Andere ihm ein gleichgültiges Fremdes ift, fo ift barin gerade basienige Biffen ber Bernunft bon einem Anderen gefest, welches als Deinen, Babrnehmen und als ber bas Gemeinte und Babrgenommene auffaffenbe Berfand portam. Ein foldes Wiffen wird gugleich, nicht mabres Wiffen gu febn, burch ben Begriff Diefes 3dealismus felbft bebaubtet; benn nur die Ginheit der Apperception ift die Bahrheit bes Wiffens. Die reine Bernunft Diefes 3bealismus wird alfo burch fic felbft, um ju diefem Andern, bas ibr mefentlich, b. b. alfo, bas Anfich ift, bas fle aber nicht in ihr felbft bat, ju gelangen, an basjenige Biffen gurudgefdidt, bas nicht ein Biffen bes Wahren ift; fie verurtheilt fich fo mit Wiffen und Willen ju einem unmahren Wiffen, und tann bom Deinen und Wahrnehmen, bas fur fie felbft teine Bahrheit bat, nicht ablaffen. Gie befindet fich in ummittelbarem Biberfbruche, ein gedoppeltes fchlechthin Entgegengefettes als bas Wefen gu behaupten, die Einheit der Apperception und eben fo bas Ding, welches, wenn es auch fremder Anftof, ober empirifches Befen, ober Ginnlichteit, ober bas Ding an fich genannt wird, in feinem Begriffe baffelbe jener Einbeit Frembe bleibt.

Diefer Zbealismus ift in biefem Biderfpruche, weil er ben abftratten Beariff ber Bernunft ale bas Mabre bebauptet;

daher ihm unmittelbar eben so sehr die Realität als eine solche entsteht, welche vielmehr nicht die Realität der Bernunft ist, während die Vernunft jugleich alle Realität fen sollte; diese bleibt ein unruhjese Enchen, welches in dem Suchen selbt diese Verliebt gung des Jindens für schlechtin unmöglich ertlärt. — So intousseunt abet ift die wirtliche Vernunft nicht; sondern ert die Gewisheit, alle Realität zu senn, ist sie in die sem Begriffe sich demußt als Gewisheit, ale And nach nicht die Realität in Wahrheit zu sehn, und ist getrieben, ihre Gemisheit zu Wahrheit zu sehn, und ist getrieben, ihre Gemisseit zu Wahrheit zu rebehn, und die getre Mein zu Wahrheit zu erheben, und die getre Mein zu erfüllen.

## A

## Beobachtenbe Dernunft.

Diefes Bewußtfebn, welchem bas Gebn bie Bebeutung bes Seinen bat, feben wir nun gmar wieber in bas Meinen und Bahrnehmen bineingeben, aber nicht ale in die Gewifbeit eines nur Andern, fonbern mit ber Gewifbeit, dief Andere felbft ju febn. Fruber ift es ibm nur gefdeben, mandes an bem Dinge mahrgunehmen, und gu erfahren; bier fiellt es bie Beobachtungen und die Erfahrung felbft an. Meinen und Wahrnehmen, bas fur uns früher fich aufgehoben, wird nun bon dem Bewußtfebn fur es felbft aufgehoben; die Bernunft geht darauf, die Bahrheit ju miffen; mas fur bas Deinen und Bahrnehmen ein Ding ift, ale Begriff ju finden, b. b. in ber Dingheit nur bas Bewuftfebn ihrer felbft gu haben. Die Bernunft hat baber jest ein allgemeines Jutereffe an ber Belt, weil fie Die Gewifbeit ift, Gegenwart in ihr gu haben, ober bag bie Begenwart vernunftig ift. Gie fucht ihr Underes, indem fle weiß, baran nichts Underes als fich felbft ju befigen; fle fucht nur ihre eigne Unenblichfeit.

Buerft fich in ber Wirflichteit nur ahnend, ober fie nur als das Ihrige überhaupt wiffend, schreitet fie in diefem Ginne jur allgemeinen Befiguchmung bes ihr berficherten Eigeuthums,

und pflangt auf alle Höhen und in alle Tiefen das Zeichen ihere Seuveränelät. Wer diese oberstäckliche Mein ift nicht fetze geben die fagt. Mein ift nicht fetze fetze fetze die fetze allegmeinen Bestsprahmung findet an ihrem Eigenthume noch das fremde Andere, das die abstratte Vernunft nicht an ihr stelb hat. Die Bernunft abent sich an ihr stelb hat. Die Bernunft abmut fordern, das der interfres Wesen, denn das reine Ich ist, und muß fordern, das der Interfchied, das mann ig fatlige Styn, ihm als das Seinige selbst werde, das es sich als die Wirtelichteit anichaue, umd sich die Gestalt und Ding gegenwärtig sinde. Wer wenn die Bernunft alle Eingeweide der Dinge durchwühlt, und ihnen alle Wern öffinet, daß sie sich sinds zu diesem entgegenspringen möge, so wird sie nicht zu diesem Glücke gelangen, sondern muß an ihr selbst vorler sich vollendet haben, um dann ihre Vollendung erchyern zu können.

Das Bewuftfenn beobachtet; b. b. bie Bernunft will fich ale fenenden Gegeuftand, ale mirtliche, finnlich acegenmartige Beife finden und haben. Das Bemuftfebn bies fes Beobachtene meint und fagt mobl, baf es nicht fich felbft, fondern im Gegentheil bas Befen ber Dinge als ber Dinge erfahren wolle. Dag bief Bemuftfenn bief meint und fagt, liegt barin, baf es Berminft ift, aber ibm bie Bernunft noch nicht als folche Gegenstand ift. Wenn es die Bernunft als gleiches Befen ber Dinge und feiner felbft mußte, und bas ffe nur in bem Bewuftfenn in ihrer eigenthumlichen Geftalt ges gemwärtig fenn tann, fo murbe es vielmehr in feine eigne Tiefe fteigen und fie darin fuchen, ale in den Dingen. Wenn es fie in diefer gefunden batte, murbe fle von ba wieber beraus an die Wirtlichfeit gewiefen werben, um in biefer ihren finnichen Musbrud anguichauen, murbe aber ihn fogleich mefentlich als Begriff nehmen. Die Bernunft, wie fle unmittelbar als die Gewifheit des Bewuftfenns alle Realitat ju febn, auftritt, nimmt ihre Realitat in bem Ginne ber Unmittelbarteit bes Benns, und eben fo die Ginheit des 3d mit biefem gegen=

pandlichen Wefen in dem Sinne einer unmittelbaren Eins heit, an der sie die Momente des Schne und des Ich noch nicht getrennt und wieder vereinigt, oder die sie noch nicht ertaunt hat. Sie gest daher als beedachtendes Bemussten den die Dinge, in der Meinung, daß sie diese als sinnliche, dem Ich eutgegengesetzt Dinge in Wahrbeit nehme; allein ihr wirkiches Thun widerspricht dieser Meinung; denn sie ertennt die Onge, sie bernandelt ihre Sinnlichteit in Begriffe, d. h, eben in ein Schn, welches zugleich Ich in der geriffe, d. h, eben in ein Schn, welches zugleich Ich in in gedachte Schn, und behauptet in der That, daß de lich Dinge nur als Vegriffe Wahrbeit saben. Jür dieß beobachtende Bewussten was es sehn ur dies, was die Dinge sind, sier wies dere wied der, was es seich sit; das Resultat seinter Bewagung aber wied die feyn, für sich stellt dies zu werden, was es an sch ist.

Das Thun ber berbachtenden Bermunft ift in den Momenten feiner Bewegung zu betrachten, wie sie dei Natur, den Beist, und endlich die Beziehung beider als sinnliches Sehn aufnimmt, und sich als siepnde Wirtlichkeit sucht.

## a. Beobachtung ber Ratur.

Wenn das gedankenlofe Bemuskiften das Beebachten und Erfahren als die Auelle der Wachteit aushpricht, so mögen wohl ihre Werte so lauten, als ob es allein um ein Schmecken, Richen, Fühlen, Sören und Schen zu thun seh; es vergist in dem Eiser, womit es das Schmecken, Richen u. f. f. empfiehlt, zu sagen, das es in der That auch eben so werfellt die Ben Gegenstand diese Empfindens sich schon erhimmt hat, und diese Bestimmung ihm wenigkens so viel gilt, als jenes Empfinden. Es wird auch sogleich eingestehen, das eis ihm nicht se überdaupt nur ums Wahrnehmen zu thun sey, und wird 3. B. die Wahrnehmung, das dies Febermessen neben dieser Tabacksofe liegt, nicht sür eine Beobachung getten lassen. Das

Wahrgenommene foll wenigstens die Bedeutung eines Allgemeinen, nicht eines finnlichen Diefen haben.

Dief Allgemeine ift fo nur erft bas Sidaleidbleibenbe; feine Bewegung nur bas gleichformige Biebertehren beffelben Thune. Das Bewuftfenn, welches infofern im Gegenftanbe nur Die Allgemeinbeit ober bas abftratte Dein findet, muß Die eigentliche Bewegung beffelben auf fich felbft nehmen, und, indem es noch nicht ber Berftand beffelben ift, menigftens fein Bebachtnif fenn, meldes bas, mas in ber Birtlichteit nur auf einzelne Weife porbanden ift, auf allgemeine Beife ausbrudt, Dies oberflächliche Berausheben aus ber Einzelnheit, und bie eben fo oberflächliche Form ber Allgemeinheit, worin bas Ginnliche nur aufgenommen wird, obne an fich felbft Allgemeines gemorben au fenn, bas Befdreiben ber Dinge bat noch in bem Begenftande felbft bie Bewegung nicht: fie ift vielmehr nur in bem Befdreiben. Der Gegenftand, wie er befdrieben ift, bat baber bas Intereffe verloren; ift ber eine befdrieben, fo muß ein anderer vorgenommen, und immer, gefucht werben, bamit bas Befdreiben nicht ausgebe. Ift es nicht fo leicht mehr, neue gange Dinge gu finden, fo muß ju ben icon gefundenen gu= rudgegangen merben, um fie meiter ju theilen, ausemanber gu legen, und neue Seiten ber Dingbeit an ihnen noch aufzufpus ren. Diefem raftlofen unruhigen Inftintte tann es nie an Daterial gebrechen; eine neue ausgezeichnete Gattung ober gar einen neuen Planeten gu finden, dem, ob er gmar ein Individuum ift, bod bie Ratur eines Mllgemeinen gutommt, tann nur Gludlichen ju Theil werden. Aber die Grenge beffen, mas wie der Elephant, bie Ciche, bas Golb ausgezeichnet, mas Gattung und Art ift, geht burch viele Stufen in die unendliche Befonderung ber daotifden Thiere und Pflangen, ber Gebirgsarten, ober ber burd Gewalt und Runft erft barguftellenden Detalle, Erben u. f. f. über. In Diefem Reiche ber Unbeftimmtheit bes Mugemeinen, worin die Befonderung wieder ber Bereingelung fic nähert, und in sie hie und da auch wieder ganz herabsteigt, ist ein unerschöpsticher Sorrath fürs Brobadeten und Beschreiben ausgethan. Dier, wo ihm ein unüberschbares Freld sich eröffnet, an der Gernze des Allgemeinen kann es vielmehr statt eines uneermestlichen Reichthums nur die Schranke der Ratur und seines eigenen Thums gesunden haben; es kann nicht mehr wissen, das Anschausschaften ist eine Jussaligisteit ist; was das Anschausschaften der unteisen, sowaten und der elementarischen Underheimsche der unteisen, sowaten und der elementarischen Underheimsches der unteisen, sowaten an fich trägt, kann nicht darauf Anspruch machen, auch nur bes schrieben un verden.

Wenn es diefem Guden und Befdreiben nur um die Dinge ju thun ju febn fcheint, fo feben wir es in ber That nicht an bem finnliden Babrnebmen fortlaufen, fonbern bas, moran die Dinge ertannt merben, ift ihm michtiger als ber übrige Umfang der finnlichen Gigenfchaften, welche bas Ding felbft mobl nicht entbebren tann, aber beren bas Bewuftfebn fich entübrigt. Durch diefe Unterfdeibung in bas Befentliche und Unmefentliche bebt fich ber Begriff aus ber finnlichen Berftreuung empor, und bas Ertennen ertfart barin, bag es ihm menigftens eben fo mefentlich um fich felbft, als um die Dinge ju thun ift. Es gerath bei biefer geboppelten Wefentlichfeit in ein Schmanten, ob bas, mas für bas Ertennen bas Wefentliche und Rothwendige ift, es auch an ben Dingen feb. Gines Theils follen die Dertmale nur bem Ertennen bienen, moburch es die Dinge von einander unterfcheibe; aber anderen Theile . nicht bas Unwefentliche ber Dinge erfannt werden, fondern bas, wodurch fie felbft aus der allgemeinen Kontinuitat bes Genns überhaupt fich losr eifen, fich von bem Underen abideiben und fur fich find. Die Mertmale follen nicht nur mefentliche Begiehung auf bas Ertennen haben, fonbern auch bie mefentlichen Beffimmtheiten ber Dinge, und bas funftliche Guftem foll bem Spfteme ber Ratur felbft gemäß febu, und nur biefes ausbruden. Mus bem Beariffe ber Bernunft ift bief nothwendia, und ber Inftintt berfelben, - benn fie verhalt fich nur als folder in biefem Beobachten, - bat auch in feinen Suftemen Diefe Giubeit erreicht, wo nämlich ihre Begenftande felbft fo beicaffen find, daß fie eine Befentlichteit ober ein Aurfichfebn an ihnen haben, und nicht nur Sufall biefes Mugenblide ober biefes Sier find. Die Untericheibungemertmale ber Thiere 3. B. find von ben Rlauen und Bahnen genommen; benn in ber That unterfcheidet nicht nur bas Ertennen baburch ein Thier von bem anderen; fondern bas Thier icheibet fic badurch felbft ab; durch diefe Baffen erhalt es fich fur fic, und gefondert von dem MUgemeinen. Die Pflange bagegen tommt nicht jum Fürfichfebn, fondern berührt nur bie Grenge ber Individualität; an diefer Grenge, wo fie ben Gdein ber Entameinna in Gefdlechter aufzeigt, ift fie besmegen aufgenommen und untericieben worben. 2Bas aber weiter hinunterfieht, tann fic nicht mehr felbft von Anderem unterfcheiben, fondern geht verloren, indem es in ben Begenfas tommt. Das ruben be Gebn, und bas Genn im Berhaltniffe tommt in Streit mit einander, bas Ding ift in biefem etwas anderes, als nach jenem, ba bingegen bas Individuum bief ift, im Berbaltniffe au Anderem fich ju erhalten. Was aber dief nicht bermag, und des mifder Beife ein Anderes wird, als es empirifder Beife ift, verwirrt bas Ertennen, und bringt es in benfelben Streit, ob es fich an die eine und andere Geite halten foll, ba bas Ding felbft nichts gleichbleibenbes ift, und fie an ihm auseinanderfallen.

In folifen Spikemen bes allgemeinen Sichgleichbeitenben bat alfo biefes bie Bedentung, eben fo wohl das Sichgleichbeitenbe des Ertennens, wie der Dinge felbft zu fezen. Millein diefe Musbreitung ber gleich bleiben ben Bestimmtheiten, deren febe ruhig die Reibe ihres Fortgangs beschreitet, und Raum erhalt, um für sich zu gewähren, gebt westentlich den so fest in

ibr Gegentheil über, in die Bermirrung Diefer Beftimmtheiten; benn bas Mertmal, Die allgemeine Beftimmtheit, ift Die Ginbeit bes Entgegengefesten, bes Beftimmten und bes an fich Mlaemeis nen; fie muß alfo in biefen Gegenfas auseinander treten. Wenn nun die Bestimmtheit nach einer Seite bas Allgemeine, morin fie ibr Wefen bat, beffegt, fo erhalt biefes bagegen auf ber anberen Seite eben fo fich feine Berrichaft über fie, treibt die Beflimmtheit an ihre Grenge, vermifcht ba ihre Unterschiebe und Befentlichkeiten. Das Beobachten, welches fie ordentlich auseinanderhielt und an ihnen etwas Teftes gu haben glaubte, fieht über ein Princip bie anderen berübergreifen, Uebergange und Bermirrungen fich bilben, und in diefem bas verbunden, mas es querft für ichlechtbin getrennt nahm, und getrennt, mas es quo fammen rechnete; fo bag bief Gefthalten an bem ruhigen fich gleichbleibenben Gebn fich bier gerabe in feinen allgemeinften Beftimmungen, 3. B. mas bas Thier, die Pflange für mefentliche Mertmale babe, mit Inftangen genedt feben muß, die ibm jebe Beftimmung rauben, Die Allgemeinheit, ju ber es fich erhob, jum Berflummen bringen, und es aufs gebantenlofe Beobachten und Beidreiben gurudfeten.

Diefes fich auf das Einsche einschränken ober die füniche Zeiftreuung durch das Migemeine beschächten Beboachten
findet asso an feinem Gegenssande die Beimert geines
Princips, weil das Bestimmte durch feine Ratur sich in seinem
Gegentheile verlieren wuß; die Bereuunst muß darum vielnehe
von der trägen Bestimmtbeit, die den Schein des Bleibens
hatte, jur Beobachtung derselben, wie sie in Wahrheit ist, nämlich sich auf ihr Gegentheil zu beziehen, sortgeben. Was
werfentlich Beretmale genant werben, sind vus entbertung bestimmte beiten, welche so, wie sie als einsache fich ausbrücken und aufgesalt werben, nicht das, was ihre Ratur ausmacht, verschwiedende Momente der fich in sich zurünknehmenden Brewgung zu sien, darfellen. Indem sieh der Vermennfenken Derwegung zu sien, darfellen. Indem sieh der Vermennstenstund vonmut, bie Beftimmtheit, ihrer Ratur gemäß, wesentlich nicht für fich gut fenn, sondern in das Eutgegengesetze übergugehen, aufgussichen, jund ern Geses und dem Begriffe destenen; zwar nach ihnen eben so als sezenter Wirtlichkeit, aber diese wieden ihm in der That verschwinden, und die Seiten des Geses werden ihm zu reinem Womenten, oder Abstrattionen werden, so das Geses in der Abatur des Begriffes hervoetritt, welcher das gleich gutter betreiben ihm die Vertigte bat.

Dem beobachtenden Bewuftfen ift die Bahrheit bes Befetes in der Erfahrung, als in der Beife, baf finn= liches Genn fur es ift, nicht an und fur fich felbft. Wenn aber das Gefes nicht in bem Begriffe feine Bahrheit hat, fo ift es etwas Bufalliges, nicht eine Rothwendigfeit, oder in ber That nicht ein Gefes. Aber daß es mefentlich als Begriff ift, miberftreitet nicht nur dem nicht, daß es fur die Beobachtung vorbanben ift, foudern bat barum vielmehr nothwendiges Dafe bn. und ift fur die Beobachtung. Das Allgemeine, im Ginne ber Bernunftallgemeinheit, ift auch allgemein in bem Ginne, ben jener an ihm hat, baf es fur bas Bewuftfebn, fich als bas Gegenwartige und Birtliche, ober baf ber Begriff fich in ber Beife ber Dingheit und bes finnlichen Gebne barftellt; aber ohne barum feine Natur zu verlieren, und in bas trage Befteben oder die gleichgültige Aufeinanderfolge binabgefallen gu fenn. Bas allgemein gultig ift, ift auch allgemein geltenb; mas fenn foll, ift in ber That auch, und mas nur febn foll, obne au febn, bat teine Wahrheit. Sieran bleibt ber Inflintt ber Bernunft mit Recht feiner Geits feft bangen, und laft fich nicht burch die Bedantendinge, die nur febn follen; und als Col-Ien Bahrheit haben follen, ob fie fcon in teiner Erfahrung angetroffen werben, - burch die Shpothefen fo wenig als burch alle anderen Unfichtbarteiten eines perennirenben Gollens irre machen; benn die Bernunft ift eben biefe Bewifbeit, Reglitat

zu haben, und was nicht als ein Gelbstwefen für das Bewußtsfehn ift, b. h. was nicht erscheint, ist für es gar Nichts.

Daß die Bahrheit bes Gefetes mefentlich Realitat ift. wird amar diefem bei bem Brobachten bleibenden Bewuftfenn, wieder ju einem Gegenfate gegen ben Begriff, und gegen bas an fich Allgemeine, ober ein foldes, wie fein Gefet ift, ift ihm nicht ein Befen ber Bernunft; es meint barin etwas Frembes au erhalten. Allein es widerlegt biefe feine Meinung burch Die That, in welcher es felbft feine Allgemeinheit nicht in dem Sinne nimmt, daß alle eingelnen finnlichen Dinge ibm bie Ericheinung des Gefetes gezeigt baben mußten, um die Wahrbeit beffelben behaubten zu tonnen. Daf bie Steine von ber Erbe aufgehoben und freigelaffen, fallen, bagu forbert es gar nicht, baf mit allen Steinen biefer Berfuch gemacht merbe; es fagt vielleicht mohl, bag bieg menigftens mit febr vielen muffe verfucht morben febn, moraus bann auf die übrigen mit größter Babrideinlichfeit, ober mit vollem Rechte nach ber Unglogie aefchloffen merben tonne. Allein bie Analogie giebt nicht nur tein volles Recht, fonbern fle miderleat, um ihrer Ratur millen. fich fo oft, baf nach ber Analogie felbft gu fcbliegen, die Analogie vielmehr teinen Goluf ju machen erlaubt. Die Dabriceinlichteit, auf melde fich bas Refultat berfelben reduciren murbe, verliert gegen bie Babrbeit allen Unterfchied von geringerer und größerer Bahricheinlichkeit; fie feb fo groß, ale fie will, ift fie nichts gegen die Bahrheit. Der Inflintt ber Bernunft nimmt aber in ber That folde Gefete fur Babrbeit an, und erft in Begiebung auf ihre Rothwendigteit, Die er nicht ertennt, gerath er in biefe Unterideibung, und fest bie Babrbeit ber Sache felbft gur Bahricheinlichteit berab, um die unvolltomunene Beife, in welcher die Bahrheit fur bas Bewuftfenn, bas bie Einficht in den reinen Begriff noch nicht erreicht hat, vorhauden ift, ju bezeichnen; benn bie Allgemeinheit ift nur als einfache unmittelbare Allgemeinheit borbanden. Aber gugleich um ibrer willen hat das Gefte für das Bemußtiem Mahrbeit; das der Stein fallt, it ihm darum mahr, weil ihm der Stein schwer kt, d. b. weil er in der Schwere au und für sich felbst die wesentliche Bezithung auf die Erde hat, die sich alle Fall ausbrückt. Es hat alse in der Erschung das Selyn des Gestes, der eben fo dessehen der ehn ehn der der der aber eben so densste als Begriff und mur um beider Umftände willen zusummen ift es ihm wahr; es gilt darum als Gesch, weil es in der Erscheinung sich darsfellt, und zugleich an sich stellt Bezarts ist.

Der Bernunftinftintt Diefes Bewuftfenns geht, weil bas Befet zugleich an fid Begriff ift, nothwendig, aber ohne gu wiffen, bag er dief will, felbft barauf, bas Befet und feine Do= mente jum Begriffe gu reinigen. Er fellt Berfuche über bas Befet an. Bie bas Befet zuerft ericheint, ftellt es fich unrein, umbullt von einzelnem finnlichen Genn, und ber Begriff, ber feine Ratur ausmacht, im empirifchen Stoff verfentt bar. Der Bernunftinftintt gebt in feinen Berfuchen barauf, au finden. mas unter diefen und jenen Umftanden erfolge. Das Befes fcheint hierdurch nur um fo mehr in finnliches Gebn getaucht ju werben; allein dief geht barin vielmehr verloren. Diefe Forfoung bat die innere Bebeutung, reine Bebingungen bes Befeges ju finden; mas nichts anderes fagen will, (wenn auch bas Bewuftfebn, bas fich fo ausbrudt, meinen follte, es fage bamit etwas anderes) als bas Gefes gang in bie Beftalt bes Begriffes ju erheben, und alle Gebundenbeit feiner Domente au beftimmtes Genn gu tilgen. Die negative Elettricitat, 3. B. welche etwa querft als Sargelettricitat, fo wie bie pofitive als Glaselettricität fich antunbigt, verliert burch bie Berfuche gang biefe Bedeutung, und mirb rein gur pofitiven und nes gativen Elettricitat, beren jebe nicht einer befonderen Art von Dingen mehr angehört; und es bort auf, gefagt merben gu tonnen, baf es Rorper giebt, bie pofitiv elettrifd, andere, bie ues gativ elettrifch find. Go macht auch bas Berhaltnif von Gaure

und Bafe und beren Bewegung gegen einander ein Gefet aus. worin biefe Gegenfage als Rorper erfcheinen. Allein biefe ab= gefonderten Dinge haben teine Birtlichteit; Die Gewalt, welche fie auseinander reift, tann fie nicht binbern, fogleich in einen Procef wieder einzutreten; benn fie find nur biefe Begiebung. Sie tonnen nicht wie ein Bahn ober eine Rlaue fur fich bleiben, und fo aufgezeigt merben. Dag bief ihr Wefen ift, unmittelbar in ein neutrales Produtt überzugeben, macht ihr Genn ju einem Unfichaufgehobenen, ober gu einem Mugemeinen, und Gaure und Bafe haben Bahrheit nur als Allgemeine. Bie alfo Glas und Sara eben fo mobl pofitio als negativ elettrifc febn tann, fo ift Gaure und Bafe nicht als Eigenfchaft an biefe ober jene Birtlichteit gebunden, fonbern jebes Ding ift nur relativ fauer ober bafifch; mas becibirte Bafe ober Gaure gu febn fceint, erhalt in ben fogenannten Shnfomatien bie entgegengefeste Bedeutung zu einem andern. - Das Refultat ber Berfuche bebt auf diefe Beife die Momente ober Begeiftungen als Gigenfcaften ber bestimmten Dinge auf, und befreit Die Brabifate von ihren Gubjetten. Dieje Prabitate werben, wie fie in Wahrheit find, nur als allgemeine gefunden; um Diefer Gelbfiftandigteit willen erhalten fie baber ben Ramen von Da= terien, welche weber Rorper, noch Gigenschaften find, und man butet fich wohl, Sauerftoff u. f. f. pofitive und negative Elettris citat, Warme u. f. w. Rorper gu nennen.

Die Materie ift hingegen nicht ein fehenbes Ding, sondern das Schn als allgemeintes, ober in ber Weife bes Begriffs. Die Verenunft, welche noch Inflimit ift, macht biefen tichtigen Unterfaieb, ohne das Bemußtigen, daß fie, indem sie das Geseg an allem sinnlichen Schn versucht, eben darin sein nur sinnliches Schn außeth, und, indem sie feine Womente als Materien auffast, ihre Weschnicht ihm zum Allgemeinen geworden, und in diesem Mudbrude als ein unssmilliches Schn ausgelprochen ist.

Es ift nun zu feben, welche Wendung für ihn fein Refultat nimmt, und weiche neue Gestalt seines Beobachtens damit auftritt. Als die Wahrbeit diese verstügendern Benwistisms feben wir das reine Geset, welches sich vom sinnlichen Seyn befreit, wir sehen es als Begriff, der im sinnlichen Seyn vorzanden, aber in ihm selbsspällig und ungebunden sich dewegt, in es versent frei davon und ein acher Begriff ist. Dieß, was in Wahrbeit das Resultat und Wesfen ist, reit für dies Bewussischen nun seibs, aber als Gegen fan d auf, und zwar indem er eben su es nicht Resultat und ohne die Beziehung auf die vorhergesende Bewegung ift, als eine besoudere Art von Gegenstand, und sein Berhältnis zu diesem

Solcher Gegenstand, welcher ben Proces in ber Einfach, beit des Begriffes an ihm bat, ift das Organifche. Es ift beite abfolute Jüssifgatet, wernen ibe Bestimmteit, durch welche es nur für Anderes ware, aufgelöst ift. Wenn das unverganische Dung die Bestimmtheit zu feinem Wesen den nur mit einem andern Dinge zusammen die Wolffandigsteit der Womente des Begriffs aussmacht, und dager in die Wewagun ut retend verforen geht: so sind dagegen an dem organischen Mosen unter der Bestimmtheiten, durch welche es sur Anderes offen ift, unter die organische einsage Einheit gebunden; es tritt teine als weientlich auf, welche sich frei auf Anderes bezöge; und das Organische erhält sich dager in seiner Beziehung seich.

Die Seiten bes Gefeges, auf beffen Beobachung hier ber Bermunftinflitt geht, find, wie aus diefer Befimmung folgt, jumacht die organifde Ratur und die unorganifde in ihrer Beziehung auf einander. Diefe legtere ift für die organifde eben die ihrem einsachen. Diefe legtere ift für die organifde eben die ihrem einsachen. Diefe legtere, in weichen die individuelle Batur jugleich aufgelöft ift, und aus beren

13

Continuitat fie gugleich fich abfondert und fur fich ift. Luft, Baffer, Erbe, Bonen und Rlima find folche allgemeine Elemente, Die bas unbeftimmte einfache Befen ber Individualitä= ten ausmachen, und worin biefe zugleich in fich reflettirt find. Beber bie Individualität ift folechtbin an und fur fich, noch bas Elementarifche, fondern in ber felbftftanbigen Freiheit, in welcher fie fur bie Beobachtung gegen einander auftreten, verbalten fie fich zugleich ale mefentliche Begiehungen, aber fo baf bie Gelbftftanbigteit und Gleichgültigteit beiber gegen einander bas Berrichende ift, und nur gum Theil in bie Mbftraftion übergeht. Sier ift alfo bas Befes, ale bie Begiehung eines Elements auf die Bilbung bes Organifchen vorhanden, welches bas elementarifche Cebn ein Dal gegen fich über bat, und bas andre Dal es an feiner organifchen Refferion barfiellt. Allein folde Gefete, baf die Thiere, welche ber Luft anaehos ren, von der Befchaffenheit ber Bogel, welche bem Baffer, von ber Beichaffenbeit ber Gifche find, nordifche Thiere ein bidbe= baartes Rell haben und fo fort, zeigen fogleich eine Armuth, welche ber organifchen Mannigfaltigfeit nicht entipricht. Muberbem baf bie organifche Freiheit biefen Bestimmungen ihre Formen wieder ju entziehen weiß, und nothwendig allenthalben Musnahmen folder Gefese ober Regeln, wie man fie nennen wollte, barbietet, fo bleibt bief an benjenigen felbft, welche unter fie fallen, eine fo oberflächliche Beftimmung, bas auch ber Ausbrud ihrer Rothwendigteit nicht anders febn tann, und es nicht über ben großen Ginfluß binausbringt; mobei man nicht weiß, was biefem Ginfluffe eigent= lich angebort, und mas nicht. Dergleichen Begiehungen bes Organifchen auf bas Elementarifche find baber in ber That nicht Gefese ju nennen; benn theils ericopft, wie erinnert worben, eine folche Begiehung ihrem Inbalte nach gar nicht ben Umfang bes Organifden, theils bleiben aber auch bie Domente ber Begiebung felbft gleichgültig gegen einander, und bruden teine Rothwendigteit aus. Im Begriffe ber Gaure liegt der Begriff ber Bafe, wie im Begriffe ber pofitiven, die negative Elettricitat; aber fo febr auch bas bidbebaarte Rell mit bem Rorden, ober ber Bau ber Gifche mit bem Baffer, ber Bau ber Bogel mit ber Luft gufammen, angetroffen merben mag, fo liegt im Begriffe bes Rorbens nicht ber Begriff bider Behaarung, des Meeres nicht der bes Baues der Gifche, ber Luft nicht ber bes Baues ber Bogel. 11m biefer Freibeit beis ber Seiten gegen einander millen giebt es auch Landthiere, welche bie mefentlichen Charaftere eines Bogels, bes Gifches baben u. f. f. Die Rothwendigfeit, weil fie als teine innere bes Wefens begriffen werden tann, bort auch auf, finnliches Dafebn au baben, und tann nicht mehr an ber Birtlichteit beobachtet merben, fondern ift aus ihr herausgetreten. Go an bem realen Wefen felbft fich nicht findend, ift fie bas, mas teleologis fche Begiebung genannt wird, eine Begiebung, die bem bezogenen auferlich, und daber vielmehr bas Gegentheil eines Gefetes ift. Gie ift ber von der nothwendigen Ratur gang befreite Bebante, melder fie verläßt, und über ihr fich fur fich bewegt.

Wenn die vorsin berührte Beziehung des Organischen auf die einentarische Ratur das Wessen bestient volleiben nicht ausbrück, so ist es dagsgen in dem Zwe-cheg rifse enthalten. Diesem beed achtenden Bewußtschm zwar ist er nicht das eigne Wessen der des Organischen, sowert fallt ihm außer demstleten, und ist dann unt zene äußertliche, teleologische Beziehung. Allein wie vordin das Organische bestimmt worden, ist es in der Zhat der reale Zweck selbst; denn indem es sich in der Beziehung auf Anderes selbst erhält, sit es deen dassjenige natürliche Wessen, in welchen die Kadur sich in den Bezischeritet, und den der Rothvendigkeit auseinandergelegten Womente einer Ursache und einer Weitendam, ine Thäligen und eines Leidenkon, in Eins zusammengenommen, so daß hier etwas nicht nur als Arefultat der Rothvendigkeit ausstinanften, vereile eines nicht nur als Arefultat der Rothvendigkeit ausstinanter, fo daß hier etwas nicht nur als Arefultat der Rothvendigkeit ausstinanter, wenden, weit es in sich zu eine Keitendam,

rudgegangen ift, ift bas Legie ober bas Refultat, eben fo wohl bas Erfte, meldes bie Benegung anfängt, nub fich ber Zwech, ben es verwirtlicht. Das Organische beingt nicht etwas hervor, sondern erhält fich nur, ober bas was hervorgebracht wird, ift eben so icon verbanden, als es bervorgebracht wird,

Diefe Beftimmung ift, wie fie an fich und wie fie fur ben Rernunftinftinft ift, naber zu erörtern, um zu feben, wie er fich barin findet, fich aber in feinem Funde nicht ertennt. Der 3meetbegriff alfo , au dem die beobachtende Bernunft fich erhebt, wie es ihr bewußter Begriff ift, ift chen fo febr ale ein Birtliches vorhanden; und ift nicht nur eine aufere Begiebung beffelben, fonbern fein Befen. Diefes Birtliche, welches felbft ein 3med ift, bezieht fich zwedmafig auf Anderes, b. b. feine Beziehung ift eine gufällige, nach bem, mas beibe unmittelbar find; unmittelbar find beibe felbftffandig und aleichgultig gegen einander. Das Befen ihrer Begiebung aber ift ein anderes, als fie fo gu febn fcheinen, und ihr Thun bat einen anbern Ginn, als es unmittelbar fur bas finnliche Mahrnehmen ift; Die Rothwendigfeit ift an bem. mas gefdiebt. verborgen, und zeigt fich erft am Ende, aber fo baf eben bieß Ende zeigt, daß fle auch bas Erfte gemefen ift. Das Ende aber zeigt biefe Prioritat feiner felbft baburd, baf burch bie Beranderung, welche das Thun vorgenommen bat, nichts Anderes beraustommt, als was icon mar. Der wenn wir bom Erften anfangen, fo geht diefes an feinem Ende oder in dem Reful= tate feines Thune nur gu fich felbft gurndt; und eben bierburch erweift es fich, ein foldes zu fenn, welches fich felbft zu feinem Ende hat, alfo ale Erftes icon ju fich gurudgetommen, ober an und fur fich felbft ift. Bas es alfo burch bie Bemes gung feines Thuns erreicht, ift es felbft; und baf es nur fich felbft erreicht, ift fein Gelbftgefühl. Es ift biermit zwar der Untericied beffen, mas es ift, und mas es fucht,

vorhanden, aber bieß ift nur der Schein eines Unterfchieds, und hierdurch ift es Begriff an ihm felbft.

Eben fo ift aber bas Gelbftbemußtfebn beidaffen, fic auf eine folche Beife von fich ju unterscheiben, worin gugleich tein Untericbied beraustommt. Es findet baber in ber Beobachtung der organifden Ratur nichts Anderes als dief Befen, es findet fic als ein Ding, als ein Leben, macht aber noch mifden bem, mas es felbft ift, und mas es gefunden, einen Unterfchied, ber aber feiner ift. Bie ber Inftintt bes Thieres das Autter fucht und verzehrt, aber damit nichts Anderes berausbringt als fich: fo findet auch der Inftintt der Bernunft in feis nem Guden nur fie felbft. Das Thier endigt mit bem Gelbftgefühle. Der Bermunftinftintt bingegen ift gugleich Gelbfibemußtfebn; aber weil er nur Inffintt ift, ift er gegen bas Bemußtfebn auf die Seite geftellt, und hat an ihm feinen Begen- . fat. Geine Befriedigung ift baber burch biefen entzweit, er finbet mohl fich felbft, nämlich ben 3med, und eben fo biefen 3med ale Ding. Aber ber 3med fallt ibm erfilich außer bem Dinge, welches fich als 3med barftellt. Diefer 3med als 3med ift zweitens zugleich gegenftanblich, er fallt ibm baber auch nicht in fich als Bewuftfenn, fonbern in einen anbern Berffand.

Raber betrachtet liegt biefe Befinnnung eben so wohl in bem Begriffe be Dinges, bag es Ineck an ihm selbft ift. Es namtid erhalt fich; b. b. gugleich, es ift seine Ratur, die Rothwendigkeit zu verbergen und in der Form zu fälliger Beziehung darzuftellen; denn seine Freihr der sich für fich ein die fehn für fich ein biefes, sich gegen sein Wohrendiges als ein Belichgutiges zu verhalten; es siellt sich also felbst als ein solches dar, dessen Begriff außer feinem Seyn salte. Eben so hat bie Bermunft die Rothwendigkeit, ihren eigenen Begriff als auser ihr solches, der in solches, der in solches, der ihr fallend, hirmit als Ding auzuschauen, als ein solches gegen das sie, auch des ein solches, der ihr fallend, biermit gegenstätig gegen fie, und das der int gegenstätig gegen fie, und des

feinen Begriff gleichgültig ift. Als Inftintt bleibt fie auch innerhalb biefes Genns. ober ber Bleichaultigteit fleben. und das Ding, welches den Begriff ausbrudt, bleibt ibm ein Anderes, ale biefer Begriff, ber Begriff ein Anderes ale bas Ding. Go ift bas organifche Ding fur fie nur fo 3med an ibm felbft, baf die Rothmendiateit, welche in feinem Thun als verborgen fich darftellt, indem bas Thuende barin als ein gleich= gultiges Fürfichfebendes fich verhalt, außer bem Drganifden felbft fallt. - Da aber bas Drganifche als 3med an ihm felbft fich nicht andere verhalten tann, benn ale ein foldes, fo ift auch dief ericheinend und funlich gegenwärtig, bag es 3med an ihm felbft ift, und es wird fo beobachtet. Das Organifche zeigt fic ale ein Gichfelbfterhaltendes und Inficaurudteb= rendes und Burudgetehrtes. Aber in biefem Gebn ertennt dieg beobachtende Bewuftfenn ben 3medbegriff nicht, ober dief nicht, daß ber 3medbegriff nicht fonft irgendwo in einem Berftande, fondern eben bier eriftirt und als ein Ding ift. Es macht zwifden dem 3medbegriffe und zwifden bem Turfichfebn und Gichfelbfterhalten einen Unterfchied, welcher feiner ift. Dag er teiner ift, ift nicht fur es, fondern ein Thun, bas gufällig und gleichgultig gegen bas, mas burch baffelbe gu Stanbe tommt, und gegen die Ginheit erfcheint, welche boch Beibes gufammenfnupft, - jenes Thun, und diefer 3med fallt ihm auseinander.

Mas in dieser Ansicht dem Organischen selbst gutommt, ist das gwischen seinem Ersten und Legten mitten inne liegende Thun, inssern ab den Ehparatter der Einzelnheit an ihm hat. Das Thun aber, inssessen es den Charatter der Mugemeinheit hat, und das Thuende demirinigen, was dadurch pervogederacht weite, gleich geset ist, das gweckmößige Thun als solches köme nicht ihm zu. Innes einzelner Thun, das nur Mittel ift, tritt durch seine Einzelnheit unter die Bestimmung einer durchaus einzelnen oder zusälligen Rothwendigkeit. Was das Organisch zur Erhaltung seiner selbst als Individuums, oder seiner alle

Gattung thut, ift baber biefem unmittelbaren Inhalte nach gang gefestos, benn bas Allgemeine und ber Begriff fallt außer ibm. Bein Thun ware fonach die leere Birtfamteit ohne Inhalt an ibr felbft; fie mare nicht einmal die Birtfamteit einer Dafchine, benn diefe hat einen 3med, und ihre Birtfamteit bierdurch elnen bestimmten Inhalt. Go verlaffen von bem Milgemeinen würde fie Thatigfeit nur eines Sependen, als Gebenben, b. b. eine nicht qualeich in fich reflettirte fenn, wie bie einer Gaure ober Bafe ift; eine Birtfamteit, Die bon ihrem unmittelbaren Dafenn fich nicht abtrennen, noch diefes, bas in ber Begiebung auf fein Entgegengefestes verloren geht, aufgeben, fich aber erhalten tonnte. Das Genn aber, beffen Birtfamteit die bier betrachtete ift, ift gefest als ein in feiner Begiebung anf fein Entgegengefestes fich erhaltendes Ding; Die Thatigteit als folde ift nichts als die reine mefenlofe Form feines gurfichfenns, und ibre Gubftang, die nicht bloß beftimmtes Gebn, fondern bas Allgemeine ift, ihr 3med fallt nicht außer ihr; fie ift an ibr felbft in fich jurudgebenbe, nicht burch irgend ein Grembes in fich gurudgelentte Thatigteit.

Diefe Einheit ber Mlgemeinheit und ber Thätigirti ift aber darum nicht für bieß beobachtenbe Bemußten, weil jene Einheit wesentlich die inner Bewegung bes Organischen ift, und nur als Begriff aufgesaßt werden kann; bas Beobachten aber such ein Womente in ber Ferm des Sepnis und Bleibens; und weil dos organische Gangs weigneich bieß ist, die Womente nicht so an ihm zu haben und nicht so an ihm sinden zu laffen, verwandelt das Bewußtehm in seiner Ansicht ben Gegensaß in einem folden, als er ihr aemaß ist.

Es entfleht ibm auf biefe Weife das organische Wefen als eine Bezichung zweier feben der und fester Momente, — eines Gegensages, beffen beibe Seiten ibm alo eines Theils of Ber Leobachung gegeben zu seyn icheinen, andern Theils ihrem Inhalte nach ben Gegenige bes organischen Amedbegriffs

und der Wirtlichteit ausbruden; weil aber ber Begriff als folder baran getilgt ift, auf eine buntlt und oberflächliche Meife, worin ber Gebante in bas Borflellen herabgefluten ift. Go feben wir ben erften ungefahr unter ben Innern, bie andere unter bem Augkern gemeint, und ihre Beziehung erzeugt bas Gefeb, bag bas Augert der Ausbrud bes Innern ift.

Dief Innere mit feinem Entgegengefesten und ihre Begiebung auf einander naber betrachtet, ergiebt fich, baf füre Erfte bie beiden Seiten bes Befetes nicht mehr wie bei frubern Befeten lanten, worin fie als felbfiffandige Dinge jebe als ein befonderer Rorper ericbienen, noch auch furs Andere fo, baf bas Allgemeine traend fonft außer bem Genenben feine Eriften haben follte. Conbern bas organifche Befen ift ungetrennt überhaupt ju Grunde gelegt, als Inbalt bes Innern und Meufern, und fur beide baffelbe; ber Gegenfat ift baburch nur noch ein rein formeller, beffen reale Geiten baffelbe Anfich gu ihrem Befen, qualeich aber, indem Inneres und Meußeres auch entgegengefeste Realitat und ein fur bas Beobachten verfchiedenes Gebn find, icheinen fie ibm jebes einen eigenthumlichen Jubalt ju haben. Diefer eigenthumliche Inhalt, ba er biefelbe Gubftang ober organifche Ginheit ift, tann aber in ber That nur eine verfcbiedene Form berfelben fenn; und bief mirb bon bem beobachtenben Bewuftfebn barin angebeutet, baf bas Meufere nur Musbrud bes Innern ift. - Diefelben Beftimmungen bes Berbaltniffes, namlich bie gleichgultige Gelbfiffanbigteit ber verschiedenen, und in ihr ihre Einheit, worin fie verfcwinden, baben wir an bem 3medbegriffe gefeben.

Es ift nun ju feben, welche Geftalt bas Innere und Meugere in feinem Schn bat. Das Innere als foldes muß eben fo febr ein außeres Schn, und eine Gestalt haben, wie des Meußera als solches, benn es ift Gegenstand ober felbft als Schenbes, und für die Beobachtung vorfanden griet.

Die organifche Subftang als innere ift bie einfache

Geele, ber reine 3medbegriff ober bas Allgemeine, melches in feiner Theilung eben fo allgemeine Gluffigteit bleibt, und baber in feinem Cenu als bas Thun ober als bie Bewegung ber perfdmindenden Birtlidteit erfdeint; ba bingegen bas Meufere eutgegengefest jenem febenben Innern in bem rubenden Gebn bes Organifchen befteht. Das Gefet ale bie Beziehung jenes Inneren auf dief Meufere brudt hiermit fei= nen Inhalt, ein Dal in ber Darftellung allgemeiner Domente ober einfacher Befenbeiten, und bas andere Dal in ber Darftellung ber verwirflichten Wefenheit ober ber Geftalt aus. Bene erften einfachen organifden Gigenicaften, um fie fo ju nennen, find Genfibilitat, Brritabilitat und Reproduttion. Diefe Gigenfchaften, wenigstens die beiben erften, icheinen fich amar nicht auf ben Drganismus überhaupt, fonbern nur auf den animalifchen gu beziehen. Der vegetabilifche brudt auch in der That nur den einfachen Begriff- bes Organismus aus, ber feine Momente nicht entwidelt; baber wir uns in Infebung ihrer, infofern fie fur die Beobachtung fenn follen, an benjenigen halten muffen, ber ihr entwideltes Dafenn barftellt.

Was nun fie selbst betrifft, so ergeben sie fich unmittelbar and bem Begriffe bes Selbstwecks. Denn die Sen stilltlität bridt überhaubt den irnfachen Begriff ber organischen Restletion in sich, oder die allgemeine Flüsssteit bestletben aus; die Irricabilität gebre des gegensteines Flüsssteit bestletben aus; die Irricabilität genome ben ersten unigen. In sich sein ertgenen und bei dem ersten rusigen In sich seines abstratte flürsschieden ergengeschet Berwirtlichung, worin jenes abstratte flürsschieden ergen für Anderes ist. Die Reproduktion aber ist die Altion dieses gangen in sich restlettung, worin es Buttung, worin eines Battung, worin also das Individuum sich von sich selbstäte, antweder seine organischen Theilt, oder das gange Individuum grungend wiederholt. In der Bedeutung der Selbstehaltung überhauft genommen bridt die Reproduktion den fermalen

Begriff des Organischen ober die Sensibilität aus; aber fle ift eigentlich ber reale organische Begriff, ober das Gange, bas als Individuum entweder burch die Servorbringung ber einzelnen Abeile feiner felbst ober als Gattung durch die Servorbringung von Individuem in fich jurudktehet.

Die andere Bedeutung biefer organischen Elemente, nämlich als bes Aruferen, ift ihre geftaltete Weife, nach verlicher fie als wirtliche, aber zugleich auch als allgemeine Theile ober organische Spieme verhanden find; die Genfibilität etwa als Vervenspiftem, die Arritabilität als Mustelipftem, die Reproduktion als Eingeneide der Erhaltung des Individbumun und ber Gattuna.

Eigenthumliche Gefete bes Organifden betreffen bemnach ein Berhaltnif ber organifden Momente in ihrer gebobbeiten Bebeutung, ein Dal ein Theil ber organifden Geftaltung, bas andere Dal allgemeine fluffige Bestimmtheit zu febn, welche durch alle jene Spfteme bindurchgeht. In bem Ausbrude eines folden Gefetes batte alfo 3. B. eine beftimmte Genfibis litat ale Moment bes gangen Organismus ihren Muebrud an einem beftimmt gebilbeten Rervenfoftem, ober fie mare auch mit einer bestimmten Reproduttion ber organifchen Theile bes Individuums, oder Fortpflangung bes Gangen vertnüpft, und fo fort. - Die beiben Geiten eines folden Befetes tomen beobachtet merben. Das Meufere ift feinem Begriffe nach bas Cenn fur Anderes; Die Genfibilitat bat 3. B. in bem fenfibeln Chfteme ihre unmittelbar verwirtlichte Beife; und als allgemeine Eigenschaft ift fle in ihren Meuferungen eben fo ein Begenftanbliches. Die Geite, melde bas Innere beift, bat ibre eigene aufere Geite, Die unterfcbieben ift bon bem, mas im Gangen bas Meufere beift.

Die beiben Seiten eines organischen Gesetes maren also gwar mohl gu beobachten, allein nicht Besete ber Begiehung berfelben; und die Beobachtung reicht nicht darum nicht gu, weil fie, als Beobachtung, zu turzsichtig wäre, und nicht empirisch versichern, sondern von der Idee ausgegangen werden sollte; benn solche Geise, wenn sie etwas Keckles wären, mußem in der That wirtlich vorhanden, und also zu beobachten sehn; sondern weil der Gedunkt von Gesegen dieser Art keine Mächreit zu haben sich erweist.

Es ergab fich fur ein Gefes bas Berbaltnif, bag bie allgemeine organifche Eigenfcaft an einem organifden Shfteme fich jum Dinge gemacht und an ibm feinen geftalteten Abbrnd hatte, fo baf beibe baffelbe Befen maren, bas ein Dal als allgemeines Moment, bas andere Dal als Ding vorhanden. Aber außerbem ift auch bie Geite bes Inneren für fich ein Berbaltnis mehrerer Seiten, und es bietet fich baber querft ber Gebante eines Gefetes an, als eine Begiebung ber allgemeinen organifchen Thatiateiten ober Gigenicaften auf einander. Db ein foldes möglich ift, muß fich aus ber Ratur einer folden Gigenicaft enticheiben. Gie ift aber, ale eine allgemeine Fluffigfeit, theile nicht etwas, bas nach ber Weife eines Dinges beidrantt unb in bem Unterfchiebe eines Dafenns fich balt, bas feine Befialt ausmachen follte, fonbern bie Genfibilitat geht über bas Dervenfoftem binaus, und burd alle anderen Softeme bes Organismus hindurch, - theile ift fie allgemeines Doment, bas mes fentlich ungeschieden und ungertrennlich von Reaftion ober 3rris tabilitat und Reproduttion ift. Denn als Reflexion in fic, bat fie folechthin die Reattion an ihr. Rur Infidreflettirtfenn ift Daffivitat, ober tobtes Genn, nicht eine Genfibilitat, fo wenig als Attion, mas baffelbe ift als Reattion, obne Infidreflettirtfebn Brritabilitat ift. Die Reflerion in ber Attion ober Reaftion, und Die Attion ober Reattion in ber Reflexion ift gerade bief, beffen Einheit bas Dragnifde ausmacht, eine Ginbeit, welche mit ber organifden Reproduction gleichbedeutend ift. Es folgt hieraus, baf in jeder Beife ber Birtlidteit Diefelbe Grofe ber Genfis bilitat, - indem wir guerft bas Berbaltnif berfelben und ber

Arritabilität ju einander betrachten, — vorhanden fen muß, als der Brritabilität, und daß eine organische Erscheinung ebn so febr nach ber einen als nach der anderen aufgescht und be- fimmt, oder wie man will, ertlärt werben tann. Daffelbe, was der Elne etwa für hohe Senfbilität nimmt, tann ein Undererchen so gut für hohe Breitabilität, und Britabilität von dere felben Bobe betrachten. Wenn sie Faktoren genannt werden, umd bieß nicht ein bedeutungslose Woort senn soll, so ist deben damit ausgessprochen, daß fe Momente des Begriff sind, also der treate Gegenstand, destie beiter Begriff ausmach, sie auf gleiche Weife an ibm hat, und wenn ert auf die eine bestimmt wird, als febr sensse hand ber no ehr irritabel aussischapen ift.

Werden fie untericbieben, wie nothwendig ift, fo find fie es dem Begriffe nach, und ihr Gegenfat ift qualitativ. Aber außer diefem mabren Unterfdiede auch noch als febend, und für Die Borftellung, wie fie Seiten bes Befetes febn tonnten, berichieben gefett, ericheinen fie in quantitativer Berichiebenheit. Ihr eigenthumlicher qualitativer Gegenfas tritt fomit in Die Grofe. und es entfleben Gefese ber Art, baf 3. B. Genfibilitat und Brritabilität in nugetehrtem Berbaltniffe ibrer Grofe fleben, fo daß, wie die eine wachft, die andere abnimmt; ober beffer gleich bie Grofe felbft gum Inhalte genommen, baf bie Grofe bon Etwas gunimmt, wie feine Rleinheit abnimmt. - Birb biefem Befete aber ein bestimmter Juhalt gegeben, etwa fo, baf bie Große eines Loche gunimmt, jemebr bas abnimmt, was feine Erfüllung ausmacht, fo tann dief umgetehrte Berhaltnif eben fo in ein gerades bermandelt und ausgedrudt merden, daß die Grofe bes Loche in geradem Berbaltniffe ber Menge bes Weggenommenen gunimmt; - ein tautologifder Gat, er mag ale direttes ober umgetehrtes Berbaltnif ausgebrudt merben, ber in feinem eigenthumlichen Musbrude nur Diefes beift. daß eine Grofe gunimmt, wie biefe Grofe gunimmt. Wie bas

Loch und das, mas es erfüllt und meggenommen wird, qualitas tiv entgegengefest, aber wie bas Reale berfelben, und beffen beflimmte Grofe in beiben, Gine und baffelbe, und eben fo Runahme ber Grofe, und Abnahme ber Rleinheit baffelbe ift, und ihre bebeutungeleere Entgegenfesung in eine Tautologie binquelauft: fo find die organifchen Momente gleich ungertrennlich in ihrem Realen, und in ihrer Grofe, Die Die Grofe beffelben ift; Gines nimmt nur mit bem Anderen ab und nimmt nur mit ibm au. benn Gines bat ichlechthin nur Bedeutung, infomeit bas Unbere porhanden ift; - ober vielmehr es ift gleichgultig, eine organis fche Ericheinung ale Brritabilitat, ober ale Genfibilitat gu betrachten, icon überhaupt, und eben fo wenn von ihrer Große gefprochen wird. Bie es gleichgultig ift, Die Bunahme eines Lochs, ale Bermehrung feiner ale ber Leerheit, ober ale Bermehrung der herausgenommenen Gulle auszusprechen. Der eine Rabl, & B. brei, bleibt gleich groß, ich mag fie pofitip ober negativ nehmen; und wenn ich die brei ju vier vergrößere, fo ift bas Pofitive wie bas Regative ju vier geworden; - wie ber Gubpol an einem Magnete gerabe fo fart ift, ale fein Rords pol, oder eine bofftipe Elettricitat, oder eine Gaure, gerabe fo fart ale ibre negative, oder ale bie Bafe, worauf fie einwirtt. - Ein foldes Grofes, als jene brei, ober ein Magnet u. f. f. ift ein organifches Dafebn; es ift basienige, bas permehrt und permindert mird, und menn es permebrt mirb, merben bei be Fattoren deffelben vermehrt, fo febr als beide Dole bes Dagnets, ober ale bie beiben Eleftricitaten, wenn ein Magnet u. f. f. verftartt wird, junehmen. - Dag beibe eben fo menig nach Intenfion und Ertenfion berichieben find, bas Gine nicht an Extenfion ab=, bagegen an Intenfion gunehmen tann, mabrend bas Andere umgetehrt feine Intenfion vermindern, bagegen an Extenfion junehmen follte, fallt unter benfelben Begriff leerer Entgegenfegung; Die reale Intenfion ift eben fo folechthin fo grof ale bie Extenfion, und umgefehrt.

Es geht, wie erhellt, bei biefem Gesegeben eigentlich so zu, das zureit Zeriadolitätist und Senssbillität den bestimmten organischen Gegensta aussmacht; dieser Inhalt verliert fich aber und der Gegensta verläuft sich in den sommenne des Bus und Abenehmens der Größe, oder der versischenen Intension und Extension; — ein Gegensta, der die Ratur der Emssbillität weiter nichts mehr angeht, und sie nicht mehr ausdrückt. Daher solches leeres Spiel des Gesetzgebens nicht an die organischen Mit Milem getrieben werden, und beruht übergaupt der Illebetanntschaft mit der logischen, und beruht übergaupt

Wird endlich flatt ber Sensstätlität und Arritabilität die Reproduction mit der einen oder der anderen in Beziehung geracht, so fällt auch die Bezenlassung au biefem Gefegeden himmeg; denn Reproduction fieht mit jenen Momenten nicht in einem Gegenstage, wie fie gegen einander; und da auf ihm dieß Geschaben beruht, so fällt hier auch der Schein seines Stattsfindens himmeg.

Das so eben betrachtet Geseggeben enthält bie Unterssiebes Organismus in ihrer Bedeutung von Momenten seines Begriffs, und sollte eigentlich ein apriorisses Geschegeben (ebn. Es liegt aber in ihm selbst wefentlich biefer. Gebante, daß sie Bedeutung von Borh an denen haben, und das bieß beobachtende Bewußissen hat sich ohnen, und das bieß beobachtende Bewußissen hat sich ohnen, und das bieß beobachtende Bewußissen hat sich ohnen, auf eine Jacken auf bet ab gerna halten. Die organische Wistfrügfeit hat nothwendig einen solchen Begensa an ihr, als ihr Begriff ausbrutt, und der als Zertiabilität und Senstbilität und Senstbilität werben tann, so wie sie beitwieder von der Reproduktion versiehen tann, so wie sie beitwieder von der Reproduktion versiehen tann, so wie sie beitwieder von der Reproduktion versiehen erscheinen. Die Ausgestlichte ihr die beitwieder von der Reproduktion versiehen erscheinen Begriffen Begriffen der Begriffen der bei Buneren, nicht das Ausgere, welches Musseren in Begriffung au betrachten sie.

Bird aber ber Begenfas ber Momente fo aufgefaßt, wie er an bem Dafenn ift, fo finten Genfibilitat, Brritabilitat, Reproduttion ju gemeinen Eigenfcaften herunter, Die gegen einander eben fo gleichgültige Allgemeinheiten find, als fbecififche Schwere, Karbe, Sarte, und fo fort. In biefem Ginne tann wohl beobachtet werden, daß ein Organifches fenfibler, ober irritabler, ober von groferer Reproduttionstraft fen als ein anberes: - fo wie baf bie Genfibilitat u. f. f. bes Ginen ber Art nach von der eines Anderen verfchieden'fen, Gine fich gegen beftimmte Reize andere verhalte, ale ein Anderes, wie bas Wferb andere gegen Safer ale gegen Seu, und ber Sund mieder ans bere gegen beibe, u. f. f. fo febr, ale beobachtet merben tann, baf ein Rorber barter ift ale ein anderer, und fo fort. - Allein biefe finnlichen Eigenschaften, Sarte, Farbe, und fo fort, fo mie bie Ericeinungen ber Reizempfanglichteit für Safer, ber Irris tabilität für Laften, ober ber Angahl und Art Junge gu gebabren, auf einander bezogen und mit einander verglichen, miberftreiten wefentlich einer Befegmäßigteit. Denn Die Beftimmtheit ihres finnlichen Gebne befteht eben barin, bolltommen gleichaultig gegen einander an eriftiren, und bie bes Begriffe entbunbene Freiheit ber Ratur vielmehr barguftellen, als bie Ginheit einer Begiebung, vielmehr ihr unvernünftiges Sin- und Serfbielen auf ber Leiter ber gufälligen Grofe gwifden ben Momenten bes Begriffs, als biefe felbft.

Die andere Seite, nach welcher die einsachen Memente bes organischen Begriffs mit den Momenten der Gestaltung verglichen werben, würde erft das eigentlich Gesetz geben, welches das wahre Auserer als Abbruck des Innern ausspräche.
— Weil nun jene einsachen Momente durchdeingende fluffigs Gigenschaften find, so jaden fie an dem organischen Dinge nicht einen solchen ausgeschiedenen realen Ausbruck, wie das ift, was eine einzelnes Sphem der Gestalt genannt wird. Der wenn die obstratte Jober des Organismus in jenn der Momenten nur barum mabrhaft ausgebrudt ift, weil fie nichts Stebenbes, fondern nur Momente bes Begriffs und ber Bewegung find, fo ift er bagegen als Beftaltung nicht in folden brei beftimmten Onftemen befaft, wie bie Angtomie fle aus einander legt. Infofern folde Shfleme in ihrer Birtlichteit gefunden, und burch bieß Rinden legitimirt merben follen, muß auch erinnert merben, baß die Anatomie nicht nur brei bergleichen Spfleme, fondern viel mehrere aufweift. - Alebenn muß, abgefeben biervon, überhaubt bas fenfible Spfiem etwas gang Anberes bedeuten, als bas mas Rervenfuftem genannt wird, fo bas irritable Suftem etwas Underes als bas Dustelinftem, bas reproduttive Gpftem etwas Anderes als die Gingemeibe ber Reproduttion. In ben Shftemen ber Beftalt als folder ift ber Organismus nach ber abftratten Geite ber tobten Eriftens aufgefaßt; feine Momente fo aufgenommen geboren ber Angtomie und bem Rabaver, nicht ber Ertenntnif und bem lebenbigen Organismus an. Alle folde Theile baben fie vielmehr aufgebort, gu fenn, benn fie boren auf, Proceffe ju febn. Da bas Gebn bes Drganismus mefentlich Allgemeinheit ober Reflerion in fich felbft ift, fo tann bas Cenn feines Bangen, wie feine Momente nicht in einem anatomifden Gofteme befteben, fondern ber mirtliche Musbrud und ihre Meuferlichteit ift vielmehr nur als eine Bemegung porhauben. Die fich burch bie periciebenen Theile ber Beftaltung verläuft, und worin bas, mas als einzelnes Spfiem herausgeriffen und firirt mirb. fich mefentlich als fliefendes Doment barftellt, fo baf nicht jene Birflichfeit, wie bie Anatomie fle findet, als ihre Realitat gelten barf, fonbern mur fle als Procef, in welchem auch bie anatomifden Theile allein einen Sinn haben.

Es ergiebt fich alfo, daß weber die Momente bes organifichen Innern für fich genommen, Seiten eines Gefetes bes Seyns abzugeben fabig find, indem fie in einem folchen Gefete von einem Dafen ausgesphochen, von einander unterschieben, und nicht jebe auf gleiche Beife anftatt ber anbern follte genannt werben tonnen; noch baf fie auf die eine Seite geffellt. in ber andern an einem feften Spfleme ihre Realifirung baben: benn bief lettere ift fo wenig etwas, bas überhaupt organifche Bahrheit hatte, als es ber Ausbrud jener Momente bes Innern ift. Das Wefentliche bes Organifden, ba es an fic bas MUgemeine ift, ift vielmehr überhaubt, feine Momente in ber Wirtlichteit eben fo allgemein, b. b., ale burchlaufende Proceffe au baben. nicht aber an einem ifolirten Dinge ein Bilb bes Mllgemeinen gu geben,

Auf diefe Beife geht an bem Organifden die Borftels lung eines Gefeses überhaubt verloren. Das Befes will ben Begenfas ale rubende Geiten auffaffen und ausbruden, und an ihnen die Beftimmtheit, welche ihre Beglebung auf einander ift. Das Innere, welchem bie ericeinenbe Mlaemeinbeit, und bas Meufere, welchem bie Theile ber rubenben Gefalt angehören, follten bie fich entsprechenden Geiten bes Befeses ausmachen, verlieren aber fo aus einander gehalten ibre organifde Bebeutung: und ber Borfiellung bes Befetes liegt gerabe bief jum Grunde, baf feine beiben Geiten ein fur fic febendes gleichgültiges Befieben batten, und an fie bie Begies bung als eine gedoppelte fich entfprechenbe Beftimmtheit bertheilt mare. Bebe Geite bes Draanifden ift vielmehr bief an ihr felbft, einfache MUgemeinheit, in welcher alle Beftimmungen aufgelöft find, und die Bewegung Diefes Muftofens ju febn.

Die Ginfict in ben Unterfdieb biefes Befetgebens gegen frühere Formen wird feine Ratur vollende aufhellen. - Geben wir nämlich gurud auf die Bewegung bes Wahrnehmens und bes barin fich in fich reflettirenden und feinen Begenftand bierburch beftimmenden Berftandes, fo bat diefer babei an feinem Begenftande bie Begiebung Diefer abftratten Beftimmungen, bes Allgemeinen und Gingelnen, bes Befentlichen und bes Meu-Berlichen, nicht vor fich, fonbern ift felbft bas Hebergeben, bem 14

Phanemenelegie.

biefes Uebergeben nicht gegenftanblich wirb. Sier bingegen ift bie organifche Ginbeit, b. b. eben bie Begiebung fener Begens fate, und diefe Begiebung ift reines Uebergeben , felbft ber Begenftand. Dief Hebergeben in feiner Ginfachbeit ift unmittelbar Allgemeinheit, und indem fie in ben Unterfchied tritt. beffen Begiehung bas Gefes ausbruden foll, fo find feine Momente als allgemeine Gegenftanbe Diefes Bewußtfebns, und bas Gefes lautet, baf bas Meufere Musbrud bes Innern feb. Der Berftand bat bier ben Gebanten bes Befebes felbft erfaft, ba er borber nur überhaupt Befete fucte, und die Momente berfelben ihm als ein beftimmter Inbalt. nicht als die Gedanten berfelben vorfdwebten. - In Anfebung bes Inhalts follen hiermit bier nicht folde Gefete erhalten merben, welche nur ein ruhiges Aufnehmen rein febenber Unterfchiebe in die Form ber Mugemeinheit find, fondern Befete, Die unmittelbar an diefen Unterichieden auch die Unrube bes Be= griffes, und damit jugleich bie Rothwendigfeit ber Begiebung ber Seiten haben. Allein weil eben ber Gegenftanb, Die oragnifche Ginbeit. Das unendliche Aufheben ober die abfolute Res gation bes Sebns mit bem rubigen Sebn unmittelbar vereinigt, und die Momente mefentlich reines Hebergeben find, fo ergeben fich teine folde febenbe Geiten, als für bas Befes erforbert merben.

Um folde ju erhalten muß ber Werfand sich an das andere Woment des organischen Berhälmisse dalten; mämlich an all Reflectlirtschu des organischen Dassens in sich siehe. Aber dieses Schn ist so volltommen in sich restetitet, daß ihm keine Bestimmtheit gegen Anderes übrig bleide. Das unmite telb are sinnlich Schn ist unmittelden mit der Bestimmtheit als solcher eins, und drüdt daher einen qualitativen Unterssied und ihm aus, wie z. B. Blau gegen Both, Saures gegen Mtaliesches u. s. f. Aber das in sich zurückgetommene organische Seven ist volltommen gleichgültig gegen Anderes, sein Dassen ist die einfache Mugemeinheit, und verweigert dem Beobachten bleibende finnliche Unterschiede, oder mad dofflicht ift, Beigt seine wefentliche Bestimmtheit nur als den Wechelle ift, Beindemebeiten. Wie fic daher der Unterschied als sehender ausbrück, ift eben dieß, daß er ein gleichgwültiger ift, d. b. als Größe. Siecin ist aber der Begriff getilgt, und die Rochpenologieit verschwunden. Der Inhalt aber und die Erstülung diese gleich gewinden. Der Anbalt aber und die Erstülung diese gleich getilden Bestimmungen in die Einfachbeit einer organischen Bestimmung zusammengenommen driebt dann zugleich dies aus, daß er eben ziene — der unmittelbaren Eigenschaft — Bestimmtheit nicht hat, und das Aualitative füllt allein in die Größe, wie wie voen gesehen.

Db alfo icon bas Begenftanblide, bas als organifde Beflimmtheit aufgefaßt wird, ben Begriff an ihm felbft bat, und fich bierburd von bem unterscheibet, bas fur ben Berftand ift, ber fich als rein mabrnehmend bei bem Muffaffen bes Inbalts feiner Gefete verhalt, fo fallt jenes Auffaffen boch gang in bas Princip und die Manier bes blof mahrnehmenden Berftanbes barum gurud, weil bas Aufgefafte gu Momenten eines Befe-Bes gebraucht wird; benn hierdurch erhalt es die Beife einer feften Bestimmtbeit, Die Form einer unmittelbaren Gigenicaft ober einer rubenben Erfdeinung, wird ferner in die Bestimmung ber Grofe aufgenommen, und die Ratur bes Begriffs ift unterbrudt. - Die Umtaufdung eines blof Wabraeuommenen gegen ein Infichreflettirtes, einer blof finnlichen Beftimmtheit gegen eine organifche verliert alfo mieber ihren Berth, und gwar baburch, baf ber Berftand bas Gefengeben noch nicht auf= gehoben bat.

Um die Bergleichung in Anfehung diefes Umtausches an einigen Beitpielen anguktlern, so wird etwa etwas, das für die RSdpruchung ein Thier won farten Wusterlen ift, — als thierischer Organismus von hoher Jeritabilität, oder was für die Wahrnehmung ein Justand großer Schwäche ift, — als Zu-14.

ftand hoher Senfibilitat, ober wenn man lieber will, als eine innormale Affettion und gwar eine Potengirung berfelben (Ausbrude, welche bas Sinnliche, flatt in ben Begriff, in ein Deutschlatein überfeben) bestimmt. Dag bas Thier farte Dusteln habe, tann vom Berflande auch fo ausbrudt werben, bas Thier befite eine große Dusteltraft, - wie bie große Schmache ale eine geringe Rraft. Die Beftimmung burch 3r= ritabilitat bat bor ber Bestimmung ale Rraft voraus, bag biefe bie unbeftimmte Reflerion in fich, jene aber bie beftimmte ausbrudt, benn bie eigenthumliche Rraft bes Mustele ift eben Arritabilitat, - und bor ber Bestimmung ale farte Musteln, daß, wie fcon in ber Rraft, bie Reflerion in fich angleich barin enthalten ift. Go wie bie Comache ober bie geringe Rraft, die organifche Paffivitat bestimmt burch Cenfibilität ausgebrudt wirb. Aber biefe Genfibilität fo fur fich genommen und firirt, und noch mit ber Beftimmung ber Große verbunden, und als grofere ober geringere Genfibilitat einer größern ober geringern Brritabilitat entgegengefest, ift jebe gang in bas finnliche Element und gur gemeinen Form einer Gigenfchaft berabgefest, und ihre Begiehung nicht ber Begriff, fonbern im Gegentheil bie Grofe, in welche nun ber Begenfas fällt, und ein gebantenlofer Unterfchied wird. Wenn bierbei amar bas Unbeffimmte ber Musbrude von Rraft und Starte und Comache entfernt murbe, fo entfteht jest bas eben fo leere und unbeftimmte Berumtreiben in ben Begenfaten einer bobern und niebern Genfibilitat, 3rritabilitat, in ihrem Aufund Abfleigen an und gegen einander. Richt meniger als Starte und Schmache gang finnliche gebantenlofe Bestimmungen find, ift die grofere ober geringere Genfibilitat, Irritabilitat, bie gebantenlos aufgefaßte und eben fo ausgesprochene finnliche Ericheinung. In Die Stelle jener begriffelofen Musbrude ift nicht ber Begriff getreten, fondern Starte und Schmache burch eine Bestimmung erfullt worden, Die fur fich allein genommen

auf dem Begriffe beruht und ihn zum Juhalte hat, aber diesen Utesprung und Sparatter gänzlich verliert. — Durch die Form ber Elufachheit und Unmittelbarteit alse, im welcher dieser Inhalt zur Serie eines Gesess gemacht wied, und durch die Größe, welche das Element des Unturschiedes solcher Bestimmungen ausmacht, behält das ursprünglich als Begriff styende und gesetz Westen die Westen des Kinnlichen Wahrenden, und bleibt von dem Ertennen so entferent, als in der Bestimmung von Eräfte und Schwäche ber Krast, oder durch unmittelbare sinnliche Elgenschaften.

Es ift jest auch noch dasjenige für fich allein zu betrachten übrig, was das Arufere des Organischen ift, und wie an ihm der Gegenfaß feines Innere und Neufern sich befimmt; so wie zuerst das Innere des Gangen in der Beziebung auf fein eines Aruferes betrachtet wurde.

Das Berhältnis biefer beiben Seiten aber an der organiichen Gestatt felbst näher bestimmt, so ift sie also nach einer
Seite gegen die unorganische Ratur getebet, auf der andern
aber für sich und in sie gestleitet. Das wirkliche organisiche Westen ist die Witte, welche das für sich sieh des Lebens mit dem Ausgern überhaupt oder dem Ansichten
jammenschließe. Das Extern des Fürschlichens ist aber das
Janere als unendliches Eins, welches die Momente der Gestalt

felbft aus ihrem Befteben und bem Sufammenbange mit bem Meufern in fich gurudnimmt; bas Inhaltslofe, bas an ber Beftalt fich feinen Inhalt giebt, und an ihr ale ihr Proces ericheint. In Diefem Ertreme ale einfacher Regativitat ober reiner Einzelnheit hat das Organifche feine abfolute Freis beit, wodurch es gegen bas Genn fur Anderes, und gegen bie Beftimmtheit ber Momente ber Geftalt gleichgultig und gefichert ift. Diefe Freiheit ift zugleich Freiheit der Momente felbft, fie ift ibre Moglichteit ale bafenende au ericheinen und aufgefaft zu werden, und wie gegen Meuferes find fie barin auch gegen einander befreit und gleichgultig, benn die Einfachbeit Diefer Freiheit ift das Genn oder ihre einfache Gubftang. Diefer Begriff oder reine Freiheit ift ein und baffelbe Leben, die Beftalt oder bas Cehn fur Anderes mag in noch fo mannigfaltigem Spiele umherschweifen; es ift diefem Strome bes Lebens gleichgültig, welcher Art die Dublen find, Die er treibt. -Surs Erfte ift nun ju bemerten. baf biefer Beariff bier nicht wie borbin bei der Betrachtung des eigentlichen Innern in feis ner Form bes Proceffes, oder der Entwidlung feiner Do= mente aufzufaffen ift, fondern in feiner Form ale einfaches Inneres, meldes die rein allgemeine Geite gegen bas mirtliche lebendige Wefen ausmacht, oder als bas Element bes Beftebens der fenenden Glieder ber Geftalt; benn biefe betrachten mir bier, und an ihr ift bas Befen bes Lebens als bie Ginfachheit des Beftehens. Alsbann ift bas Genn fur Anderes, ober die Beftimmtbeit ber mirtliden Geftaltung in diefe einfache Allgemeinheit aufgenommen, die ihr Wefen ift, eine eben fo einfache allgemeine unfinnliche Beftimmtbeit, und tann nur die febn, melde als Babl ausgebrudt ift. - Gie ift die Mitte der Geftalt, welche bas unbestimmte Leben mit bem mirtliden vertnübft, einfach wie biefes, und beftimmt wie biefes. Bas an jenem, bem Innern, als Babl mare, mußte bas Meufere nach feiner Beife als bie vielformige Birtlichteit,

Lebensart, Farbe und fo fort ausbruden, überhaupt ale die gange Menge ber Unterfchiede, welche in der Erscheinung fich entwideln.

Die beiben Geiten bes organifchen Gangen - Die eine bas Innere, bie andere aber bas Meufere, fo baf jebe wies ber an ihr felbft ein Inneres und Meuferes bat - nach ihrem beiberfeitigen Innern verglichen, fo mar bas Innere ber erften ber Begriff, ale die Unruhe ber Abftrattion; die gweite aber bat zu bem ihrigen bie rubende Allgemeinbeit, und barin auch die ruhende Bestimmtheit, die Bahl. Wenn baber jene, weil in ihr ber Begriff feine Momente entwidelt, burch ben Schein von Rothwendigfeit der Begiebung taufdend Gefege verhieß, fo thut diefe fogleich Bergicht barauf, indem fich die Bahl ale bie Bestimmung ber einen Geite ihrer Gefete zeigt. Denn bie Rabl ift eben die ganglich rubende, tobte und gleichgultige Beftimmtheit, an welcher alle Bewegung und Begiehung erlofchen ift, und welche die Brude ju bem lebendigen Dafen ber Triebe, ber Lebensart und bem fonftigen finnlichen Dafen abs gebrochen hat.

Diese Betrachtung ber Gestalt bes Drganischen als solester, und des Innern als eines Innern bloß ber Gestalt ist aber in der That nicht mehr eine Betrachtung bes Organischen. Denn die beiden Seiten, die bezogen werden sollten, sind nur gleiche gültig gegen einander geseht, und dodurch die Resterion in sich, welche des Mischen des Organischen ausmacht, aussechen. Sondern es wird hier vielmehr auf die unorganische Ratur die berrichte Bergleichung des Innern und Ausgern übergretragen; der unendliche Begriff ist hier nur des Wesen, des innerndig verwerbergen, oder außen in des Selcsten das innerndig verwerbergen, oder außen in des Selcsten fallt, und nicht mehr, wie am Organischen, seine gegenständliche Gegenwart hat. Diese Beziedung des Innern und Ausgern ist also noch in ihr ere eigentlichen Sphäre zu betrachten.

Buerft ift jenes Innere ber Beftalt als bie einfache Ein-



gelnheit eines unorganischen Dinges, die fpecifische Sowere. Sie tann als einsaches Schn eben so wohl, wie die Beftimmtehit der Jahl, deren fie allein fähig ift, beodachtet ober eigentlich durch Bergleichung von Beobachtungen gesunden werden, und ficheint auf diese Weife ib eine Seite des Geftges zu geben. Gestalt, Farbe, Hate, Jähigkeit und eine ungablige Menge anderer Signischaften würden zussammen die äußere Seite ausmachen, und die Leftimmtheit des Innern, die Jahl, auszuhrücken haben, so daß das Eine am Andern sein Gegen-bilb batte.

Weil nun bie Regativitat bier nicht als Bewegung bes Proceffes, fonbern als berubigte Einbeit ober einfaches Surfichfebn aufgefaßt ift, fo ericeint fie vielmehr als basjenige, wodurch das Ding fich bem Proceffe miderfest, und fich in fich und ale gleichgültig gegen ibn erhalt. Daburch aber, baf bief einfache Surfichfebn eine rubige Gleichgultigfeit gegen Underes ift, tritt die fverififche Somere als eine Gigenfcaft neben andere; und damit bort alle nothwendige Begiebung ibrer auf Diefe Bielheit, oder alle Befesmäßigkeit auf. - Die fpecififche Somere als dief einfache Innere, bat nicht ben Unterichied an ihr felbft, ober fie hat nur ben unmefentlichen; benn eben ibre reine Einfachbeit bebt alle mefentliche Unterfcheidung auf. Diefer unwefentliche Unterfchied, Die Grofe, mußte alfo an ber anderen Seite, welche bie Bielheit ber Gigenichaften ift, fein Gegenbild ober bas Undere baben, indem er baburch überhaupt erft Unterfchied ift. Wenn biefe Bielbeit felbft in die Ginfachbeit des Gegenfabes gufammengefaßt, und etwa als Rohafion bestimmt wird, fo bag biefe bas gurfichfebn im Anderefenn, wie die fpecififche Schwere bas reine Gur= fichfenn ift, fo ift biefe Robaffon querft biefe reine im Begriffe gefeste Beftimmtheit gegen jene Beftimmtheit, und die Manier bes Gefengebens mare bie, welche oben bei ber Begiebung ber Genfibilitat auf Die Brritabilitat betrachtet worben. - Alebann

ift fle ferner als Begriff bes Fürfichfebne im Anberefebn nur Die Abftrattion ber Seite, die ber fpecififden Comere acaenüber flebt, und bat als folde teine Eriftens. Denn bas Fürfichfenn im Andersfenn ift ber Procef, worin bas Unorganifche fein Gurfichfenn als eine Gelbfterhaltung ausmbruden batte, melde es bagegen bemabrte, aus bem Proceffe ale Moment ei= nes Produtts berauszutreten. Allein dief eben ift gegen feine Ratur, welche nicht ben 3med ober Allgemeinheit an ihr felbft bat. Gein Procef ift vielmehr nur bas beftimmte Berhalten, wie fein Gurfichfebn, feine fpecififche Somere fich aufbebt. Aber felbft bief bestimmte Berbalten, morin feine Robaffon in ihrem mahren Begriffe befteben murbe, und die beftimmte Grofe feiner fpecififchen Schwere, find gang gleichgultige Begriffe gegen einander. Wenn die Art bes Berhaltens gang außer Acht gelaffen, und auf die Borftellung ber Große eingefdrantt murbe, fo tonnte etwa diefe Bestimmung gedacht werden, baf bas grofere fpecififche Gewicht, ale ein boberes Infichfebn bem Gingeben in ben Procef mehr miberftande, als bas geringere. Allein umgetebrt bemabrt die Freiheit des Furfichfebne fich nur in ber Leichtiateit, mit Allem fich einzulaffen und fich in Diefer Dannigfaltigteit gu erhalten. Jene Intenfitat ohne Extenfion ber Begiebungen ift eine gehaltlofe Abftrattion. benn bie Ertenfion macht bas Dafe on ber Intenfitat aus. Die Gelbfterhaltung aber bes Unorganifden in feiner Begiebung fallt, wie erinnert. aufer ber Ratur berfelben, ba es bas Princip ber Bewegung nicht an ibm felbit bat, ober ba fein Gebn nicht bie abfolute Regativitat und Begriff ift.

Diefe andere Seite des Unorganifden baggen nicht als Procef, sondern als rubendes Seyn betrachtet, so ift fie die gemeine Robaffen, eine ein fache sindliche Eigenschaft auf die Seite getreten gegen das freigelaffene Moment bes Anderefebn, welches in vielen gleichgulitgene Chapfigften auseinander liegt, und unter biefe felbft, wie die specififice Schwere, tritig, bie Menge ber Gigenicaften gufammen macht bann bie anbere Seite gu biefer aus. Un ihr aber, wie an ben anderen, ift bie Sahl die einzige Bestimmtheit, welche eine Begiebung und He= bergang biefer Gigenicaften ju einander nicht nur nicht ande brudt, fondern eben wefentlich bief ift, teine nothwendige Begiebung au baben, fondern bie Bertilaung aller Befesmäfigteit barguftellen, benn fie ift ber Musbrud ber Beftimmtheit als eis ner unwefentlichen. Go baf alfo eine Reihe bon Rorpern, welche den Unterfchied als Bablenunterfchied threr fpecififchen Someren ausbrudt, burdaus nicht einer Reibe bes Unterfchiebs ber anderen Gigenicaften parallel geht, wenn auch, um bie Cache ju erleichtern, bon ihnen nur eine einzelne ober etliche genommen werden. Denn in ber That tonnte es nur bas gange Ronvolut berfelben fenn, mas in biefer Parallele bie andere Seite auszumachen batte. Diefes in fich ju ordnen und ju eis nem Gangen au verbinden, find bie Grofenbeftimmtbeiten biefer vielerlei Eigenschaften fur bie Beobachtung einer Geits borbanben, anderer Seits aber treten ibre Unterfcbiebe als qualitatio ein. Bas nun in biefem Saufen als pofitiv ober negativ bezeichnet werden mußte und fich gegenseitig aufhöbe, überhaupt die innere Riguration und Ervofition ber Formel, die febr que fammengefest fenn murbe, gehorte bem Begriffe an, welcher eben in ber Beife, wie die Gigenicaften als febenbe baliegen und aufgenommen werden follen, ausgefchloffen ift; in diefem Genn geigt teine ben Charafter eines Regativen gegen bie anbere, fondern die eine ift fo gut als die andere, noch beutet fle fonft ihre Stelle in ber Anordnung bes Gangen an. - Bei einer Reihe, die in parallelen Unterfchieben fortläuft - bas Berbaltnif mochte als auf beiben Seiten jugleich fleigenb, ober nur auf ber einen und auf ber anderen abnehmend gemeint merben, ift es nur um den letten einfachen Musbrud biefes gufammengefaften Bangen gu thun, welches bie eine Seite bes Befetes gegen die fpecififche Somere ausmachen follte; aber biefe eine

Seite, als fependes Refultat ift eben nichts Maberes, als was sigon erwähnt werben, namlich einzelne Ligenschaft, wie etwa auch die gemeine Sohässon, neben welcher die anderen und darunter auch die specifische Schwere, gleichgulitig vorhanden find, und jebe andere mit bem gleichen Rechte, d. b. mit dem gleichen Ultrechte zum Repräsentanten der gangen anderen Seite geröhlt werben tann; eine wie die andere würde das Wesen nur repräsentiren, auf deutsch: vorftellen, aber nicht die Sache felbst fenn. So daß der Bersuch, Köpper-Rechten zu finden, wech an der einfachen Pavallele gweiere Seiten geliefen, und die westentliche Natur der Köpper nach einem Gesetz diese dieser ausbridten, sür einen Gedanken genommen werden muß, welcher seine Musgade und die Weiten Musgade und die Weiten Musgade und die Weiter Musgade und die Weiter feiten Ausgade und die Weiter Musgade und die Weiter Musgade und die Weiter Musgade und die Weiter werden sollte, nicht kennt.

Es murbe porbin bie Begiehung bes Meuferen und Inneren an ber Beffalt, melde ber Beobachtung fic barftellen foll, fogleich ju ber Sphare bes Unorganifden berübergenommen; Die Beftimmung, welche fie bierber giebt, tann jest naber angegeben merben, und es ergiebt fich von ba noch eine andere Form und Begiehung biefes Berhaltniffes. Bei bem Organifchen nämlich fällt überhaupt bas binmeg, mas bei bem Unorganifchen bie Moalichteit einer folden Bergleichung bes Inneren und Heu-Beren bargubieten icheint. Das unorganifche Innere ift ein einfaches Inneres, bas für die Bahrnehmung als febenbe Gis genicaft fic barbietet; feine Beftimmtheit ift baber mefentlich bie Brofe, und es ericheint ale febenbe Gigenichaft gleichgültig gegen bas Meufere, ober bie vielen anderen finnlichen Gigenfcaf. ten. Das Gurfichfebn bes Dragnifd elebenbigen aber tritt nicht fo auf die Seite gegen fein Meuferes, fonbern bat bas Princip bes Unbersfebns an ibm felbft. Beftimmen wir bas Furfichfin als einface fich erhaltenbe Begiebung auf fic felift, fo ift fein Unberefebn bie einfache Regativitat, unb bie organifche Ginheit ift bie Ginheit bes fichfelbfigleichen Gich-



auffichbeziehens, und ber reinen Regativitat. Diefe Einheit ift ale Ginbeit bas Innere bes Dragnifchen; bief ift bierburch an fich allgemein, ober es ift Gattung. Die Freiheit ber Battung gegen ihre Birtlichteit aber ift eine andere ale bie Freibeit ber fpecififchen Schwere gegen bie Beftalt. Die ber letteren ift eine fenende Freiheit, ober baf fie als befondere Gis genfchaft auf die Geite tritt. Aber weil fie febenbe Freiheit ift, ift fie aud nur Eine Beftimmtheit, welche diefer Beftalt mefentlich angebort, ober moburd biefe als Wefen ein Beftimmtes ift. Die Freiheit ber Gattung aber ift eine allgemeine, und gleichgültig gegen biefe Beftalt ober gegen ihre Birtlichteit. Die Beftimmtheit, welche bem Fürfichfenn bes Unorganifden als foldem gutommt, tritt baber an bem Drganifden unter fein Gurfichfebn; wie fie an bem Unorganifchen nur unter bas Genn beffelben tritt; ob fie baber icon an diefem jugleich nur als Gigenfcaft ift, fo fallt ibr boch bie Burbe bes Befens au, weil fie als bas einfache Regative bem Dafenn als bem Gebn fur Anderes gegenüberfieht; und bief einfache Regative ift in feiner letten einzelnen Beftimmtbeit eine Rabl. Das Dragnifde aber ift eine Gingelnbeit, melde felbft reine Regativitat und daber bie fire Beffimmtheit ber Babl, welche bem gleichgültigen Gebn gutommt, in fich vertilgt. Infofern es bas Moment bes gleichgültigen Cepus und barin ber Sabl an ibm bat, tann fie baber nur ale ein Spiel an ihm, nicht aber als bas Wefen feiner Lebenbigfeit genommen werben.

Wenn nun aber ichon bie reine Regativität, das Princip bes Processes, nicht außer bem Organischen fallt, und es sie also nicht als eine Bestimmtheit in seinem Wessern das, sondern die Einzelnheit selbst an sich allgemein ist, so ist doch diese riue Einzelnheit nicht in ihren Momenten als selbst abstratzen ober all gemeinen an ihm eutwidelt und wirtlich. Sondern bieser Ausbeud tritt auser jener Allgemeinheit, welche in die

Innerlichteit gurudfallt, und gwifden bie Birtlichteit ober Beftalt, b. b. bie fich entwidelude Gingelnheit und gwifchen bas organifche MUgemeine, ober die Gattung, bas beffimmte MUgemeine, Die Art. Die Eriftens, ju melder Die Regativitat bes MUgemeinen ober ber Gattung gelangt, ift nur bie entwidelte Bewegung eines Proceffes, welcher fich an ben Theilen ber fenenden Geftalt verläuft. Satte die Gattung an ihr als ruhender Ginfachheit die unterfchiedenen Theile, und mare fomit ibre einfache Regativitat als folde qualeid Bewegung, welche fich durch eben fo einfache, unmittelbar an ihnen allgemeine Theile verliefe, die als folde Momente bier wirklich maren, fo mare die organifche Battung Bewuftfebn. Go aber ift Die einfache Beftimmtheit, als Beftimmtheit ber Art, an ihr auf eine geiftlofe Beife vorhanden; Die Birtlichteit fangt von ihr an, oder mas in die Birtlichteit tritt, ift nicht bie Gattung ale folme, b. b. überhaupt nicht ber Gebante. Diefe als wirkliches Dragnifdes ift nur burd einen Rebrafentanten bertreten, Diefer aber, die Babl, welche ben Hebergang aus ber Gattung in die individuelle Geftaltung gu bezeichnen, und ber Beobachtung die beiben Geiten ber Rothwendigteit, ein Dal als einfache Beftimmtheit, bas andere Dal fie als entwidelte gur Mannigfaltigfeit berausgeborene Geftalt gu geben fcheint, bezeichnet vielmehr die Gleichgültigfeit und Freiheit des Allgemeinen und Gingelnen gegen einander, bas bon ber Sattung dem mefenlofen Unterschiede ber Grofe preisgegeben wird, felbft aber als Lebenbiges von diefem Unterfchiebe fich eben fo frei erweift. Die mahre Allgemeinheit, wie fle bestimmt worben, ift bier nur inneres Befen; als Beftimmtheit ber Mrt ift fie formale Allgemeinheit, und diefer gegenüber tritt jene mahre Allgemeinheit auf die Geite ber Einzelnheit, Die baburch eine lebendige ift, und fich burch ibr Inueres über ibre Beftimmtheit als Art binmegfest. Aber diefe Gingelnheit ift nicht zugleich allgemeines Individuum, b. b. an dem die Allges

meinheit chen fo außer Mirtlichteit hatte, sondern dieß fallt außer bem Organisch lebendigen. Dieses all gemeine Andiewblumm aber, wie es unm tirct bar das Individuum der natürlichen Gestaltungen ift, ift nicht das Bermytsteyn selbst; sein Bafgen als ein zelnes organisches lebendiges Indie viduum mitte nicht außer ihm fallen, wenn es dieses sen sollte.

Mir feben daher einen Schutz, worin das eine Ertrem das alligemeines, ober als Milgemeines, ober als Gatung, das andere Ertrem aber daffelbe als Gingelnes, ober als allgemeines Individuum ift; die Mitte aber ift aus beiden zusummengefet, das erfte scheint in sie fich als bestimmte Allogemeines das Mit, das andere aber als eigentliche ober einzelne Einzelnheit zu schieden. — Und da diese einzelnheit der einzelnheit zu schieden. — Und da diese Schutz unter ihm eben de desienige begriffen, was als unorganische Ratur unterschieden wird.

Indem nun bas allaemeine Leben als bas einfache Befen ber Gattung bon feiner Geite Die Unterfchiebe bes Begriffs entwidelt, und fie als eine Reibe ber einfachen Beftimmts beiten barftellen muß, fo ift biefe ein Goftem gleichgültig gefet= ter Unterfciebe, ober eine Bablreibe. Wenn borbin bas Dragnifche in ber Form ber Gingelnheit biefem mefenlofen Un= terfchiebe gegenüber gefest murbe, ber ihre lebendige Ratur nicht ausbrudt und enthalt - und wenn in Anfebung bes Unorganifchen nach feinem gangen in ber Menge feiner Eigenfchaften entwidelten Dafenn eben dief gefagt merben muß, - fo ift es jest bas allgemeine Individuum, welches nicht nur als frei von jeder Gliederung ber Gattung, fonbern auch als ihre Dacht gu betrachten ift. Die Gattung, welche fich in Arten nach ber allgemeinen Bestimmtheit ber Bahl gerlegt, ober auch eingelne Bestimmtheiten ibres Dafebns, 3. B. Die Fignr, Farbe u. f. f. ju ihrem Gintheilungegrunde nehmen mag, erleibet in Die=

fem rubigen Seichäfte Gewalt von der Seite des allgemeinen Individuums, der Erde, welches als die allgemeine Regativistat, die Unterficiede, wie sie dieselben an sich pat und deren Natur um der Substanz willen, der sie angehören, eine andere ist als die Natur jener, gegen das Sussematissten der Gateung gettend macht. Diese Stun der Gattung wied zu einem gang eingesspänklich das fie nur innerhald jener mächtigen Clemente treiben dars, und das durch die zügellosse Gewalt berselben allenthalben unterbrochen, ludenhaft und verdümmert wied.

Es folgt bieraus, bas ber Beobachtung an bem geftalteten Dafebn nur die Bernunft als Leben überhaupt merben tann, welches aber in feinem Unterfcheiben teine vernunftige Reibung und Glieberung an fich felbft mirtlich bat, und nicht ein in fich gegrundetes Spflem ber Geftalten ift, - Wenn im Soluffe ber organifden Geftaltung Die Mitte, morin Die Art und ihre Birtlichteit als einzelne Individualitat fallt, an ihr felbft die Ertreme der inneren Allgemeinheit und ber allgemeis nen Individualität batte, fo murbe biefe Mitte an ber Bemes gung ibrer Birtlichteit ben Ausbrud und bie Ratur ber Allgemeinheit baben, und die fich felbft foftematiffrende Entwid: lung febn. Go bat bas Bemußtfebn, gwifchen bem allgemeinen Geifte und gwifden feiner Gingelnbeit ober bem finnlichen Bewuftfenn, jur Mitte bas Spflem ber Geftaltungen bes Bewußtfebns, als ein gum Gangen fich orbnendes Leben bes Beiftes, - bas Spftem, bas bier betrachtet wird, und welches als Weltgefdichte fein gegenftandliches Dafenn bat. Aber bie organifde Ratur bat teine Gefdichte; fle fallt von ihrem Illgemeinen, dem Leben, unmittelbar in die Einzelnheit des Das febns berunter, und die in diefer Birtlichteit vereinigten Dos mente ber einfachen Beftimmtheit und ber einzelnen Lebendigfeit bringen bas Berben nur als die jufallige Bewegung berbor, worin jedes an feinem Theile thatig ift und bas Gange erhals



ten wird, aber diefe Regfamteit ift für fich felbft nur auf ibren Puntt beschränte, meil das Gange nicht in ihm vorhanden ift, und bief ift nicht darin vorhanden, weil es nicht als Gangeb bier für fich ift.

Muferdem also, das die beobachtende Vernunft in der organischen Ratur nur jur Anschaumg ihrer selbst als allgemeines Erben überhaupt kommt, wied ihr die Anschaumg seiner Entwicklung und Realistrung nur nach gang allgemein unterschiedenen Sphiemen, bei deren Bestimmung ihr Wessen ihrt in dem Organischen als solchem, sondern in dem allgemeinen Indet in dem Organischen des solchemen, welche die Gattung verfügst.

Indem alfo in feiner Birtlichteit die Allgemeinheit des organifden Lebens fic, ohne die mahrhafte fürfichs febende Bermittlung, unmittelbar in bas Ertrem ber Eingelnheit herunterfallen laft, fo hat bas beobachtenbe Bewuftfebn nur bas Deinen als Ding bor fich; und wenn bie Bernunft bas mufige Intereffe baben tann, Diefes Deinen gu bes obachten, ift fie auf bas Befchreiben und Berergablen von Deinungen und Ginfallen ber Ratur befdrantt. Diefe geiftlofe Freiheit bes Meinens wird gwar allenthalben Anfange von Befeben, Spuren von Rothwendigfeit, Anspielungen auf Ordnung und Reibung, witige und icheinbare Begiebungen barbieten. Aber die Beobachtung tommt in ber Begiehung bes Organifchen auf die febenben Untericbiede bes Unorganifden, Die Elemente, Bonen und Rlimate, in Anfebung des Befetes und ber Rothmendigfeit nicht über ben großen Ginflug binaus. Go auf ber anbern Seite, mo bie Individualitat nicht die Bebeutung ber Erbe, fondern bes bem organifden Leben immanen= ten Gins bat, dies mit bem Allgemeinen in unmittelbarer Einheit gwar die Gattung ausmacht, aber beren einfache Ginbeit eben barum nur als Sabl fich beftimmt, und baber bie qualitative Ericeinung freilaft. - tann es bie Beobachtung

b. Die Beobachtung des Selbfibemußtfenns in feiner Reinheit und feiner Beziehung auf aufere Birtlichteit; logifde und pfodologifde Gefete.

Die Naturbeobachtung findet den Begriff in der unorganisischen Natur tralifier, Gestege, deren Momente Dinge sind, welche sich jugleich als Wichtenten werhalten; aber dieser Begriff ift nicht eine in sich resteiterte Ensachteit. Das Leben der organischen Natur ist dagegen nur diese in sich resteitere Einfachgeit, der Gegensaf seiner selbe, als des Mugemeinen und bes Einselnen, tritt nicht im Wessen diese Rugemeinen und bes Gingelnen, tritt nicht im Wessen diese stehen siehen unterfasbelofen Elemente sich trennte und bewegte, und in ihrem unterschieben kunn siehen beite bei entwiedelt dieses bei gugleich ununterschieben wert. Die Beobachung sindet diesen feacht und vor eine Bereit der unterfaste Einzelnheit eben so absolut in ihr selbst hat, nur in dem als Begriff erstlienden Begriffe selbst, ober in dem Selbskrunksfeben.

Indem fie fich nun in fich felbft tehet, und auf den als freien Begriff wirtliden Begriff richtet, findet fie zuerft die Gefege des Dentens. Diefe Einzelnheit, welche das Denten an ihm felbft ift, ift die abfratte, gang in die Binfachpeit gurudgenommene Bewegung des Regativen, und die Gefefe find außethalb der Realität. — Sie haben teine Realität, heißt

überhaupt nichts anders, als fie find ohne Bahrheit. Gie follen auch gwar nicht gange, aber boch formelle Babrbeit Tfebn. Allein bas Reinformelle ohne Realitat ift bas Bedanten-"bing, ober Die leere Abftrattion ohne Die Entzweiung an ihr, welche nichts anders ale ber Inhalt mare. - Auf ber andern Geite indem fie Befese bes reinen Dentens find, Diefes aber bas an fich Allgemeine, und alfo ein Wiffen ift, welches unmittelbar bas Genn und barin alle Realitat an ihm hat, find Diefe Gefese abfolnte Begriffe und ungetrennt Die Befenbeiten der form wie der Dinge. Da die fich in fich bewegende Allgemeinheit ber entameite einfache Begriff ift, bat er auf biefe Beife Inhalt an fic, und einen folden, welcher aller Inhalt, nur nicht ein finnliches Gebn ift. Es ift ein Inhalt, ber weber im Biberfbruche mit ber Form noch überhaupt von ihr getrennt, fondern vielmehr wefentlich fle felbft ift; benn biefe ift nichts anderes als das in feine reinen Momente fich trennende Allgemeine.

Bie aber diefe Form ober Inhalt fur bie Beobachtung als Beobachtung ift, erhalt ffe bie Beffimmung eines gefundes nen, gegebenen, b. i. nur febenben Inhalte. Er mirb rubiges Genn von Begiehungen, eine Menge abgefonberter Rothwendigfeiten, Die als ein fefter Inhalt an und fur fich, in ihrer Beftimmtheit, Bahrheit haben follen, und fo in ber That ber Form entzogen find. - Diefe abfolute Bahrheit firer Beftimmtheiten ober vieler verfchiebener Gefete miberfpricht aber der Einheit des Gelbftbewußtfenns, oder des Dentens und ber Form überhaupt. Das für feftes an fich bleibenbes Befes ausgefagt wird, tann nur ein Moment ber fich in fich refletti= renden Ginheit febn , nur als eine verichwindende Grofe auftres ten. Mus diefem Bufammenhange ber Bewegung aber von ber Betrachtung berausgeriffen und einzeln bingeftellt, fehlt ihnen nicht der Inhalt, benn fie haben einen beftimmten Inhalt, fonbern fie entbehren vielmehr ber Form, welche ihr Befen ift,

In der That nicht darum, weil fie nur formell febn und fel. nen Inhalt haben follen, fondern vielmehr aus bem entgegengefesten Grunde, weil fie in ihrer Beftimmtheit, ober eben als ein Inhalt, dem die Form genommen ift, für etwas Abfolutes gelten follen, find biefe Befebe nicht bie Dahrheit bes Den-In ihrer Babrbeit, als in ber Ginbeit bes Deutens veridwindende Momente, muften fie ale Biffen ober bentende Bemegung, nicht aber ale Gefete bes Wiffens, genommen merben. Das Beobachten aber ift nicht bas Wiffen felbft, und fennt es nicht, fonbern vertebrt feine Ratur in Die Geffalt bes Senns, b. h. faft feine Regativitat nur als Befete beffelben auf. - Es ift bier binreichend, Die Ungultigfeit ber fogenannten Dentaefese aus ber allaemeinen Ratur ber Cade aufgezeigt au baben. Die nabere Entwidlung gebort in bie frefulative Philosophie, morin fie fich als basienige zeigen, mas fie in Bahrheit find, nämlich einzelne verfdwindende Momente, beren Bahrheit nur bas Gange ber bentenben Bewegung, bas Wiffen felbft ift.

Diefe negative Einheit bes Denkens ift für fich felbft, ober I vielmicht fie ift das Kürfichfelbftfebnt, das Princip der Inbirdualität, und in feiner Realität, thuendes Bewußtfebn.

Bu ihm als der Realität jener Gefte wird baher das berbachtende Bewußtfebn durch die Natur der Sache fortgeführt. Indem biefer Jusammenhang nicht für es ift, so meint es, das
Denten in feinen Geften bleibe ihm auf der einen Seite flehen, und auf der andern Seite erhalte es ein anderes Sehn
an dem, was ihm jest Gegenfland ift, nämlich das thuende
Bewußtfepn, welches so für sich ift, das es das Anderessen aufhebt, und in dieser Amschauung feiner felbft als des Regativen
feine Wirtflichfeit hat.

Es eröffnet fich also für die Beobachtung ein neues Feld an der handelnden Wirtlichteit des Bewuftfebns. Die Bibchologie enthält die Menge von Gesesen, nach welchen ber Beift gegen bie verichiebenen Beifen feiner Birt. lichteit, als eines vorgefundenen Anderefenne, fic verfcbieben verhalt; theile um biefe in fich ju embfangen, und ben vorgefundenen Gewohnheiten, Gitten und Dentungsart, als morin er fic als Birtlichteit Gegenftand ift, gemaß zu merben, - theile um gegen fie fich felbftthatig ju miffen, mit Reigung und Leidenfchaft nur Befonderes baraus fur fich beauszugreifen, und bas Gegenftanbliche fich gemaß gu machen; bort fich gegen fich felbft als Einzelnheit, bier gegen fich als allgemeines Genn negativ zu perhalten. - Die Gelbifffanbigfeit giebt bem Borgefundenen nach ber erften Geite nur die Form bewußter Individualität überhaupt, und bleibt in Anfehung bee Inhalts innerhalb ber vorgefundenen allgemeinen Birtlichteit fieben; nach ber andern Seite aber giebt fie ibr wenigstens eine eigenthumliche Modifitation, die ihrem wefentlichen Inhalte nicht miberfpricht, ober auch eine folde, woburd bas Individuum als befondere Birtlichteit und eigenthumlicher Inhalt fich ihr ents gegenfest, - und jum Berbrechen wird, indem es fie auf eine nur einzelne Weife aufbebt, ober indem es bief auf eine allaes meine Weife und bamit fur alle thut, und eine andere Welt, anderes Recht, Gefes und Gitten an Die Stelle ber porbandes nen bringt.

Die beobachtende Phichologie, neiche zurft fipr Mahruthmungen von den allgemeinen Weifen, bie ihr an dem thätigen Bewußtichn vortemmen, ausspricht, sinder mancherlei Bermögen, Reigungen und Leidenschaften, und indem fich die Erinnerung an die Einheit des Selbstewußtissen sei der Ferergablung dieser Kollettion nicht unterdruden läte, muß sie vornigkens bie zur Bermunderung sertgegen, daß in dem Geifte, wie in einem Sade, so vielerlei und solche heterogene einauder zusällige Dings beisammen sehn können, besonders auch da sie sich nicht als todte rugende Dinge, sondern als unruhige Bewegungen grigen.

In der Berergablung biefer verfchiedenen Bermogen tft bie Beobachtung in der allgemeinen Geite; Die Ginheit Diefer vielfachen Rabiateiten ift die Diefer Allgemeinbeit entgegengefette Seite, die wirtliche Individualitat. - Die unterfchiebnen mirtlichen Individualitäten wieder fo aufzufaffen und gu ergablen, daß ber eine Menfc mehr Reigung gu biefem, ber aubere mehr ju jenem, der eine mehr Berftand als der andere habe, bat aber etwas viel Unintereffanteres, ale felbft bie Arten von Infetten, Moofen, und fo fort aufzugahlen; benn biefe geben ber Beobachtung bas Recht, fie fo einzeln und begrifflos gu nehmen, weil fie mefentlich bem Elemente ber gufalligen Bereinzelung angehoren. Die bewußte Individualitat bingegen, geifflos als eingelne febenbe Ericeinung an nehmen, bat bas Biberfprechende, baf ihr Befen bas Allgemeine bes Beiftes ift. Indem aber bas Auffaffen fie qualeich in Die Form ber Mugemeinheit eintreten laft, findet es ihr Befes, und icheint jest einen vernünftigen 3med ju baben, und ein nothwendiges Gefdaft gu treiben.

Die Momente, bie ben Inhalt bes Gefetes ausmachen, find einer Ceits bie Individualität felbft, anderer Ceits ihre allgemeine unorganische Rature, nämlich die vergefunderne Ilmefande, Lage, Gewohnheiten, Sitten, Religion und so weiter; aus diesen ist die bei berimmte Individualität zu begreifen. Die untdalten Bestimmtes benehrocht als Allgemeines, und find zu gleich Borhandenes, das sich der Beebachtung darbietet, und sich ner andern Seite in der Joren der Individualität auss brüdt.

ten u. f. f. gufammen gu fliefen und ihnen gemäß gu merben, als fich entgegengefest gegen fie ju verhalten, und fie vielmehr gu vertebren, - fowie gegen fie in ihrer Gingelnheit gang gleichs gultig fich ju verhalten, fie nicht auf fich einwirten ju laffen, und nicht gegen fle thatig ju febn. 2Bas auf die Individualitat Ginfluf und melden Ginfluf es haben foll, - mas eis gentlich gleichbedeutend ift, - hangt barum nur von ber Indivibualitat felbft ab; baburd ift biefe Individualitat biefe beftimmte geworben, beift nichts anders, als fie ift bieß fon gemefen. Umftanbe, Lage, Gitten und fo fort, welche einer Ceite gezeigt werben ale vorhanben, und anbrer Geite in Diefer beftimmten Individualitat, bruden nur bas unbeftimmte Wefen berfelben aus, um welches es nicht gu thun ift. Wenn biefe Umftande, Dentungeart, Gitten, Weltzuftand überhaupt nicht gemefen mare, fo mare allerbinge bas Indivibuum nicht geworben, mas es ift; benn biefe allgemeine Gubftang find alle, welche in biefem Beltzuftande fich befinden. -Bie er fich aber in biefem Individuum, - und ein folches foll begriffen werben, - partitularifirt bat, fo mufte er fich an und für fich felbft partitularifirt, und in biefer Beftimmtbeit, welche er fich gegeben, auf ein Individuum eingewirtt haben; nur fo batte er es ju biefem bestimmten gemacht, bas es ift. Wenn das Meufere fich an und für fich fo befchaffen bat, wie es an ber Judividualitat ericheint, mare biefe aus jenem bes griffen. Bir hatten eine geboppelte Gallerie von Bilbern, beren eine ber Bieberfchein ber anbern mare; Die eine Die Gallerie ber völligen Beftimmtheit und Umgrengung außerer Ums flande, die andere diefelbe überfest in die Beife, mie fie in bem bewußten Wefen find; jene die Rugelflache, Diefes ber Mittels, puntt, welcher fie in fich vorftellt.

Aber die Rugesffläche, Die Welt bes Individuums, hat unmittelbar die zweidentige Bebeutung, an und fur fich fepende Belt und Lage, und Belt des Individuums ent-

meber infofern ju febn, als biefes mit thr nur gufammengefloffen mare, fie fo, wie fle ift, in fich bineingeben laffen, und gegen fie fich nur als formelles Bewuftfebn verhalten batte; - ober aber Belt bes Individuums fo gu febn, wie bas Borhandene von ihm vertehrt worden ift. - Da um diefer Freiheit willen bie Birtlichteit biefer gedoppelten Bebeutung fabig ift, fo ift die Belt bes Individuums nur aus diefem felbft ju begreifen, und ber Einfluß ber Birtlichfeit, welche als an und für fich febend porgeftellt wird, auf bas Individuum, erhalt burch diefes abfolut den entgegengefesten Ginn, baf es entweder ben Strom ber einfliefenden Birtlichteit an ihm gemabren laft, oder baf es ibn abbricht und perfebrt. Sierburch aber wird die pfpcologifche Rothwendigteit ein fo leeres Wort, bas von bem, mas biefen Ginfluß foll gehabt haben, die abfolute Doglichfeit vorhanden ift, bag es ibn auch batte nicht baben tonnen.

Es fallt hiermit das Sepn hinweg, welches an und für fich ware, und die eine und zwar die allgemeine Seite eines Gefeges ausmachen follte. Die Individualität ift, was ihre Welfege ausmachen follten. Die Individualität ift, was ihre Welfe als eine ihrige ift; fie felbft ift der Ferig ibres Huns, worin fie fich als Wirtlichteit dargefiellt hat, und schlechtin nur Einheit des vorhandenen und des gemachten Sehne; eine Einheit, deren Seine nucht, wie in der Werstellung der inte Einheit, deren Seiten nicht, wie in der Werstellung der phichologischen Gesessals an sich vorhandene Welt und als für fich sehned Judividualität, auseinandersallen; oder wenn sie so jede für sich betrachtet wird, so ift teine Nothwendigkeit und Beses über Bugiebung für einander vorhanden.

c. Beobachtung der Beziehung des Gelbftbemußtfenns auf feine unmittelbare Birtlichteit; Phyfiognomit und Ghabellehre.

Die pinchologifche Beobachtung findet tein Gefet bes Berbaltniffes des Gelbitbewuftfenns zu der Birtlichteit, oder der ihm entgegengefesten Welt, und ift durch die Gleichgultigfeit beiber gegen einander auf die eigenthamliche Beftimmte bei ber aben Indien Indie Beftimmte bei ber einen Indibeibneilist jurudigetrieben, welche en und für fich felbft ift, ober den Gegensat bes Fürfichfeyns und bes Unfich febns in ihrer absoluten Bermittung getilgt enthält. Gie iff ber Gegenstand, der jett der Beobachtung geworden, ober zu bem fie übergeht.

Das Individuum ift an und fur fich felbft; es ift fur fich ober es ift ein freies Thun; es ift aber auch an fich; ober es felbft bat ein urfbrungliches beftimmtes Gebn. - eine Beflimmtheit, welche bem Begriffe nach baffelbe ift, mas bie Dibdologie außer ibm finden wollte. In ihm felbft tritt alfo ber Begenfas hervor, bief Gedoppelte, Bewegung bes Bemuftfenns, und bas fefte Cebn einer ericeinenben Birtlichteit, ju febn, eis ner folden, welche an ihm unmittelbar bie feinige ift. Dief Senn, ber Leib ber beftimmten Individualitat, ift bie Urfprunglichteit berfelben, ihr Richtgethanbaben. Aber indem bas Individuum jugleich nur ift, mas es gethan bat, fo ift fein Leib auch ber von ibm bervorgebrachte Musbrud feiner felbft; jugleich ein Beichen, welches nicht unmittelbare Gache geblieben, foubern moran es nur gu ertennen giebt, mas es in bem Ginne ift, bas es feine urfbrunglide Ratur ine Bert richtet. Betrachten wir die bier verhandenen Momente in Begichung

auf die vorhergehende Unsicht, so ift hier eine allgemeine menichtliche Gestalt, ober wenigkens die allgemeine eines Klimas, Weltbeils, eines Botte, wie vorhin diessehen allgemeinen Stitten und Bildung. Sierzu tommen die besondern Umfande und Lage inutrhalb der allgemeinen Wietsichtigkeit; bier ist diese besondere Weitschieder germation der Gestalt des Judvidumms. — Auf der andern Seitet, wie vorhin das freie Thun des Anderbeitungs und die Verlagen des feines gegen die vorhandene geset were, fieth bier bie Gestalt, als Musdeut sie vorhandene gesen die vorhanden geset wer, flest biere die Gestalt, als Musdeut sie vorhanden geset wie vorhanden geset die vorhanden geset werden.

Buge und Formen feines felbfithatigen Befens. Aber bie fo mobl allgemeine als befondere Birtlichteit, welche die Beobachs tung vorbin aufer bem Individuum vorfand, ift bier die Birtlichteit beffelben, fein angeborner Leib, und in eben biefen fallt ber Musbrud, ber feinem Thun angehort. In ber pibchologis iden Betrachtung follte die an und für fich febende Birtlichfeit und die bestimmte Individualitat auf einander bezogen merben; bier aber ift die gange beftimmte Individualitat Begenftand ber Beobachtung; und jebe Geite feines Begenfates ift felbft bief Sange. Bu bem auferen Bangen gebort alfo nicht nur bas urfprungliche Gebn, ber angeborne Leib, fondern eben fo bie Formation beffelben, bie ber Thatigfeit bes Innern angehort; er ift Ginheit bes ungebilbeten und bes gebilbeten Genne, und die von dem Gurfichfenn burchbrungene Birtlichteit bes Individuums. Diefes Ganze, welches bie beftimmten urfprunglichen feften Theile, und bie Buge, die allein burch bas Thun entfleben, in fich faft, ift, und bief Gebn ift Musbrud bes Innern, bes als Bewuftfebn und Bewegung gefetten Inbividuums. - Dief Innere ift eben fo nicht mehr bie formelle, inhaltlofe ober unbestimmte Gelbfthatigteit, beren Inhalt und Beftimmtheit, wie porbin, in ben auferen Umflanden lage, fonbern es ift ein an fic bestimmter urfprunglicher Charafter. beffen form nur die Thatigteit ift, : 3mifchen biefen beiben Geis ten alfo wird bier bas Berbaltnif betrachtet, wie es zu beftims men, und mas unter biefem Musbrude bes Innern im Meu-Bern gu verfteben ift.

Dies Meußere macht guerft nicht ale Organ bas Junrer sichtbar ober überhaupt zu einem Gehn für Andrees; benn bad Junrer, insesen von ban Drgane ift, ift so bie Thatigteit selbit. Der fprechende Mund, die arbeitende Hand, wenn man will auch noch die Beine dagu, sind die verwirtlichenden und vollbringenden Organe, welche das Thun als Thun, oder bad Innere als soldson an ihnen haben; die Meußerlichfeit aber,

welche es burch fle gewinnt, ift bie That, als eine pon bem Inbivibuum abgetrennte Birtlichteit. Sprache und Arbeit find Meuferungen, worin bas Inbividuum nicht mehr an ibm felbft fich behalt und befitt, fondern bas Innere gang außer fich tom. men lagt, und baffelbe Anderem preisgiebt. Dan fann barum eben fo febr fagen, baf biefe Meuferungen bas Innere gu febr. als bag fle es gu wenig ausbruden; gu febr, - weil bas Innere felbft in ihnen ausbricht, bleibt tein Gegenfat gwifchen tonen und biefem; fie geben nicht nur einen Musbrud bes Innern, fondern es felbft unmittelbar; ju menig, - meil bas Innere in Sprache und Sanblung fich ju einem Unberen macht, fo giebt es fich damit bem Elemente ber Bermanblung preis, welches bas gefprochene Wort und bie vollbrachte That vertebrt, und etwas anderes daraus macht, als fie an und fur fich als Sandlungen diefes bestimmten Individuums find. Dicht nur verlieren bie Berte ber Sandlungen burd biefe Muferlichteit von bem Einwirten Anderer ben Charafter, etwas Bleibenbes gegen andere Inbividualitäten au febn; fonbern inbem fie fic jum Innern, bas fie enthalten, als abgefonbertes gleichgültiges Meuferes verhalten, tonnen fie als Inneres burd bas Inbividuum felbft ein Anderes fenn, ale fie erfcheinen, - entweder daß es fie mit Abficht fur die Erfcheinung gu etwas Anderem macht, ale fie in Bahrheit find, - ober baf es ju ungefchidt ift, fich die Aufenfeite ju geben, die es eigentlich wollte, und fie fo au befeftigen, baf ihm bon Anderen fein Bert nicht vertebrt werden tann. Das Thun alfo, ale vollbrachtes Bert, hat die boppelte entgegengefeste Bedeutung, entweber bie innere Inbivibuglitat und nicht ihr Musbrud, ober als Meuferes eine von bem Inuern freie Birtlichteit gu febn, welche gang etwas Anderes ift ale jenes. - Um biefer Zweidentigfeit willen muffen wir uns nach bem Innern umfeben, wie es noch, aber fichtbar ober auferlich an bem Individuum felbft ift. Im Organe aber ift es nur als unmittelbares Thun felbft, bas feine Meuferlichkeit an ber That erlangt, die entweder bas Innere vorstellt oder auch nicht. Das Organ nach biefem Gegensfage betrachtet gewährt also nicht ben Ausbruck, der gesucht wird.

Wenn nun die äußere Gestalt nur, insofern sie nicht Organ, ober nicht Thun, hiermit als ruhen des Ganges ift, die innere Individualität ausdrüden könnte, so verhielte sie sich als ein bestehendes Ding, welches das Junere als ein Fremdes in sein passiver Daispn ruhig empfinge, und hierdurch das Zeischen bestehen wirde: — ein äußerer zusälliger Ausdruck, des mutelische Wieder. dein die bebeutungslos, — eine Sprache, der ren Tone und Tonverbindungen nicht die Sache selbst, sondern durch bie seine Wiedlig sur sie sind.

Eine folde willfürliche Berbindung von folden, Die ein Meuferes für einander find, giebt tein Gefes. Die Phoffogno= mit foll fich aber von anderen ichlechten Runften und beillofen Studien badurd unterfcheiden, daß fie bie beftimmte Individualitat in dem nothwendigen Gegenfate eines Innern und Meufern, des Charafters als bewußten Befens, und ebenbeffelben als fepender Geftalt betrachtet, und diefe Momente fo auf einander besieht, wie fie durch ibren Begriff auf einander bezogen find, und daber ben Inhalt eines Gefetes ausmachen muffen, In der Aftrologie, Chiromantie und dergleichen Wiffenfchaften bingegen icheint nur Meuferes auf Meuferes, irgend Etmas auf ein ibm Greindes bezogen gu febn. Diefe Ronftellation bei ber Geburt. und wenn dief Meufere naber auf ben Leib felbft gerudt mirb, Diefe Buge ber Sand find außere Momente für bas lange ober turge Leben, und bas Schidfal bes einzelnen Menichen überhaupt. Als Meuferlichfeiten verhalten fie fich gleichgultig ju einander und haben nicht bie Rothwendigfeit für einander, welche in der Begiebung eines Meufern und Innern liegen foll.

Die Band freilich icheint nicht fo febr etwas Meuberes für

bas Schidfal gu febn, fondern vielmehr als Inneres gu thm fich ju verhalten. Denn bas Schidfal ift auch wieder nur bie Ericheinung beffen, mas die beftimmte Individualitat an fic als innere urfbrungliche Beftimmtheit ift. - Bu miffen nun. was fie an fich ift, bagu tommt ber Chiromante wie auch ber Phyfiognomiter auf eine furgere Beife, als 3. B. Golon, ber erft aus und nach bem Berlaufe bes gangen Lebens bief miffen ju tonnen erachtete; er betrachtete bie Ericheinung, jene aber das Anfid. Daf aber die Sand bas Anfich ber Individuas litat in Ansehung ihres Schidfals barftellen muß, ift leicht baraus zu feben, daß fie nachft dem Organ ber Strache am meis ften es ift, wodurch der Menich fich gur Ericheinung und Berwirtlichung bringt, Gie ift ber befeelte Wertmeifter feines Bluds; man tann von ihr fagen, fie ift bas, mas ber Menfc thut, denn an ihr als bem thatigen Organe feines Gichfelbftvollbringens ift er als Befeelender gegenwartig, und indem er urfprünglich fein eigenes Schidfal ift, wird fle alfo dief Anfich ausbrüden.

Mus biefer Befimmung, dog bas Organ ber Thätigktit eben so wohl ein Seyn als das Thun in ihm ist, ober daß das innere Anflichen felbf an ihm gegenwärtig und ein Seyn für Andere hat, ergiedt sich eine andere Anslicht bestellt. Den, als die vorferige. Wenn nämlich die Organe überhaupt dorum nicht als Ausbrücke des Innern genommen werden gu tönnen sich zeigten, weil in ihnen das Thun als Thun agegnwärtig, das Thun als That aber nur Acuferes ist, und Inneres und Acuferes auf diese Sinten und erferte ist, und Inneres und Acuferes auf diese fein dienen fo muß nach ber betrachgene einander sind ober seyn tönnen, so muß nach ber betrachten Bestimmung das Organ auch wieder als Witte beiber genommen werden, indem eben dies, daß das Thun an ihm gegen datt jit, jungleich eine Acuferlichteit bessendt; und zwar eine andere als die That ist, jene nämlich bleibt dem Indibituum wud an ihm. — Diese Witte und Eine

beit bes Innern und Meufern ift nun furs Erfte felbft auch au-Berlich: alebann aber ift biefe Meuferlichteit qualeich in bas Innere aufgenommen; fle ficht ale einfache Meuferlichteit ber gerftreuten entgegen, welche entweder nur ein einzelnes für bie gange Individualitat jufalliges Bert ober Buftand, ober aber als gange Meuferlichkeit, bas in eine Bielbeit von Berten und Buffanden geriplitterte Schidfal ift. Die einfachen Buge ber Sand alfo, eben fo Rlang und Umfang ber Stimme, als die individuelle Beftimmtheit ber Gprace, - auch biefelbe wieber, wie fie burch bie Saud eine feftere Erifteng als burch bie Stimme betommt, bie Schrift, und gwar in ihrer Befonderheit als Sanbidrift - alles biefes ift Musbrud bes Innern, fo baf er als die einfache Meuferlichteit fich wieder gegen die vielface Meuferlichteit bes Sandelns und bes Schidfals, fich als Inneres gegen biefe verhalt. - Wenn alfo querft die beftimmte Ratur und angeborne Eigenthumlichteit bes Judividuums gusammen mit bem, mas fie durch die Bilbung geworben, als bas Innere, als bas Wefen bes Sandelne und bes Schidfals genommen wird, fo bat es feine Ericheinung und Meuferlichteit querft an feinem Munde, Sand, Stimme, Sanbidrift, fo wie an ben übrigen Organen, und beren bleibenben Beftimmtheiten; und alebann erft brudt es fich weiter binaus nach außen an feiner Birtlichfeit in ber Belt aus.

Miell num diese Witte sich als die Keußerung bestimmt, welche zugleich im Innere gurückgenommen ift, ift ihr Dassyn nicht auf das ummittelbare Organ des Thums eingeschäntt, sie in vielmehr die nichts bollbeingende Bewegung und Form bes Gestägts und der Gestägte und der Broegung sind nach diesem Begriffe das zurückgehaltene an dem Individum bleibende Thum, und nach seiner Bezischung auf das wirfliche Thum das eigene Beaufsschieftigen und Becobach und ber Individual und febe wirfliche Thum das eigene Beaufsschieftigen um Becobach ein bestiebt. Auch gestägt das Skessen un über die wirfliche

Meuferung. — Das Individum ift zu und bei feinem außeren Thun darum nicht flumm, weil es dabei zugleich in fich restet tirt ift, und es außert dies Inschrestleitriften; dies stevertische Thun ober die Brade des Individumm mit sich selbs darüber ift auch vernehmlich für andere, denn sie ist felbst eine Meußerung.

In Diefem Innern, welches in feiner Meuferung Inneres bleibt, mird alfo bas Reflettirt fenn bes Individuums aus feis ner Birtlichteit beobachtet, und es ift gu feben, melde Bemandtnif es mit diefer Rothmendigfeit bat, die in Diefer Ginheit gefest ift. - Dief Reflettirtfenn ift guerft verichieden von ber That felbft, und tann alfo etwas Anderes febn und für ctmas Anderes genommen werben, als fie ift; man fieht es einem am Beficht an, ob es ibm Ernft mit bem ift, mas er fagt ober thut. - Umgetehrt aber ift bicfes, mas Musbrud bes Innern febn foll, qualeich febenber Musbrud, und fällt biermit felbft in die Beftimmung des Gebns herunter, bas abfolut gufällig für das felbftbemußte Wefen ift. Es ift baber mobl Musbrud, aber gugleich auch nur wie ein Beiden, fo bag bem ausgedrudten Inhalte bie Beichaffenheit beffen, moburch es ausgedrudt wird, volltommen gleichgültig ift. Das Innere ift in biefer Ericeinung mohl fictbares Unfichtbares, aber obne an fle getnüpft gu febn; es tann eben fo mobl in einer andes ren Ericheinung febn, als ein anderes Inneres in berfelben Erichemung fenn tann. - Lichtenberg fagt baber mit Recht: "Befest der Phyfiognom hafdte ben Menfchen ein-"mal, fo tame es nur auf einen braven Entidlus "an, fich wieder auf Jahrtaufende unbegreiflich gu "machen." - Bie in bem vorbergebenden Berbaltniffe bie vorliegenden Umftande ein Cependes maren, moraus die Indi= vidualität fic bas nahm, mas fie vermochte und mollte, entweber fich ihm ergebend ober es vertebreut, aus welchem Grunde es die Rothmendigfeit und bas Befen ber Individualität nicht enthielt, - eben fo ift bier bas ericheinende unmittelbare Gebu

der Individualität ein solches, das entweder ihr Restlettirtsen aus der Wirtlichteit und ihr Inschien ausderte ber das fin aus der Wirtlichteit und ihr Inschien gegen das Bezeichnett, und darum in Bahrheit nichts bezeichnet; es ift ihr eben so wehl ihr Erfact als ihre Waste, die sie ablegen kann. — Sie durcheingt ihre Gestalt, bewegt sich, spricht int ihr; aber dief gange Tofen tritt eben so als ein gleichgulliges Senn gegen den Willen und die Sandlung über; sie tilgt an ihm die Bedeutung, die es vorfin hatte, ihr Restletturfen in sich oder ihr wahres Wessen au ihm zu haben, und legt es umgefehrt viels mehr in den Willen und bir die Kaat

Die Individualitat giebt basjenige Infichreflettirtfebn auf, meldes in ben Bugen ausgebrudt ift, und legt ibr Befen in bas Bert. Sierin miberfpricht fie bem Berhaltniffe, welches von bem Bernunftinftintte, ber fich auf bas Beobachten ber felbfibewußten Individualität legt, in Anfebung beffen, mas ibr Inneres und Meuferes febn foll, fefts gefest wird. Diefer Befichtepuntt führt une auf den eigents lichen Gedanten, der der bbbfiognomifden - wenn man fo will - Biffenfcaft jum Grunde liegt. Der Begenfat, auf welchen dief Beobachten gerathen, ift ber Form nach ber Begenfas von Prattifchem und Theoretifchem, beibes nämlich innerhalb des Prattifden felbft gefest, - von der fich im Sanbeln, (bieg im allgemeinften Ginne genommen), verwirklichenden Individualitat, - und berfelben, wie fie in biefem Saudeln augleich baraus beraus, in fich reflettirt, und es ihr Begenftanb ift. Das Beobachten nimmt diefen Gegenfat nach bemfelben vertehrten Berhaltniffe auf, worin er fich in ber Erfcheinung bestimmt. Für bas unwefentliche Meufere gilt ibm bie That felbft und bas Bert, es feb ber Sprache ober einer bes fefligteren Birtlichteit, - fur bas mefentliche Innere aber bas Infichfebn ber Individualität. Unter ben beiben Seiten, welche bas prattifde Bewuftfenn au ibm bat, bem Bes

absichtigen und der That, — dem Meinen über feine Sandlung, und der Sand lung selbst wöhlt die Beobachtung jene Beite jum wahren Innern; — dieses soll seine mehr ober weniger un wo eseutliche Ausserung an der That, seine wahre aber an seiner Gestalt haben. Die lehtere Acuserung ift unmittelbare sinnliche Gegenwart des indbriduellen Geistes; die Innertidskeit, die die wege sein soll, sie Gegenbeit der Absicht und die Einzelnheit des Fairschieftenes; beides der gemeinte Beist. Was das Beobachten zu seinen Gegenständen hat, ist also gemeintes Dasseyn, und zwischen such es Gefest auf.

Das unmittelbare Meinen über Die gemeinte Begenwart bes Beiftes ift die natürliche Phyliognomit, bas porichnelle IIrtheil über die innere Ratur und ben Charafter ihrer Geftalt bei ihrem erften Anblide. Der Gegenstand Diefer Meinung ift von der Art, daß es in feinem Wefen liegt, in Wahrheit etwas Underes ju fenn, als nur finnliches unmittelbares Genn. Es ift gwar auch eben biefes im Ginnlichen aus ibm Jufichreflettirtfenn, mas gegenwartig, Die Gichtbarteit als Gichtbarteit bes Unfichtbaren, mas Gegenstand bes Beobachtens ift. Aber eben biefe finnliche unmittelbare Gegenwart ift Birtlichteit bes Beiftes, wie fie nur fur die Meinung ift; und bas Beobachten treibt fich nach biefer Ceite mit feinem gemeinten Dafenn, mit ber Physicanomie, Sandidrift, Jon ber Stimme u. f. f. berum. - Es bezieht foldes Dafenn auf eben foldes gemeintes Inneres. Es ift nicht ber Morber, ber Dieb, melder ertannt werben foll, fondern die Kahigteit, es gu febn; Die fefte abftratte Beftimmtheit verliert fich baburd in die tontrete uns endliche Beftimmtheit des eingelnen Individuums, die nun tunftreichere Schildereien erforbert, als jene Qualifitationen find. Golde tunftreichen Schildereien fagen mobl mehr ale bie Qualifitation burd Morber, Diebe, oder gutherzig, unverdorben u. f. f., aber fur ihren 3med das gemeinte Genn, ober bie einDie Befete, welche biefe Biffenfchaft ju finden ausgebt, find Begiebungen Diefer beiben gemeinten Geiten, und tonnen baber felbft nichts als ein leeres Deinen fenn, Much ba bief vermeinte Biffen, das mit der Birtlichteit des Beiftes fich au thun macht, gerade dief ju feinem Begenftande bat, baf er aus feinem finnlichen Dafenn beraus fich in fich reflettirt, und bas beftimmte Dafenn fur ibn eine gleichgultige Bufalligteit ift, fo muß es bei feinen aufgefundenen Befegen unmittelbar miffen. baß nichts bamit gefagt ift, fonbern eigentlich rein gefdmast ober nur eine Deinung bon fich gegeben wird; ein Musbrud. ber die Babrheit bat, dief ale baffelbe auszusbrechen, - feine Meinung ju fagen und bamit nicht bie Gache, fondern nur eine Meinung von fich beigubringen. Dem Inhalte nach aber tonnen biefe Beobachtungen nicht von benen abmeiden: "Es regnet allemal, wenn wir Jahrmartt haben," fagt ber Rramer: "und auch allemal wenn ich Bafche trodne," fagt bie Bausfrau.

Lichtenberg, ber bas physiognomifc Beobachten fo charafteriffer, fogt auch noch bieß: "wenn jemand fagte, du handelft "mar wie ein ehrlicher Mann, ich sehe es aber aus beiner Bi-"gaur, bu zwingst bich, und bift ein Schelm im Gergen; fürmohr "eine solche Anrebe wird bis ans Ende ber Melt von jedem

16

"braven Rerl mit einer Dhrfeige erwiedert merben." - Diefe Erwiederung ift besmegen treffend, weil fie bie Widerlegung ber erften Borausfesung einer folden Biffenfchaft bes Meinens ift, das namlid bie Birtlidteit bes Menfchen fein Geficht u. f. f. fen. - Das mabre Genn bes Denichen ift vielmehr feine That; in ibr ift die Individualitat mirtlid, und fie ift es, welche bas Bemeinte in feinen beiben Geiten Einmal bas Gemeinte als ein leibliches rubenbes Genn: Die Individualitat fiellt fich vielmehr in ber Sandlung als bas negative Mefen bar, welches nur ift, infofern es Senn aufhebt, Alsbann bebt die That die Unaussprechlichteit der Meinung eben fo in Anfehung der felbftbemuften Individualitat auf, welche in der Meinung eine unendlich beftimmte . und bestimmbare ift. In der vollbrachten That ift diefe folechte Unendlichfeit vernichtet. Die That ift ein Ginfach = beftimmtes, Allgemeines, in einer Abstrattion au Befaffendes; fie ift Mord, Diebftabl, ober Wohlthat, tapfere That und fo fort, und es tann pon ibr gefagt merben, mas fie ift. Gie ift bief, und ibr Gebn ift nicht nur ein Zeiden, fonbern bie Cache felbft. Gie ift dief, und der individuelle Denich ift, mas fle ift; in ber Ginfachbeit Diefes Gebns ift er fur Andere fenendes, allgemeines Wefen, und bort auf, nur Gemeintes gu febn. Er ift gwar barin nicht als Beift gefest; aber indem bon feinem Sebn ale Gebn bie Rebe, und einer Geits bas gebopbelte Sebn, der Geftalt und der That, fich gegenüberfleht, und jene wie diefe feine Birtlichteit febn foll, fo ift vielmehr nur bie That ale fein achtes Gebn au behaupten, - nicht feine Rigur, welche bas ausbruden follte, mas er ju feinen Thaten meint, oder mas man meinte, daß er thun nur tonnte. Eben fo indem anderer Ceits fein Bert und feine innere Dog= lichteit, Rabigteit oder Abficht, entgegengefest merben, ift jenes allein fur feine mabre Birtlichteit angufeben, menn auch er felbft fic darüber taufcht, und aus feiner Sandlung in fich getehrt, in Diefem Innern ein Anderes gu febn meint, als in ber That. Die Individnalitat, Die fich bem gegenftandlichen Clemente anvertraut, indem fie jum Berte mirb, giebt fich bamit mohl bem preis, verandert und vertehrt gu merden. Aber ben Charafter ber That macht eben dief aus, ob fie ein mirtliches Senn ifi, bas fich halt, oder ob nur ein gemeintes Wert, bas in fich nichtig vergebt. Die Begenftandlichteit verandert uicht Die That felbit, fondern zeigt nur, mas fie ift, b. b. ob fie ift, ober ob fie nichte ift. - Die Bergliederung Diefes Genne in Abfichten und bergleichen Reinheiten, modurch ber mirtliche Menfch, b. h. feine That, wieder in ein gemeintes Cebn gurud's ertlart werden foll, wie er wohl felbft auch fich befondere Mbfichten über feine Birtlichteit erichaffen mag, muffen bem Din-Siggange ber Deinung überlaffen bleiben, ber, wenn er ftine thatenlofe Beiebeit ins Bert richten, ben Charafter ber Bernunft am Sandeluben abläugnen und ibn auf Diefe Weife migbandeln will, daß er fatt der That vielmehr die Rigur und Die Quae fur bas Cenn beffelben ertlaren will, Die obige Ermieberung an befahren bat, die ihm erweift, daß Gignr nicht das Unfich ift, fondern vielmehr ein Gegenftand ber Behandlung febn tann.

Dechen wir nun auf ben Umfang der Berhöltniffe überhaupt, in welchen die felbstewußte Individualität un ibrem kenferm flehen beobachtet merben kann, so wird eines gurud fenn,
welches die Beobachung sich noch zu ihrem Gegenstande machen
soll. In der Phochologie ist es die außerer Wirtlichteit
der Dinge, welche an dem Geiste ihr sich bewußtes Gegenbild haben und isn begreistich machen soll. In der Physiconomit dagegen soll er in feinem eigenen Necht in einem Schn, welches die Sprache — die sichten Unschlichteit
teit seines Wessen fep, ertaunt werden. Roch ist die die
feit seines Wessen Geite der Wirtlichteit übrig, daß die Individualität an ihrer unmittelbaren sesen aufpenden Wirtlichteit
ütät an ihrer unmittelbaren sesen zasspehen Wirtlichteit

ihr Wefen ausspreche. — Diefe lehte Beziehung unterscheidet sich auf den von der physiognomischen dadurch, das diese die filte den nie Engemmart des Jaddiviums int, das in seiner handelnden Ausserung zugleich die sich in sich reflektirende und betreachtende auffelt, eine Ausserung, welche seiche Bewegung ist, ruhende Jüge, welche selbst wefentlich ein dermitteltes Seign sind. In der noch zu der kelbst wefentlich ein Vermitteltes Seign sind. In der noch zu der nicht an ihr selbst welche inicht an ihr selbst redenes Zeichen, sondern getrennt von der selbst derwussen glich zu für sich darkelt und ab blose Ding ist.

Bunachft erhellt fiber bie Beziehung bes Innern auf bief fein Amgrece, baf fie als Berhollmig bes Raufalgufammenhangs begriffen werben zu muffen icheint, indem die Beziehung eines Anfichfebenben auf ein anderes Anfichfebenben, als eine noth wend ige, bief Berhallniß ift.

Dag nun die geiftige Individualitat auf den Leib Birtung habe, muß fle als Urfache felbft leiblich fenn. Das Leibliche aber, worin fie als Urfache ift, ift bas Organ, boch nicht bes Thuns gegen die außere Birtlichfeit, fondern bes Thuns des felbfibemuften Befens in fich felbft, nach aufen nur gegen feinen Rorper; es ift nicht fogleich abgufeben, meldes diefe Dr= gane febn tonnen. Burde nur an die Organe überhaupt ge= bacht, fo murde bas Draan ber Arbeit überhaupt leicht bei ber Sand febn, eben fo bas Organ bes Befdlechtstriebes und fo fort. Allein folche Organe find als Wertzeuge ober als Theile ju betrachten, welche ber Beift als Ein Ertrem jur Mitte gegen bas andere Ertrem, bas außerer Begenftand ift, bat. Sier aber ift ein Draan verftanden, worin bas felbftbewufte Indivibuum ale Ertrem gegen feine eigene ibm entgegengefeste Birtlichteit fich fur fich erhalt, nicht zugleich nach aufen gefehrtes, fondern in feiner Sandlung reflettirtes, und woran die Seite bes Cenns nicht ein Cenn fur Anderes ift. In ber phyfiognomifden Begiebung wird bas Organ gwar auch als in fich restettietes und das Thun besprechendes Daschen betrachtet; aber dies Sepn ift ein gegenständliches, umd das Reitlutat der physiosomischen Bebeadung ift dieses, das das Selfsstenussischen gegen eben diese Riedungsteit, als gegen etwas Gleichgültiges, grgenüber tritt. Diese Gleichgültigkeit verschwindet darin, das dies Insschrecktietspus selbst wirten die; daburch erhält jenes Dasfon eine nothwendige Beziehung auf es; daß es deer auf das Dassen wirtend sep, muß es selbst ein dech nicht einem ich gegentlich gegenständliches Sepn haben, und als dies Degan soll es ausgezielt werden.

Im gemeinen Leben nun wird 3. A. der Zorn, ale ein siches inneres Dun, in die Leber vertigt; Plato ") giete thy sogar noch etwas Söcheres, das nach Einigen sogar das Söchfei, au, nämlich die Prophyzeihung, oder die Gabe, das Hillige und Ewige unwermünftiger Weife ausgufprechen. Milein die Bewergung, welche das Individuum in der Leber, dem Herzen und so fort hat, samn nicht als die gang in sich restletter Brwegung besselben angeschen wirden, sowie an in ein die fiel den in der Ann nicht als die gang in sich bestürzt frei den viellunger sogalfie der angeschen verden, sowie gegen ist, und ein animalisches braus gegen die Ausgestlichteit sich wendendes Dassyn bei der

Das Nervenfystem hingegen ift die unmittelbare Russe bes Organischen in feiner Bemegung. Die Rerven felbst find gwar wieder die Organe des ichem in feine Nichtung nach Ausen versenten Wemussehrende — dien inde gegenständliche, die auch nicht hinausgehende, — unmittelbare Gegenwart des Selbskemussiens betrachtet werden. Instefen des Wement des Seyns, welches dieß Organ hat, ein Gehn für Anderes Orffyn ift, ift es todtes Seyn, nicht mehr Gegenwart des Selbskemussiense. Dieß Insichtelbsken in deer seinem Begriffe nach eine Filissisteit, werin die Kreife, die dareit geworfen werden, sich unmittelbar aussein, und tein Unterschie

<sup>9)</sup> Platon. Timacus III., p. 71. D. edit. Stephan,

als fepenber fich ausbrudt. Inswischen wie ber Beith felbft nicht ein Abstratt-einfaches ift, fombern ein Gliften won Bomegungen, worin er fich in Momente unterfigeibet, in biefer Unterscheidung felbst aber frei bleibt, und wie er feinen Körper überhaupt zu verschieben Berrichtungen gliebert, und einen einseinen Theil befilben nur Einer bestimmt, fo kann auch sich worgestellt werden, daß das flüffige Gen feines Inflichfen weil auch fich vorgestellt werden, daß das flüffige Gen feines Inflichfen mit, weil das in sich erseltitte Gepn des Geistes im Gehirn felbst wieder nur eine Mitte sienes Reinen Wefens umb feiner törperlichen Gliederung ift, eine Mitte, welche hiermit von der Ratur beiber und also von der Seite ber letzeren auch die feperbe Gliftenum wieder an fit baben much

Das geiftig = organifche Genn bat jugleich bie nothwendige Geite eines rubenden beftebenden Dafebns; jenes muß als Extrem bes Gurfichfehns gurudtreten, und biefe als bas andere Extrem gegenüber haben, welches alebann ber Grgenftand ift, worauf jenes als Urfache wirtt. Wenn nun Gebirn und Rudenmart jenes torperliche Surfichfenn bes Beifies ift, fo ift ber Shabel und die Rudenwirbelfaule bas andere ausgeschiebene Ertrem, nämlich bas fefte rubende Ding. - Indem aber jedem, wenn er an den eigentlichen Ort bes Dafenns bes Beiftes bentt, nicht ber Ruden, fondern nur ber Ropf einfällt, fo tonnen wir uns in der Hutersuchung eines Wiffens, als bas vorlicgende ift, mit biefem - fur es nicht ju folechten - Grunde begnugen, um bief Dafenn auf ben Schabel einzuschranten. Sollte einem der Ruden infofern einfallen, als auch mohl gu= weilen durch ibn Wiffen und Thun jum Theil ein = jum Theil aber ausgetrieben mirb, fo murbe bieß bafur, baf bas Rudenmart mit jum inwohnenden Orte bes Geiftes, und feine Gaule aus gegenbilblichen Dafebu genommen merben muffe, barum nichts beweifen, weil es zuviel bewiefe; benn man tann chen fo fich erinnern, das auch andere außerliche Wege, ber Thatigteit

bes Beiftes beigutommen, um fle gu erweden ober gurudgubalten, beliebt werben. - Die Rudenwirbelfaule fallt alfo, menn man will, mit Recht hinmeg; und es ift fo gut, ale viele anbere naturphilosophifche Lehren, tonftruirt, baf ber Goabel allein gwar nicht die Drgane des Beiftes enthalte. Denn bieß wurde vorhin aus dem Begriffe Diefes Berhaltniffes ausgefchloffen, und besmegen ber Schabel jur Geite bes Dafenns genommen; ober wenn nicht an ben Begriff ber Gade erinnert merben burfte, fo lehrt ja die Erfahrung, baf wie mit bem Muge ale Organe gefeben, fo nicht mit bem Goabel gemorbet, geflohlen, gedichtet u. f. w. wirb. - Es ift fich beswegen auch bes Ausbrude Organ fur Diejenige Bedeutung bes Schabels ju enthalten, von melder noch ju fbrechen ift. Denn ob man gleich ju fagen pflegt, daß es vernunftigen Menfchen nicht auf bas Wort, fondern auf die Gade antomme, fo ift baraus boch nicht die Erlaubnif ju nehmen, eine Sache mit einem ihr nicht augehörigen Borte gu bezeichnen; benn bief ift Ungefchidlichteit augleich und Betrug, ber nur bas rechte Bort nicht au baben meint und vorgiebt, und es fich verbirgt, bag ihm in ber That Die Gache, b. b. ber Begriff, fehlt; wenn biefer vorbanben mare. murbe er auch fein rechtes Wort baben. - Bunachft bat fich bier nur dief bestimmt, daß wie das Bebirn ber lebendige Ropf, ber Schabel bas caput mortuum ift.

In biefem toden Segn hätten also die geiftigen Benegungen und bestimmten Weifen des Gestirns ihre Darstellung äukerrer Witfrlichteit, die jedoch noch an dem Individuum stelbt ist,
sich zu geben. Jür das Verhältnis derfelben zu ihm, der als
todets Segn den Geist nicht in sich stellt inwohnen hat, bieter sich
sonachst das der Felhgefete, das Neußere und Mechanische ab,
so das die eigentlichen Organe, — und diest ind mechinne,
ihn bier rund ausbrücken, dort breit sichlagen oder platt flosen, oder wie mau sonst dies siemertung darstellen mag. Selbst
sien, der wie mau sonst dies fennertung darstellen mag. Selbst
sien hier feben der wie mau sonst dies wurd in im poor, wie in seben



Rnochen, eine lebendige Gelbfibilbung gebacht merben, fo baf, biernach betrachtet, er von feiner Seite vielmehr bas Bebirn brudt und beffen aufere Befchrantung fest; wogu er auch als bas Bartere eber bas Bermogen bat. Dabei aber murbe noch immer baffelbe Berbaltnif in ber Beffimmung ber Thatiateit beiber gegen einander bleiben; benn ob ber Schabel bas Beftimmenbe, ober bas Beftimmte ift, bief anberte an bem Raufalgufammenhange überhaupt nichte, nur baf bann ber Schabel jum unmittelbaren Organe des Gelbfibemuftfebns gemacht murbe, meil in ibm ale Urface fic bie Geite bee Rurfichfebne fanbe. Allein inbem bas Fürfichfebn ale organifche Lebenbigteit in beibe auf gleiche Beife fallt, fallt in ber That ber Raufalgufammenbang gwifden ibnen binmeg. Diefe Fortbilbung beider aber binge im Innern gufammen, und mare eine organifde praftabilirte Sarmonie, welche bie beiben fic auf einander beziehenden Seiten frei gegen einander und jeder ihre eigene Geftalt laft, ber bie Geftalt ber anbern nicht gu entiprechen braucht; und noch mehr bie Beftalt und bie Qualitat gegen einander. - wie die Form ber Weinbeere und ber Befchmad bes Beines frei gegen einander find. - Indem aber auf die Seite bes Gebirne die Beftimmung bee Rurfichfenns, auf die Grite des Chadels aber die Beftimmung bes Dafenns fallt, fo ift innerhalb ber organifden Ginbeit auch ein Raufalaufammenbang berfelben au feben; eine nothmendige Begiehung berfelben als aufere fur einander, b. b. eine felbft auferliche, woburch alfo ihre Beftalt burch einander beftimmt würbe.

In Anfehung ber Bestimmung aber, in welcher bos Organ bes Selbstberuglifens auf die gegenübersteftene Seite thälige Utfache wäre, tann auf mancherlei Weife bin und ber gerebet werben; benn es ist von der Beschaffenbeit einer Unfache bie Rede, die nach ihrem gleich gulltigen Dafen, ihrer Gestatt und Größe betrachtet wied, einer Utfach, beren Inneres und

Rurfichiebn gerabe ein foldes febn foll, welches bas unmittelbare Dafenn nichts angeht. Die organifche Gelbftbilbung bes Shabele ift querft gleichgültig gegen bie mechanische Ginwirtung, und bas Berhaltnif biefer beiben Berhaltniffe ift, ba jenes bas Gid = auf = fich = felbft = begieben ift, eben biefe Unbeftimmtheit und Grengenlofiateit felbft. Alebann wenn auch bas Gebirn , bie Muterichiebe bes Beiftes ju febenben Untericieben in fich aufnabine und eine Bielbeit innerer einen verichiebenen Raum einnehmenben Organe mare - mas ber Ratur miberfpricht, welche ben Momeuten bes Begriffs ein eigenes Dafenn giebt, und baber die fluffige Einfachheit bes organifden Lebens rein auf eine Geite, und bie Artitulation und Gintheilung beffelben eben fo in feinen Unterfchieben auf bie anbere Seite flellt, fo baf fie, wie fle bier gefaft merben follen, ale befonbere anatomifche Dinge fich zeigen, - fo murbe es unbeftimmt febn, ob ein geifliges Moment, fe nachbem es urfprünglich flarter ober fcmacher mare, entweber in jenem Falle ein expandirteres, in biefem ein tontrabirteres Gebirnorgan befigen mußte, ober auch gerabe umgetehrt. - Cben fo ob feine Musbilbung bas Organ vergrößerte ober vertleinerte, ob es baffelbe plumper und bider, ober feiner machte, Daburd. baf es unbeftimmt bleibe, wie bie Urfache befchaffen ift, ift es eben fo unbeftimmt gelaffen, wie bie Ginwirtung auf ben Coabel gefchieht, ob fie ein Erweitern ober Berengern und Bufammenfallenlaffen ift, Birb biefe Ginwirtung etwa bornebmer ale ein Erregen bestimmt, fo ift es unbestimmt, ob es nach ber Beife eines Ranthariben = Pflaftere auftreibend, ober eines Effias einschrumbfend gefdiebt. - Für alle bergleichen Aufichten laffen fich plaufible Grunde vorbringen, benn bie organifche Beziehung, welche eben fo fehr eingreift, laft ben einen fo gut baffiren als den andern, und ift gleichgültig gegen allen biefen Berftanb.

Dem beobachtenden Bewuftfenn ift es aber nicht barum gutun, biefe Begiehung beftimmen au wollen. Denn es ift obne-



hin nicht bas Behirn, was als animalischer Theil auf ber einem Seite ficht, sendern duffelte als Seyn der selbsides wußten Individualität. — Sie als sieherner Charatter und fich dweigendes bemußtes Thun ist für ist und un in sich; diesein Für- und Inschefen fieht ihre Wirtlichteit und Dassen nud Subjett, welches am Gehirne im Senh hat, das unter es suhmirt ift, und seinen Werth nur durch die inwohnende Bedeutung erhält. Die andere Seite der selbstdewußten Individualität aber, die Seite ihres Dassenh ist das Eryn als selbsständig und Subjett, oder als ein Ding, nämlisch ein als selbsständig und Subjett, oder als ein Ding, nämlisch ein deden; die Wirtlichkeit und Dassenh der Wernschen ist sein Schädeltnachen. — Dieß ist das Berhältnig und der Berfland, den die beiben Seiten biefer Beziehung in dem sie bebadatend Bewußten daben.

Diefem ift es nun um die bestimmtere Beziehung diefer Seiten zu thun; der Schädelsnochen hat wohl im Allgemeinen die Bedrutung, die unmittelbare Wirtlichteit des Geistes up fen. Wer die Beigleitigfeit des Geiste giebt feinem Dofeyn eine eben solche Bieldeutigfeit; was zu gewinnen ift, ift die Bestimmtheit der Bedeutung der einzelnen Stellen, in welche Dafeyn getheilt ift, und es ift zu sehen, wie sie das Jins weisen darunf an ihnen haben.

Der Schöbeltnochen ift tein Organ ber Thatigteit, noch auch eine fprecente Benegung; es wird weder mit bem Schöbeltnochen geflohlen, gemerbet u. f. f., noch bergiebt er zu solchen Thaten im geringsten die Miene, so daß er fprechende Geberde würde. — Roch hat auch diese Seryen de kon Brett, eines Zeichens. Miene und Geberde, Zon, auch eine Gaule, ein Pfahl, der auf einer Geberde, Zon, auch eine Gaule, ein Pfahl, der auf einer Geben Instell eingeschaften ift, tindigen sich ba, was sie mmittelbar nur ind. Sie geben fich felbe solgeich für Leichen aus, indem sie eine Beeben fich felbe solgeich für Leichen aus, indem sie eine Be-

fimmteit, da fie ihnen haben, melde auf etwas Amberes daburch immerit, das fie ihnen nicht eigenthümlich angehört. Man tann fich wohl auch bei einem Schädel, wie ') Jamlet bei Yoritz, vieteletet einfallen laffen, aber der Schädelfnochen für fich ist ein so gleichgitliges, unbefangenes Ding, daß an ihm unmittelbar nichts Anderes zu sehen und zu meinen ift, als nur er selbig; er erinnert wohl an das Gehien und ziene Schiemstheit, an Schädel von anderer Jormation, aber nicht an eine bemußte Benegung, indem er weber Miene und Geberde, noch Etwas an ihm eingedrückt bat, das von einem bewußten Thun hertommenh sich antündigte; denn er ist diefing Mittlicheitz, welche an der Individualität eine solche andere Seite darstellen sollte, die nicht mehr sich in sich restettiendes Seyn, sondern rein uns mittel bares Eiten wäre.

Da er ferner auch nicht felbft fühlt, fo ideint fic eine bestimmtere Bedeutung fur ibn etwa noch fo ergeben gu tonneu, bag bestimmte Empfindungen burd die Rachbaricaft ertennen ließen, mas mit ihm gemeint feb; und indem eine bewußte Weife bes Beiftes bei einer bestimmten Stelle beffelben ihr Befühl hat, wird etwa diefer Ort in feiner Geftalt fie und ibre Befonderheit andeuten. Die 3. B. manche bei dem angeftrengten Denten ober auch icon beim Denten überhaupt eine fcmergliche Spannung irgendmo im Ropfe zu fublen tlagen, tonnte auch das Stehlen, das Morden, das Dichten und fo fort, jedes mit einer eigenen Empfindung begleitet fenn, die außerbem noch ihre befondere Stelle haben mußte. Diefe Stelle bes Gebirne, die auf biefe Urt mehr bewegt und bethatigt mare, murbe mabriceinlich auch die benachbarte Stelle bes Rnochens mehr ausbilden; oder diefe murde aus Empathie oder Ronfenfus auch nicht trage febn, fonbern fic vergrößern ober vertleinern, ober auf welche Beife es fen fich formiren. - Bas jedoch Diefe Spothefe unmahricheinlich macht, ift bief, baf bas Be-

<sup>6)</sup> Shakspeare's Hamlet V. 1.

fühl überhaupt etwas Unbestimmtes ift, und das Geschli im Ropfe als dem Gentrum das allgemeine Mitgeschle alles Leibens seigen, das dem Gentrum das allgemeine Mitgeschle Boderes-Dickterss, kopfe-Kisel, oder Schmens abnere vermischen, und sich von einander so wie von denen, die man dieß törperlich nennen tann, so wenig unterscheiden lassen würden, als aus dem Symptome des Kopfrochs, wenn wir seine Bedeutung nut auf das Körperliche einschaftlich füh die Krantfeit bestimmen läst.

Es fallt in ber That, von welcher Geite bie Gache betrachtet werbe, alle nothwendige gegenseitige Begiebung, fo wie beren durch fich felbft fprechende Andeutung, binmeg. Es bleibt, wenn die Beziehung doch Statt finden foll, eine begriff-Lofe freie praftabilirte Sarmonie ber entibredenben Beftimmung beiber Geiten übrig und nothwendig; benn bie eine foll geiftlofe Birtlichteit, bloges Ding febn. - Es fleben alfo eben auf einer Seite eine Menge rubenber Schabelftellen. auf ber andern eine Menge Beiftes - Eigenschaften, deren Bielbeit und Beftimmung von bem Buffande ber Dibchologie abbangen wird. Je elender bie Borftellnng von bem Beifte iff, um fo mehr wird bon biefer Seite bie Sache erleichtert; benn theils werden die Gigenicaften um fo meniger, theils um fo abgefdiedener, fefter und tnocherner, hierdurch Rnochenbeftimmungen um fo ahnlicher und mit ihnen vergleichbarer. Allein obmar burd bie Elendigteit ber Borftellung von bem Beiffe vieles erleichtert ift, fo bleibt boch immer eine febr große Denge auf beiben Geiten; es bleibt die gangliche Bufalligfeit ihrer Begiehung für die Beobachtung. Wenn von den Rindern Ifraels aus dem Cand am Meere, bem fie entfprechen follen, jedes bas Rornden, beffen Beiden es ift, fich nehmen follte, fo ift Diefe Gleichgultigfeit und Willfur, welche jedem bas feine gutheilte, ebenfo ftart, ale bie, welche jeder Geelenfahigteit, Leis benicaft, und mas bier gleichfalls betrachtet merben mußte, ben Shattirungen von Charafteren, von welchen bie feinere Diboo=

fogie und Menidentenntnif au fprechen pflegt, ibre Goabelftatten und Knochenformen zuweift. - Der Schadel bes Morders bat biefes - nicht Draan, auch nicht Beiden, fonbern biefen Rnorren; aber diefer Morber bat noch eine Menge anderer Eigenichaften, fo mie andere Knorren, und mit ben Knorren auch Bertiefungen; man hat die Bahl unter Anorren und Bertiefungen. Und wieder tann fein Mordfinn, auf welchen Knorren ober welche Bertiefung es feb, und binwieberum biefe, auf welche Gigenichaft es feb. bezogen merben; benn meber ift ber Morder nur dief Abftrattum eines Morders, noch bat er nur Gine Erhabenheit und Gine Bertiefung. Die Beobachtungen, welche bierüber angestellt werden, muffen barum gerade auch fo gut lauten, als ber Regen bes Rramers und ber Sausfran am Jahrmartte und bei ber Bafche. Rramer und Sausfrau tonnten auch die Beobachtung machen, baf es immer regnet, wenn Diefer Rachbar porbeigebt, ober wenn Schweinsbraten gegeffen wird. Wie der Regen gegen biefe Umftande, fo gleichgültig ift für die Beobachtung diefe Beftimmtheit des Geiftes gegen biefes beftimmte Genn des Schadels. Denn von den beiden Ge= genftanden biefes Beobachtens ift ber eine ein trodenes Turfichfenn, eine fnocherne Gigenicaft bes Beiftes, wie ber anbere ein trodenes Anfichfebn; ein fo tnochernes Ding. als beide find, ift volltommen gleichaultig gegen alles Undere; es ift dem boben Anorren eben fo gleichgültig, ob ein Morder in feiner Rachbarichaft, als dem Morber, ob die Plattheit in felner Rabe ift.

Es bleibt allerdings die Möglichteit, bag mit irgend einer Sigenichaft, Leidenschaft u. f. f. ein Anveren an irgend einer Stelle verbunden fen, uniberwindlich übeig. Man tann fich den Mörber mit einem hoben Knorren bier an diefer Schädlicht, den Dieb mit einer bort, vorstellen. Bon biefer Seite ift die Schädelmiffenschaft noch großer Ermeiterung fabig; denn zunf die Berbindung eines denn zunächt scheint fie fich nur auf die Berbindung eines

Rnorren mit einer Eigenfcaft an bem felben Individuum, fo daß diefes beide befigt, eingufdranten. Aber fcon die nas turliche Schadelmiffenfchaft, - benn es muß fo gut eine folche, als eine natürliche Bhbfiognomit geben, - geht über biefe Schrante binaus; fie urtheilt nicht nur, baf ein folauer Denich einen fauftbiden Anorren binter ben Ohren fisen babe, fonbern fle ftellt auch por, bas die untreue Chefrau nicht felbft, fonbern bas andere eheliche Individuum Knorren an ber Stirne habe. - Eben fo tann man fich auch den, der mit dem Morber unter einem Dache mobnt, ober auch feinen Rachbar, und weiter binaus feine Mitburger u. f. f. mit boben Knorren an irgend einer Schadelftelle borftellen, fo gut ale bie fliegende Rub, Die guerft von dem Rrebs, der auf dem Efel ritt, geliebtoft und bernach u. f. f. murbe. - Birb aber die Doglichteit nicht im Sinne der Möglichteit des Borftellens, fondern der innern Moglichteit, ober bes Begriffs genommen, fo ift ber Gegenfand eine folde Birtlidteit, welche reines Ding und ohne bergleichen Bedeutung ift und febn foll, und fie alfo nur in ber Borftellung baben tann.

Schreitet, ungrachter ber Bleichgutitgfeit ber beiden Sciten, ber Beobachter iedoch ans Wert, Beziehungen zu befimmen, theilei frich gehalten burch ben allgemeinen Bernunftgrund, baf das Acufere der Ausdrud des Innern fep; theils fich unterflügend mit ber Analogie von Schadeln der Thierer, — wels de jwar wohl einen einfachern Eharatter haben mögen, als die Merischen, von benen es aber zugleich um eben so schwerte zu sogen wirt, welchen sie aber, indem es nicht der Borfellung eines jeden Menschen sie leicht fepn tann, sich in die Natur eines Theise Deutschen bei bei bet ber Berbachter bei ber Berficherung der Geseg, die er entbedt haben will, eine vorzüglich Spülfe an einem Unterfliche, der ums hier nothwendig auch einschum muß. — Das Seyn des Geistes Anwendigen muß.

rudbares genommen werben. Der Menfc ift frei; es wird augegeben, daß das urfprungliche Genn nur Anlagen find, über welche er viel vermag, ober welche gunftiger Umftanbe beburfen, um entwidelt ju merben, b. b. ein urfprungliches Senn des Beiftes ift eben fo mohl als ein folches auszufprechen, bas nicht als Gebn eriffirt. Biberfprachen alfo Beobachtungen bemienigen, mas irgend einem als Befet ju verfichern einfällt, mare es icon Better am Jahrmartte ober bei ber Daiche, fo tonnten Rramer und Sausfrau fprechen, bag es eigentlich regnen follte, und bie Anlage bod baju porbanden fen; eben fo bas Schadelbeobachten, - baf bief Inbivibuum eigentlich fo fenn follte, wie ber Goabel nach bem Gefete ausfagt, und eine urfprungliche Anlage babe, bie aber nicht ausgebildet worden fen; vorhanden ift diefe Qualitat nicht, aber fle follte vorhanden fenn. - Das Befes und bas Gollen grundet fich auf bas Beobachten bes wirtlis den Regens, und bes mirflichen Ginnes bei biefer Beftimmtheit bes Schadels; ift aber die Birtlichteit nicht vorhanden, fo gilt die leere Doglichteit fur eben fo viel, - Diefe Dogs lichteit, b. i. die Richtwirtlichteit bes aufgeftellten Gefetes und biermit ibm miderfprechende Beobachtungen muffen eben baburch bereintommen , daß die Greibeit bes Individuums und die entmidelnden Umftande gleichgultig gegen bas Cenn überhaupt find fowohl gegen es als uriprunglides Inneres wie als auferes Knochernes, und bag bas Individuum auch etwas Anderes febn tann, ale es innerlich urfprunglich und noch mehr ale ein Rnochen ift.

Wir erhalten alfo die Wöglichteit, daß diefer Knoreen oder Beretiefung des Schädels sowost etwas Wirtliches als auch nur eine Antage, und ywar unbestimmt zu tigend etwas, daß er etwas Richtwierliches bezeichne; wir feben es einer schlechten Muserde wie immer eggen, daß ein wiber dasjenige, dem sie ausgeben, den fieb. Wir feben das Merchaufen fiebt. Wir feben das Merchaufen fiebt. Wir feben das Merchaufen fiebt. Wir feben das Merchaufen

nen durch die Ratur der Sache babin gebracht, bas Gegentheil beffen gedan ken los felbft ju fagen, was es fest halt:

3u fagen, es wird durch diesen Knochen irgend Etwas anacbeutet, aber eben so gut auch nicht.

Bas der Deinung felbft bei diefer Ausrede vorfdwebt, ift ber mabre fie gerabe vertilgende Bebante, baf bas Gebn als foldes überhaupt nicht die Bahrheit bes Beiftes ift. Bie fcon Die Anlage ein urfbrunglides Gebn ift, bas an ber Thas tigfeit des Geiftes feinen Antheil bat, ein eben foldes ift feiner Geits auch ber Knochen. Das Gebende ohne die geiftige Thatigteit ift ein Ding fur bas Bewuftfebn, und fo menig fein Befen, daß es vielmehr das Gegentheil beffelben und das Bewuftfebn fich allein wirtlich ift burd bie Regation und Bertilgung eines folden Gebns. - Es ift von biefer Geite fur völlige Berlaugnung der Bernunft angufeben, für bas mirtliche Dafebn des Bewuftfebns einen Rnochen auszugeben; und bafür mirb er ausgegeben. indem er als bas Meufere bes Beiftes bes tractet wird, denn bas Meufere ift eben bie fenende Birtlichfeit. Es hilft nichts ju fagen, daß von diefem Meugern nur auf bas Innere, bas etwas Anderes fen, gefchloffen merbe, bas Meufere nicht bas Innete felbft, fonbern nur beffen Musbrud feb. Denn in dem Berhaltniffe beider ju einander, fallt eben auf die Geite bes Innern die Beftimmung ber fich bentenben und gedachten, auf bie Geite bes Meufern aber bie ber febenben Birtlichteit, - Benn alfo einem Denfchen gefagt wird, du (bein Inneres) bift dief, weil bein Rnoden fo beichaffen ift, fo beift es nichts anderes, als ich febe einen Rnochen fur beine Birtlidteit an. Die bei ber Phoffognomit ermabnte Erwiederung eines folden Urtheils burch Die Ohrfeige bringt junachft die meiden Theile aus ihrem Anfeben und Lage, und erweift nur, daß diefe tein mahres Ans fich, nicht die Birtlichteit bes Beiftes find; - bier mußte bie Erwiederung eigentlich fo weit geben, einem, ber fo urtheilt, ben

Schabel eingufchlagen, um gerade fo greiflich, als feine Beisbeit ift, ju erweifen, baf ein Knochen für ben Menichen nichts Anfich, viel weniger feine mabre Birtlichteit ift. -

Der robe Inflintt ber felbftbewußten Bernunft wird eine Shabelmiffenicaft unbefeben bermerfen, - biefen anderen beobs achtenden Inflintt berfelben, ber gur Mhnung bes Ertennens gebieben, es auf die geiftlofe Beife, baf bas Meufere Musbrud bes Innern fen, erfaft bat. Aber je folechter ber Bebante ift, befto weniger fällt es juweilen auf, worin bestimmt feine Schlechtigteit liegt, und befto fdmerer ift es, fie aus einanber ju legen. Denn ber Gebante beift um fo folechter, je reiner und leerer die Abstrattion ift, welche ihm fur bas Befen gilt. Der Gegenfas aber, auf ben es bier antommt, bat au feinen Gliedern die ihrer bewußte Individualitat, und bie Abftrattion ber gang jum Dinge geworbenen Meuferlichfeit. - jenes innre Senn bes Beiftes als feftes geiftlofes Gehn aufgefaft, eben foldem Gehn entgegengefest. - Damit icheint aber auch bie beobachtende Bernunft in ber That ibre Spite erreicht gu bas ben, bon welcher fie fich felbit verlaffen, und fich überfclagen muß; benn erft bas gang Schlechte bat bie unmittelbare Roth= wendigteit an fich, fich ju vertebren. - Bie von bem iubiichen Bolte gefagt merben tann, baf es gerabe barum, meil es unmittelbar por der Pforte bes Beile fiebe, bas Bermorfenfte feb und gemefen feb; mas es an und fur fich febn follte, biefe Gelbftwefenheit ift es fich nicht, fonbern verlegt fie jenfeite feis ner; es macht fic burch biefe Entauferung ein boberes Dafebn moglich, wenn es feinen Gegenftand wieder in fich gurudnebmen tonnte, als wenn es innerhalb ber Unmittelbarteit bes Sebns fleben geblieben, weil ber Beift um fo großer ift, aus je größerem Begenfate er in fich gurudtebrt; biefen Begenfat aber macht er fich in bem Aufbeben feiner ummittelbaren Ginbeit und in ber Entaugerung feines Fürfichfebns. Mllein wenn ein foldes Bewuftfenn fic nicht reflettirt, ift die Mitte, worin es fieht, die unselige Leere, indem dasjenige, mas fie erfullen follte, jum feften Extreme geworden ift. Go ift diese letter Etuse der beobachtenden Wernunst ihre schlechteste, aber darum ihre Unteknung notwendig.

Denn die Heberficht ber bieber betrachteten Reihe von Berhältniffen, welche ben Inhalt und Gegenftand ber Beobachtung ausmachen, zeigt, baf in ihrer erften Beife, in ber Beobachtung der Berhaltniffe der unorganifchen Ratur ihr foon bas finnliche Gebn verfdwindet; Die Momente ihres Berhaltniffes fiellen fich als reine Abftrattionen und als einfache Begriffe bar, melde an bas Dafenn bon Dingen feftgetnüpft febn follten, bas aber verloren geht, fo baf bas Moment fich als reine Bewegung und als Allgemeines erweift. Diefer freie in fich vollendete Progef behalt die Bebeutung eines Begenftandlichen; tritt aber nun als ein Eins auf; im Progeffe bes Unorganifden ift bas Gins bas nicht eris flirende Innere; ale Gine aber eriffirend ift er bas Organifche. - Das Gins fieht als Rurfichfebn ober negatives Befen bem Allgemeinen gegenüber, entzieht fich biefem und bleibt frei fur fich, fo daß ber Begriff, nur im Elemente ber abfoluten Ber= einzelung realifirt, in ber organifden Erifteng feinen mabrhaften Musbrud, ale Milgemeines ba ju febn, nicht findet, fondern ein Meuferes ober, mas baffelbe ift, ein Inneres ber organis fchen Ratur bleibt. - Der organifche Progef ift nur frei an fich, ift es aber nicht fur fich felbft; im 3mede tritt bas Surfichfebn feiner Freiheit ein; eriffirt als ein anderes Befen, als eine ihrer felbft bemußte Beisheit, Die außer jenem ift. Die beobachtende Bernunft wendet fich alfo an Diefe, an ben Beift, ben als Allgemeinheit eriffirenden Begriff ober als 3med eriffirenden 3med, und ihr eignes Wefen ift ibr nunmehr ber Gegenftanb.

Sie wendet fich zuerft an feine Reinheit; aber indem fie Auffaffen bes in feinen Unterfchieden fich bewegenden Gegen-

flandes ale eines Gependen ift, merben ibr Gefese bes Dene tens, Begiehungen von Bleibenbem auf Bleibenbes; aber ba ber Inhalt Diefer Gefese nur Momente find, verlaufen fie fich in bas Eine bes Gelbftbewußtfenns. - Diefer neue Begenftanb eben fo als Sebendes genommen, ift bas einzelne aufallige Gelbitbemuftfenn; bas Beobachten fieht baber innerhalb bes gemeinten Beiftes und bes gufalligen Berhaltniffes pon bemußter Birtlichteit auf unbewußte. Er an fich felbft nur ift bie Rothwendigfeit Diefer Begiebung; Die Brobachtung rudt ibm baber naber auf den Leib, und vergleicht feine wollende und thuende Birtlichteit mit feiner in fich reflettirten und betrachtenden Birtlichteit, die felbft gegenständlich ift. Meufere, ob gmar eine Sprache bes Individuums, Die es an ibm felbft bat, ift gugleich als Zeichen etwas Gleichgültiges gegen den Inhalt, den es bezeichnen follte, fo mie bas, meldes fich bas Beichen fest, gleichgültig gegen biefes.

Pon Diefer mandelbaren Sprache geht barum Die Beobachs tung endlich jum feften Gebn gurud, und fpricht ihrem Begriffe nach aus, baf die Meuferlichteit, nicht als Organ, auch nicht als Strache und Beiden, fondern als tobtes Ding bie außere und unmittelbare Birtlichteit bes Beifles feb. Bas von ber allererften Beobachtung ber unorganifden Ratur aufgehoben murde, dag nämlich der Begriff ale Ding vorhanden fenn follte, ftellt diefe leste Beife fo ber, daß fie die Birtlichteit des Beiftes felbft ju einem Dinge macht, ober umgetehrt ausgebrudt, bem tobten Gebn bie Bedeutung bes Geiftes giebt. - Die Beobachtung ift bamit baju gefommen, es ausgufpreden, mas unfer Begriff von ihr mar, baf namlich bie Gemifbeit ber Bernunft fich felbit als gegenständliche Birtlichteit fucht. - Man meint gwar babei mohl nicht, bag ber Beift, ber pon einem Schabel porgeftellt mirb, als Ding ausgesprochen merbe; es foll tein Materialismus, wie man es nennt, in biefem Gedanten liegen, fonbern ber Beift vielmehr noch etwas anderes als diefe Anochen fenn; aber er ift, heißt felbft nichts anderes, als, er ift ein Ding. Mern das Erik pa nals solches oder Dingsfor won dem Geifte pradictier wiet, so in da solches wahrhafte Ausberuck hiervon, daß er ein solches wie ein Anochen ist. Es muß baher für bochft wichtig angessen fenn werden, daß ber wahre Ausberuck davon, daß vom Geiste rein gesagt wird, er ift, sich gesunden hat. Wenn sonft vom Geiste gesagt wird, er ist, sot ein Sepun, ist eins Ding, eine einzelne Wietlich eit, so wird damit nicht etwas gemeint, das man sichen, ober in die Sand neimen, togen umb so sert, das man fesen, oder in die Sand neimen, bosen umb so sert, san der gesagt wird ein solches, und was in Wachtig gigat wird, drudt sich hierenit so aus, daß das Sepn des Geistes ein Knochen ist.

Dief Refultat hat nun eine gedoppelte Bedeutung, einmal feine mabre, infofern es eine Ergangung bes Refultate ber bor= bergebenden Bewegung bes Gelbftbewuftfebns ift. Das ungludliche Gelbftbewußtfebn entauferte fich feiner Gelbftffanbigteit und rang fein Surfichfebn gum Dinge beraus. Es tehrte baburd aus bem Gelbftbewuftfebn in bas Bewuftfebn gurud. b. b. in bas Bewuftfebn, fur welches ber Gegenftaub ein Gebn, ein Ding ift; - aber bief, mas Ding ift, ift bas Gelbfibemußtfebn; es ift alfo bie Einheit bes 3ch und bes Genns, bie Rategorie, Indem ber Gegenstand fur bas Bewuftfebn fo beffimmt ift, bat es Bernunft. Das Bemuftfebn; fo mie bas Gelbftbewuftfebn ift an fich eigentlich Bernunft; aber nur von bem Bewuftfenn, dem ber Gegenftand ale bie Rategorie fich bestimmt bat, tann gefagt werden, baf es Bernunft babe; - hiervon aber ift noch bas Wiffen, mas Bernunft ift, untericieben. - Die Rategorie, melde bie unmittelbare Einheit des Cenne und bes Geinen ift, muß beibe Formen burchlaufen, und bas beobachtenbe Bemuftfebn ift eben biefes, bem fie fich in der Form bes Gebus barftellt. In feinem Refultate fpricht bas Bemuftfenn basjenige, beffen bewußtlofe Be-

migheit es ift, ale Gas aus, - ben Gat, ber im Begriffe ber Bernunft liegt. Er ift bas unendliche Urtbeil, baf bas Gelbft ein Ding ift, - ein Urtheil, bas fich felbft aufhebt. -Durch biefes Refultat ift alfo bestimmt gur Rategorie Dief binjugetommen, baf fie biefer fich aufhebenbe Begenfat ift. Die reine Rategorie, melde in ber Form bes Gebne ober ber Unmittelbarteit fur bas Bewuftfen ift, ift ber noch unvermittelte, nur vorhandene Gegenftand, und bas Bemußtfebn ein eben fo unvermitteltes Berbalten. Das Moment jenes unendlichen Urtheils ift ber Uebergang ber Unmittelbarteit in Die Bermittlung ober Regativitat. Der porhandene Gegenftand ift baber als ein negativer beflimmt, bas Bewuftfenn aber als Celbftbewuftfenn gegen ibn, ober bie Rategorie, welche die Form bes Genns im Beobachten burchlaufen bat, ift jest in ber Form bes Fürfichfebne gefest; bas Bewuftfenn will fich nicht mehr unmittelbar finben, fonbern burch feine Thatigteit fich felbft bervorbringen. Es felbft ift fic ber 3med feines Thuns, wie es ihm im Beobachten nur um bie Dinge gu thun mar.

Die andere Bedeutung bes Refaltats ift die schon betrachetet des begrifflen Beobachtens. Diefes weiß fich nicht anders
zu fassen und auszuhrechen, als daß es unbesangen dem Knochen, wie er sich als sinnliches Ding sindet, das seine Gegenkandtlöckti für das Benutstein nicht zugleich verslert, sur die
Bietlichteit des Selbstewustienn aussagt. Es hat aber
auch darüber, daß es dieß sagt, teine Alarbeit des Benutstisch, und faßt feinen Sag nicht in der Bestimmtheit seines Subjettes und Präditate und ber Beziehung derselben, och weniger
in dem Ginne des nendlichen sich selbstemustleit genoch von der
in dem Binne des nendlichen sich selbstemustleit auf des Begriffs. — Es verdirgt sich vielnehe aus einem tiefer liegenden, Selbstemustssen des Schrieb, das hier als eine natürliche Bonnettat erscheint, die Schmäblicheit des begrifflesen
nadten Geboutens, sur die Wirtlichtet des Geschlebenwussfiepus

einen Knochen zu nehmen, und übertuncht ihn durch die Gebantenlofigetit selbst, manchertei Berhaltnisse und Mirade und Birtung, von Zeichen, Organ u. f. w., die hier keinen Sinn haben, einzumlichen, und durch Unterscheidungen, die von ihnen hergenemmen sind, das Bertle bes Sages zu verfteden.

Gehirnfieber und bergleiden als bas Genn bes Beiftes betrachtet, find icon eine gedachte nur bobothetifche, - nicht bas fenende, nicht gefühlte, gefebene, nicht die mabre Birtlichfeit; wenn fie da find, wenn fie gefeben werben, find fie tobte Begenftande und gelten bann nicht mehr fur bas Cenn bes Beiftes. Aber Die eigentliche Gegenstandlichteit muß eine un mittelbare, finnliche febn, fo baf ber Beift in biefer als tob= ten, - benn ber Rnochen ift bas Tobte, infofern es am Lebenbigen felbft ift, - ale wirtlich gefett wird. - Der Begriff diefer Borftellung ift, baj die Bernunft fich alle Dingheit, auch die rein gegenftandliche felbft ift; fie ift aber bief im Beariffe, ober ber Beariff ift umr ihre Babrbeit, und ie reiner ber Begriff felbft ift, ju einer befto albernern Borftellung fintt er herab, wenn fein Inhalt nicht als Begriff, fondern als Borfiellung ift, - wenn bas fich felbft aufhebende Urtheil nicht mit bem Bewuftfenn Diefer feiner Huendlichfeit genommen wird, fondern als ein bleibender Cas, und beffen Gubjett und Prabitat jedes für fich gelten, bas Gelbft als Gelbft, bas Ding als Ding fixirt und bod eine bas andere febn foll. - Die Bernunft, mefentlich ber Begriff, ift unmittelbar in fich felbft und ihr Begentheil entzweit, ein Begenfat, ber eben barum eben fo unmittelbar aufgehoben ift. Aber fich fo als fich felbft und als ihr Gegentheil barbietenb, und feftgehalten in bem gang einzelnen Momente Diefes Auseinandertretens, ift fie unvernünftig aufgefaßt; und je reiner bie Momente beffelben find, befto greller ift die Ericheinung biefes Juhalts, ber allein entweder fur bas Bewuftfebn ift, ober von ibm unbefangen allein ausgefprocen wird. - Das Tiefe, bas ber Beift von innen beraus,

aber nur bis in fein vorstellendes Bemußtfen treibt und es in diesem fichen läßt — und die Unwiffenheit biefes Bemußtschne, was das ist, was es sagt, ift diefelde Bertnüpsung des Johen und Riedrigen, welche au dem Lebendigen die Rabur in der Bertnüpfung des Organs feiner höchsten Bollenbung, des Organs der Zeugung, und des Organs des Piffens nativ ausdrütt. — Das unendliche Urtheil als unendliches wäre die Wollendung des sich selbst erfassenen Zebens, das in der Borftellung bleibende Bewußtschn der berhalt fich als Wiffen.

B.

Die Derwirklichung beg berufinftigen Selbftbewußtfefing burch fich felbft.

Das Gelbfibemuftfebn faub bas Ding als fich, und fich ale Ding; b. b. es ift fur es, baf es an fich bie gegenftande lide Birtlidteit ift. Es ift nicht mehr bie unmittelbare Bemifbeit, alle Realitat gu febn; fondern eine folde, fur welche bas Unmittelbare überhaupt bie Form eines Aufgehobenen bat, fo baf feine Begenftanblichteit nur noch ale Dberflache gilt, beren Inneres und Wefen es felbft ift. - Der Gegeus fand, auf welchen es fich pofitiv begiebt, ift baber ein Gelbfis bewußtfenn; er ift in der Form der Dingheit, b. b. er ift felbft= ftandig; aber es bat die Gemigheit, daß diefer felbfiffandige Begenftand tein Fremdes fur es ift; es meif hiermit, baf es an fich bon ibm anertannt ift; es ift ber Beift, ber bie Ge= wifheit bat in ber Berdopplung feines Gelbfibemuftfenns und in der Gelbftffandigfeit beider feine Ginbeit mit fich felbft gu haben. Diefe Gewißheit bat fich ibm nun gur Wahrheit gu erbeben; mas ibm gilt, baf es an fich und in feiner innern Gewifheit fen, foll in fein Bewuftfebn treten, und fur ce merben.

Bas die allgemeinen Stationen Diefer Bermirtlichung febn

werben, bezeichnet fich im Allgemeinen icon burch bie Bergleichung mit bem bisherigen Bege. Bie bie beobach= tende Bernunft in bem Elemente ber Rategorie bie Bewegung bes Bemuftfebne, nämlich die finnliche Gewifbeit, bas Babr= nehmen und den Berfiand wiederholte, fo wird biefe auch bie boppelte Bewegung bes Gelbftbemuftfenns wieder burch= laufen, und aus ber Gelbftffandigteit in feine Freiheit übergeben. Buerft ift diefe thatige Bernunft ihrer felbft nur ale eines Individuums bewuft, und muß ale ein foldes feine Birtlichteit im Andern fordern und hervorbringen - alebann aber, indem fich fein Bewuftfebn gur Allgemeinheit erhebt, wird es allgemeine Bernunft, und ift fich feiner ale Bernunft. ale an und für fich icon Anertanutes bewußt, welches in feinem reinen Bewuftfenn alles Gelbftbewuftfebn vereinigt; es ift bas einfache geiftige Wefen, bas, indem es zugleich jum Bewuftfebn tommt, die reale Gubfiang ift, worin die frubern Formen ale in ihren Grund gurudgeben, fo baf fie gegen biefen nur eingelne Momente feines Werbens find, Die fich gwar losreifen, und ale eigene Geffalten ericheinen, in ber That aber nur bon ibm getragen. Dafebn und Birtlidteit, aber ibre Babrs beit nur haben, infofern fle in ihm felbft find und bleiben.

Rehmen wir biefes Siel, das ber Begriff ift, ber uns icon entfanden, nämlich das anerdannte Selbstemußigen, das in dem andern freien Selbstemußigen bie Gemistheit frierr felbft, und eben darin feine Mahreit bat — in feiner Realietat, auf, oder heben wir biefen noch innern Geift als die ficon ju ihrem Dassin gedichen Substan, heraus, so schließt sich iniestem Begriffe das Reich der Sittlich etit auf. Denn diese ift nicht and der Gittlich etit auf. Denn diese ift nichts anderes als in der selbsthändigen Wirtlich ett Entbirdbert Indet anderes als in der selbsthändigen Mirtlichteit der Individuen die absolute geiftige Ein heit ihres Wessens; ein an sich allgemeines Selbsthenutzien, das sich in einen ansem Berustlicht so wert die Ding sur es, und daß es eben darin

ber Einheit mit ihm fich bewußt ift, und in biefer Einheit mit diefem gegenständlichen Weifen erft Seisstemweissen ist Diefe fittliche Substanz in der Abstrattion der Alligemeinheit, ist sie nur das gedachte Gesetz aber sie ist eben so sehr unmittlichen wirtliches Seisbiderweißiesen oder sie ist eine Einstelle Weunststelle magetehr nur dieses ferzende Eins, indem es des allgemeinen Bewußtsehn in seiner Einzelmbeit die feines Seyne sich dewenigt, indem sein zu ber der Einzelmbeit als seines Seynes sich dewenigt, indem sein zhun und Dassen die allemenie Sitte ist.

In bem Leben eines Bolte bat in ber That ber Begriff ber Bermirtlichung ber felbftbewuften Bernunft, in ber Gelbftflandigteit bes Undern bie vollftandige Ginbeit mit ibm angufchauen, oder biefe von mir vorgefundene freie Dingheit eis nes Anbern, melde bas Regative Meiner felbft ift, als mein Fürmichfebn gum Gegenftande gu haben, - feine vollendete Realitat, Die Bernunft ift als bie fluffige allgemeine Gubflang, ale bie unmanbelbare einfache Dingheit vorbanden, melde eben fo in viele volltommen felbftftanbige Wefen wie bas Licht in Sterne als ungablige fur fich leuchtenbe Puntte gerfpringt, bie in ihrem abfoluten Gurfichfebn nicht nur an fich in ber einfachen felbftffanbigen Gubftang aufgeloft find, fonbern für fich felbft; fie find fich bewußt biefe einzelne felbfiffanbige Befen baburch ju febn, baf fie ihre Gingelnheit aufobfern und biefe allgemeine Subftang ibre Geele und Wefen ift; fo mie bief Allgemeine wieder bas Thun ihrer als Gingelner ober bas von ihnen bervorgebrachte Bert ift.

Das rein einzelne Zhun und Treiben bes Indviedumms bezieht fich auf die Bedürfniffe, welche ce als Raturweien, b. als feben be Einzelndeit hat. Das felbs bief feine gemeinsten Funktionen nicht zunichte werben, sondern Wirtlichteit haben, geschiebt burch das allgemeine erhaltende Medium, durch die Macht bes gangen Bolts. — Richt nur aber biefe Form bes Bestehen feines Thums überhauft hat es in der allge-

meinen Gubftang, fondern eben fo febr feinen Inbalt: mas es thut, ift die allgemeine Gefchidlichfeit und Gitte aller. Diefer Inbalt, infofern er fich volltommen vereinzelt, ift in feiner Birtlichteit in bas Thun Aller verfchrantt. Die Arbeit bes Individuums fur feine Bedurfniffe ift eben fo febr eine Befriebigung ber Bedurfniffe ber Anbern ale feiner eigenen. und bie Befriedigung ber feinigen erreicht es nur burch bie Arbeit ber Andern. - Bie der Gingelne in feiner eingelnen Arbeit fcon eine allgemeine Arbeit bewußtlos vollbringt, fo vollbringt er auch wieder die allgemeine als feinen bemuften Ges genftand; bas Bange wird als Ganges fein Wert, fur bas er fich aufopfert, und eben badurch fich felbft bon ihm jurud= erbalt. - Es ift bier nichts, bas nicht gegenseitig mare, nichts, woran nicht die Gelbftftanbigfeit bes Judividuums fich in ber Muflofuna ibres Gurfichfenns, in ber Regation ibrer felbft, ihre pofitive Bedeutung fur fich ju fenn, gabe. Diefe Ein= beit bes Gebns für Anderes ober bes fich jum Dinge Dachens, und bes Rurfichfenns, Diefe allgemeine Gubftang rebet ibre allgemeine Sprache in ben Gitten und Befeten feines Bolts; aber bief fenende unmandelbare Wefen ift nichts anderes als ber Ausbrud ber ihr entgegengefest icheinenden einzelnen Jubis vidualität felbft; die Gefete fprechen bas aus, mas jeber Gingelne ift, und thut; bas Individuum ertennt fie nicht nur als feine allgemeine gegenftandliche Dingheit, fondern chen fo febr fich in ihr, ober ale vereingelt in feiner eigenen Individualität und in jedem feiner Mitburger. In dem allgemeis nen Beifte hat baber jeber nur bie Gewifbeit feiner felbft, nichts anderes in der fenenden Birtlichteit ju finden, als fich felbft; er ift der Andern fo gewiß als feiner. - 3ch fchane es in allen an, daß fie fur fich felbft nur diefe felbftflandigen Wefen find, ale 3d es bin; 3d icaue Die freie Ginbeit mit ben Inbern in ihnen fo an, baf fle wie burd Dlich, fo burch bie Unbern felbft ift. Gie als Dich, Dich als Gie.

In einem freien Bolte ift barum in Mahfielt bie Bernunft verwirtlicht; sie ift gegenwärtiger lebendiger Beift, worin bas Jubibibuum seine Bestimmung, b. b, sein allgemeines und einzelnes Wefen, nicht nur ausgestprochen und als Dingbeit vorhanden findet, sondern selbst diese Wefen ist, und feine Bestimmung and erreicht hat. Die weisselfen Manner bes Alterthums haben darum den Ausspruch gethan: daß die Weisbeit und die Zugend darin bestehen, den Sitten seines Bolte gemäß zu leben.

Mus diefem Glude aber, feine Befilmmung erreicht zu haben, und in ihr gu leben, ift das Sethifthewufifen, welches gunachft nur un mittelbar und dem Begriffe nach Geift ift, berausgetreten, ober auch, — es hat es noch nicht erreicht; denn beibes tann auf gleiche Meife gejagt werben.

Die Benunft muß aus diefem Glude heraustreten; benn nur an fich ober unmittelbar ift das Leben eines freim Bolts die reale Sittlichkeit, ober fie ift eine
feben be, und damit ift auch diefer allgemeine Geift felbst ein
Einzelner, das Gangs der Sitten und Gefege, eine bestimmte
fittliche Gubftan, welche erft in dem höheren Momente, nämlich
im Bewufteyn über ihr Wefen, die Befchäntung ausgleht, und nur in diesem Ertennen ihre absolute Wahrheit hat,
nicht aber unmittelbar in ihrem Gepn; in diefem ift steils
eine beschäntte, theils ift die absolute Beschäntung eben dies,
daß der Gefti in der form des Seyns ift.

Gener ift doher das einzelne Bewußtichn, wie es unmitetelbar feine Erifteng in der realen Sittlichfeit ober in dem Bolte bat, ein gebiegenes Bertrauen, dem fich der Geift nicht in feine abftratte Momente aufgelößt hat, und das fich also auch nicht als reine Einzelnheit für fich ju fenn weiß. Ift es aber zu diefem Gedanten gefommen, wie es muß, so ist diese ummittelbare Enheit mit dem Geifte oder fein Geph in ibm, fein Bertrauen berloren; es sur fich ifoliet, ift fich num das Wefen, nicht mehr ber allgemeine Beift. Das Moment biefer Einzeln heit bes Selbste wußte pas ift zwar in bem allgemeinen Beifte felbft, aber nur als eine verschwichende Bröße, die, wie sie für sich auftritt, in ihm chen so unmittelbar sich undöst und nur als Bertrauen zum Bewußtichn kommt. Indem es sich se fixirt, — und jebes Moment, weil es Moment bes Wessens ist, muß feibt dazu gelangen, als Wessen sich was weiter getreten; sie find be ich dazugen, als Wessen die gegenüber getreten; sie sind ben Beirflichteit; es aber ift als bieres Ich sich bei beiden Mohrbeit.

Dber bas Gelbftbewuftfebn hat biefes Glud noch nicht erreicht, fittliche Gubftang, ber Beift eines Bolts gu febn. Denn aus ber Beobachtung gurudgefebrt, ift ber Geift guerft noch nicht als folder burd fich felbft verwirtlicht; er ift nur als inneres Wefen ober als bie Abstrattion gefest. - Dber er ift erft unmittelbar; unmittelbar fepend aber ift er eingeln; er ift bas brattifche Bemuftfebn, bas in feine porgefunbene Belt mit bem 3mede einschreitet, fich in biefer Beftimmtheit eines Einzelnen zu verdoppeln, fich ale Diefen, ale fein febenbes Gegenbilb ju erzeugen und fich biefer Ginheit feiner Birtlichteit mit bem gegenftandlichen Befen bewuft zu merben. Es hat bie Bemifheit biefer Ginbeit; es gilt ibm, baf fie an fich ober baf biefe Hebereinstimmung feiner und ber Dingheit foon porbanden ift, nur ibm noch burch es gu merben bat. ober baf fein Dachen eben fo bas Rinben berfelben ift. Inbem biefe Ginbeit Glud beift, wird bief Inbivibuum biermit fein Glud gu fuchen bon feinem Beifte in die Belt binausacididt.

Wennn alfo bir Mahrheit biefes vernunftigen Selbftbewuftienns fur uns bie fittliche Cubftang ift, so ift bier fur es ert Ansang feiner fittlichen Weltersabrung. Bon ber Seite, bag es noch nicht zu jener geworben, bringt biefe Bewegung auf

fir, und bas, mas in ihr fich aufhebt, find bie einzelnen Dos mente, die ibm ifolirt gelten. Gie baben die Form eines unmittelbaren Mollens, ober Raturtriebs, ber feine Befriebis gung erreicht, welche felbft ber Inhalt eines neuen Triebes ift, - Bon ber Geite aber, bag bas Gelbftbemuftfenn bas Glud in ber Gubftang ju febn verloren, find biefe Raturtriebe mit Bewußtfebn ihres 3mede ale ber mahren Beftimmung und Wefenheit verbunden; Die fittliche Gubftang ift gum felbftlofen Prabitate berabgefunten, beffen lebendige Gubjette bie Indivibuen find, die ihre Milgemeinheit burch fich felbft gu erfüllen, und für ibre Beftimmung aus fich ju forgen baben. - In jener Bedeutung alfo find jene Geftalten bas Werden ber fittlichen Gubftang, und geben ibr vor; in diefer folgen fie, und lofen es fur bas Gelbftbewuftfebn auf, mas feine Beftimmung feb; nach jener Geite geht in ber Bewegung, worin erfahren wird, mas ibre Wahrheit ift, Die Unmittelbarteit ober Robbeit ber Eriebe verloren, und ber Inhalt berfelben in einen boberen über; nach diefer aber die faliche Borftellung bes Bemuftfebns. bas in fe feine Beftimmung fest. Rach jener ift bas Biel, bas fle erreichen, die unmittelbare fittliche Gubftang; nach bies fer aber bas Bewußtfenn berfelben, und gwar ein folches, bas fle als fein eigenes Befen weiß; und infofern mare biefe Bewegung bas Werben ber Moralitat, einer boberen Geffalt als jene. Allein Diefe Beftalten machen zugleich nur Gine Geite ibe res Berbens aus, namlich biejenige, welche in bas Gurfiche fenn fallt, ober morin bas Bewuftfebn feine 3mede aufbebt; nicht die Seite, nach welcher fie aus ber Gubffang felbft bervorgeht. Da diefe Momente noch nicht die Bedeutung baben tonnen, im Gegenfase gegen bie verlorne Sittlichfeit au 3meden gemacht ju werben, fo gelten fle bier gwar nach ihrem unbefangenen Inhalte, und bas Biel, nach welchem fie bringen, ift bie fittliche Gubftang. Aber inbem unferen Zeiten jene Form berfelben naber liegt, in welcher fie ericeinen, nachbem bas Bewußtfebn fein fittliches Leben verloren und es fuchend jene Formen wiederholt, so mogen fie mehr in dem Ausbrucke biefer Weife vorgestellt werben.

Das Scloftbemußtien, welches nur erft der Begeiff des Geiftes ift, tritt diefen Weg in der Bestimmtheit an, fic als einzelner Geift das Wefen zu febn, und fein Zweck ist also, fich als Einzelnes die Berwirtlichung zu geben und als dieses in ihr sic zu genießen.

In der Beftimmung fich als Fürfichfe bendes bas Befen au febn, ift es die Regativitat bes Andern; in feinem Bewußtfenn tritt daher es felbft ale bas Pofitive einem folden gegenüber, bas gwar ift, aber fur es bie Bedeutung eines Richt= anfichfebenben bat; bas Bewuftfebn ericheint entzweit in biefe porgefundene Birtlichteit, und in ben 3med, ben es burch Mufbeben berfelben vollbringt, und flatt jener vielmehr gur Wirtlichteit macht. . Gein erfter 3med ift aber fein unmittelbares abftrattes Rurfichfebn, ober fich ale biefes Gingelne in einem Andern ober ein anderes Gelbftbewußtfebn als fich anaufdauen. Die Erfahrung, mas die Bahrheit Diefes 3mede ift, fiellt bas Gelbfibemuftfebn bober, und es ift fich nunmehr 3med, infofern es zugleich allgemeines ift, und bas Befet unmittelbar an ihm bat. In der Bollbringung Diefes Be= febes feines Bergens erfahrt es aber, bas bas eingelne Befen hierbei fich nicht erhalten, fondern bas Gute nur burch Die Aufopferung beffelben ausgeführt merben tann, und es mirb jur Tugend. Die Erfahrung, welche fie macht, tann teine andere febn, ale baf ibr 3med an fich fcon ausgeführt ift, bas Blud unmittelbar im Thun felbft fich findet, und bas Thun felbft bas Gute ift. Der Begriff Diefer gangen Sphare, baf bie Dingheit das Fürfich fenn des Beiftes felbft ift, wird in ihrer Bewegung fur bas Gelbftbewuftfenn. Indem es ihn ge= funden, ift es fich alfo Realitat als ummittelbar fich ausstrecheude Individualität, die teinen Biderftand an einer entgegengefesten

Wirtlichteit mehr findet, und der nur dief Aussprechen felbft Gegenftand und Swed ift.

## a. Die Luft und bie Rothmendigfeit.

Das Gelbftbemußtfenn, welches fich überhaupt die Realitat ift, bat feinen Gegenfland an ihm felbft, aber ale einen folden, welchen es nur erft fur fich bat, und ber noch nicht fenend ift; bas Genn ficht ihm als eine andere Birtlichteit. benn die feinige ift, gegenuber; und es gebt barauf, burd Bollführung feines Fürfichfenns fich als anderes felbftffanbiges Befen anguichauen. Diefer erfte 3med ift, feiner ale einzelnen Befens in bem andern Gelbftbewußtfebn bewußt gu merben, ober dief Andere gu fich felbft gu machen; es bat die Gemifibeit, bag an fich ichon dief Undere es felbft ift. - Infofern es aus ber fittlichen Gubftang und dem ruhigen Gebn bes Dentens gu feinem Furfichfenn fich erhoben, fo bat es bas Gefet ber Gitte und bes Dafenns, Die Renntniffe ber Beobachtung und die Theorie, ale einen grauen eben verfdwindenden Chatten binter fich; benn bief ift vielmehr ein Biffen von einem folden, beffen Surfichfen und Birtlichteit eine andere, ale bie bes Gelbftbewuftfenns ift. Es ift in es flatt bes bimmlifd fcheinenden Geiftes der Allgemeinheit des Wiffens und Thuns, worin bie Empfindung und der Genuf ber Gingelnheit fdweigt, ber Erbgeift gefahren, bem bas Gebn nur, welches bie Birtlichteit bes einzelnen Bewuftfenns ift, ale bie mabre Birtlichs feit gilt.

> Es verachtet Berftand und Wiffenschaft bes Menschen allerhöchste Saben es hat dem Teufel sich ergeben und muß zu Grunde geb'n.

Es flürzt also ins Leben, und bringt bie reine Individualität, in welcher es aufreitt, jur Mussübrung. Es macht fich weniger sein Glüd, als daß es dasselbige unmittelbar nimmt und geniest. Die Schatten von Missenicharft, Gesteen und Brundfagen, die allein mifchen ihm und feiner eigenen Mirtlichteit fiehen, verschwinden, als ein teblofer Rebel, der es nicht mit der Gewißielt feiner Realität aufnehmen tann; es nimmt fich das Leben, wie eine reife Frucht gepfludt wird, welche eben fo febr felbft entgegen bommt, als sie genommen wird.

Gein Thun ift nur nach einem Momente ein Thun ber Begierde; es geht nicht auf die Bertilgung bes gangen gegenftanblichen Wefens, fonbern nur auf die Form feines Muberefenne oder feiner Gelbftfandigteit, die ein mefenlofer Gdein ift: benn an fich gilt es ibm fur baffelbe Wefen, ober ale feine Gelbftheit. Das Element, worin die Begierde und ihr Begenftand gleichgultig gegen einander und felbftftandig befleben, ift bas lebendige Dafenn; ber Benuf der Begierde hebt bief, infofern es ihrem Gegenstande gutommt, auf. Aber bier ift bieß Element, meldes beiden die abgefonderte Birtlichteit giebt, vielmehr die Rategorie, ein Gebn, bas mefentlich ein vorgeftelltes ift; es ift daher bas Bemußtfenn ber Gelbftfanbigfeit; - feb es nun bas naturliche, ober bas ju einem Shftem von Befeben ausgebilbete Bemuftfebn, welches bie Individuen jebes für fich erhalt. Diefe Trennung ift nicht an fich für bas Gelbflbemuftfebn, welches als feine eigene Gelbftheit bas andere weiß. Es gelangt alfo jum Genuffe ber Luft, jum Bemuftfebn feiner Bermirtlichung in einem als felbftfanbig ericheinenben Bewuftfebn, oder gur Anfchauung ber Ginheit beider felbfiffan-Digen Gelbftbewußtfebn. Es erreicht feinen 3med, erfahrt aber eben darin, mas die Bahrheit deffelben ift. Es begreift fich als Diefes einzelne fürfichfenende Befen, aber die Bermirtlichung diefes 3meds ift felbft bas Aufheben beffelben, benn es wird fich nicht Gegenftand als biefes Einzelne, fondern vielmehr ale Einheit feiner felbft und bes anderen Gelbftbemußt= febns, biermit als aufgehobenes Einzelnes ober als Milgemeines.

Die genoffene Luft bat mobl bie pofitive Bebeutung, fic

felbft als gegenftanbliches Gelbftbewuftfebn geworben au febn. aber eben fo febr bie negative, fich felbft aufgehoben gu baben: und indem es feine Bermirtlichung nur in jener Bebeutung begriff, tritt feine Erfahrung ale Biberfpruch in fein Bemußtfebn ein, worin die erreichte Birtlichteit feiner Gingelnheit fich pon bem negativen Defen vernichtet werden fiebt. bas mirtlichteitelos jener leer gegenüberfieht und boch bie vergebe rende Dacht beffelben ift. Diefes Befen ift nichts anderes als ber Beariff beffen, mas biefe Individualitat an fich ift. Gie ift aber noch die armfte Geftalt bes fich verwirtlichenden Beiftes; benn fie ift. fich erft die Abftrattion ber Bernunft, ober bie Unmittelbarteit der Ginheit bes gurfich = und bes Unfichfenns; ibr Befen ift alfo nur bie abftratte Rategorie. Beboch hat fie nicht mehr die Form bes unmittelbaren einfachen Cenns, wie dem beobachtenben Beifte, mo fle bas abftratte Genn, ober ale Frembes gefest, Die Dinabeit übers baupt ift. Bier ift in biefe Dingheit bas Gurfichfebn und bie Bermittlung getreten. Gie tritt baber als Rreis auf, beffen Inhalt die entwidelte reine Begiebung ber einfachen Befenbeis ten ift. Die erlangte Bermirtlichung biefer Individualitat beflebt baber in nichts anderem, ale baf fie biefen Rreis von Abs ftrattionen aus der Gingeichloffenbeit bes einfachen Gelbfibes muftfebne in bas Element bes Gur=es=febne, ober ber gegen= flandlichen Musbreitung berausgeworfen bat. Bas bem Gelbftbewuftfenn alfo in ber geniefenden Luft als fein Wefen gum Begenftande wird, ift die Ausbreitung jener leeren Befenbeiten, ber reinen Ginbeit, bes reinen Unterschiedes, und ihrer Beziehung; weiter bat ber Gegenftand, ben bie Individualität als ihr Wefen erfahrt, teinen Inhalt. Er ift bas, mas bie Rothwendigteit genannt wird; benn bie Rothwendigfeit, bas Schidfal und bergleichen, ift eben biefes, von bem man nicht zu fagen weiß, mas es thue, welches feine beftimmten Be= fete und positiver Inhalt feb, weil es ber abfolute ale Genn

angefchaute reine Begriff felbft ift, bie einfache und leere aber unaufhaltsame und unftorbare Begiebung, beren Wert nur bas Richts ber Gingelnbeit ift. Gie ift biefer fefte Bufammenhang, weil bas Infammenbangende die reinen Befenbeiten oder die leeren Abftrattionen find; Ginheit, Unterfchied und Begiehung find Rategorien, beren jede nichts an und fur fich, nur in Begiehung auf ihr Gegentheil ift, und bie baber nicht auseinandertommen tonnen. Gie find burch ihren Begriff auf einander bezogen, benn fie find die reinen Begriffe felbft; und diefe abfolute Begiehung und abftratte Bewegung macht bie Rothmendigfeit aus. Die nur einzelne Individualität, bie nur erft ben reinen Begriff ber Bernunft gu ihrem Inhalte bat, flatt aus ber tobten Theorie in das Leben fich gefturat gu haben, hat fich alfo vielmehr nur in bas Bewußtfebn ber eiges nen Leblofigteit geffurgt, und mird fich nur ale bie leere und frembe Rothwendigfeit, ale bie tobte Birflichteit gu Theil.

Der Uebergang geschieft aus ber Form bes Eins in die der Allge meinheit, aus einer absoluten Mbstration in die andere; aus dem Jiede des erinen Fürfichgehns, das die Gemeinschaft mit Andere das erine degemeteil, das daburch eben so abstratt Ansichsen. Dies erschöfteit has dadurch eben so abstratt Ansichsen. Dies erschöfteit hos daburch eben so abstratt Ansichseit an der eben so harten aber tontinuirlichen Wirtlichteit gerflaubt ift. — Indem es als Bewußten die Einheit siener selbs und feines Gegentheils ift, ift dieser Untergang noch für es; sein Noch und beim Sweifun Breitlichteit gerflaubt ift. — andem es als Bewußten die Untergang noch für es; sein Noch und beime Sewistlichung, so wie der Widerbruch dessen, was ihm das Wesen war, und was an sich das Wesen ift; — es erzfährt den Doppelssun, der in dem liegt, was es that, nämlich sein Leben sich genommen zu haben; es nahm das Leben, aber beilnufer ergriff es damit den Toch

Diefer Uebergang feines lebendigen Senns in die leblofe Rothwendigteit ericheint ihm baber als eine Bertebrung, Die burch nichts vermittelt ift. Das Bermittelnde mufte bas fenn, morin beibe Geiten eins maren, bas Bewußtfebn alfo bas eine Moment im andern ertaunte, feinen 3med und Thun in bem Schidfale, und fein Schidfal in feinem 3mede und Thun, fein eigenes Wefen in diefer Rothwendigteit. Aber Diefe Ginbeit ift fur dief Bewuftfebn eben die Luft felbft, ober bas einfache einzelne Gefühl, und ber Hebergang von bem Momente Diefes feines Zwed's in bas Moment feines mabren Befens für es ein reiner Sprung in bas Entgegengefeste; benn biefe Momente find nicht im Gefühle enthalten und pertnupft, fondern nur im reinen Gelbft, bas ein Mugemeines ober bas Denten ift. Das Bewuftfebn ift fich baber burch feine Erfahrung, morin ihm feine Wahrheit werben follte, vielmehr ein Rathfel geworden, die Folgen feiner Thaten find ibm nicht feine Thaten felbft; was ibm widerfahrt, ift fur es nicht bie Erfahrung beffen, mas es an fich ift; ber Hebergang nicht eine blofe Formanderung beffelben Juhalts und Wefens, einmal vorgefiellt, als Inhalt und Wefen bee Bewuftfebns, bas anbere Dal als Gegenftand ober angefchautes Befen feiner felbft. Die abftratte Rothwendigteit gilt alfo fur bie nur negative unbegriffene Dacht ber Allgemeinheit, an welcher die Individualitat gerichmettert wird.

Bis hierher geht die Ericheinung biefer Gestalt bes Sclofibewuftiepus; das lette Moment ihrer Eristen; ift der Gebante ihres Berlustes in der Rothwendigteit, oder der Gebante ihrer selbst als eines fich absolut frem den Wesens. Das Selbstes wußtiehn an fich hat aber diesen Berlust überledt; dem diese Rothwendigteit, oder reine Allgemeinheit ift fein eige ues Wefen. Diese Restrom des Bewuftiepus in sich, die Rothwenbigteit als fich ju wiffen, ift eine neue Gestalt besselber.

b. Das Gefet des Bergens, und der Mahnfinn bes Eigenduntels.

Was die Rothwendigteit in Wahrheit am Gelbfibewußtiebn

18 \*

ift, dieß ift für feine neue Gestalt, worin es fich felbst als das Rothwendige ist; es weiß unmittelbar das Milgemeine, oder das Geses in sich zu haben; welches um dieser Bestimmung willen, daß es unmittelbar in dem Fürstössen der Berwüstienns ist, das Geses des Serzzens heißt. Diese Gestalt ist für sich als Einzeln heit Westen, wie die vorige, oder sich im mit de Bestimmung reicher, daß ihr dies Fürsichspehas oder alle methwendiars oder allemeines auft.

Das Geses also, das unmittelbar das eigne des Selbsiber wußtispns ift, oder ein Berg, das aber ein Geses ai hom hat, ift der Zweck, den es zu rermirtlichen geht. Es ist zu sehen, ob seine Berwirtlichung diesem Begriffe entsprechen, und ob es in ihr dies sein Geses das Besen erfahren wird.

Diefem Bergen ficht eine Birtlichfeit gegenüber; benn im Bergen ift das Gefes nur erft fur fic, noch nicht verwirklicht und alfo zugleich etwas Anderes, als ber Begriff ift. Diefes Andere bestimmt fich baburch als eine Birflichteit, Die bas Ents gegengefette bes Buverwirtlichenden, biermit ber Biberfpruch bes Befetes und ber Einzelnbeit ift. Gie ift alfo einer Seits ein Gefes, von bem die einzelne Individualität gebrudt wird, eine gewaltthatige Ordnung ber Belt, melde bem Gefebe bes Bergens miderfpricht; - und anderer Geits eine unter ihr leibende Menfcheit, welche nicht bem Befebe bes Bergens folgt, fondern einer fremden Rothwendigfeit unterthan ift. - Diefe Birtlichteit, die ber jesigen Geftalt bes Bewuftfebns gegenüber ericeint, ift, wie erhellt, nichts anderes als bas porberges bende entzweite Berhaltnif ber Individualitat und ihrer Bahrbeit, bas Berhaltnif einer graufamen Rothmenbigteit, von melder jene erdrudt wird. Fur uns tritt die vorhergehende Bewegung barum ber neuen Geftalt gegenüber, weil biefe an fich aus ihr entsprungen, das Moment, woraus fie hertommt, alfo nothwendig für fie ift; ibr aber ericheint es als ein Borgefundenes, indem fie tein Bemuftfebn über ihren Urfprung

hat, und ihr bas Befen ift, vielmehr fur fich felbft ober bas Regative gegen bies positive Anfich ju febn.

Diefe bem Gefete bes Sergens miberfprechenbe Rothmenbigfeit, fo wie bas burch fie vorhandene Leiben, aufzuheben, barauf ift alfo biefe Individualitat gerichtet. Gie ift biermit nicht mehr ber Leichtfinn ber porigen Geffalt. Die nur bie eingelne Luft wollte, fondern die Ernfibaftigteit eines boben 3meds, Die ibre guft in ber Darftellung ibres portrefflichen eigenen Befens und in ber Bervorbringung bes Boble ber Denichbeit fucht. Bas fle verwirtlicht, ift felbft bas Gefet, und ibre Luft qualeich bie allgemeine aller Bergen. Beibes ift ihr unge= trennt: ibre Luft bas Gefesmäfige, und bie Bermirtlichung bes Befetes der allgemeinen Menfcheit, Bereitung ihrer einzels nen Luft. Deun innerhalb ihrer felbft ift unmittelbar bie Individualität und bas Rothwendige Eins; bas Gefet, Gefet bes Bergens. Die Individualitat ift noch nicht aus ihrer Stelle gerudt, und die Ginbeit beiber nicht burd bie vermittelnbe Bewegung berfelben, noch nicht burch bie Bucht gu Ctanbe getom= men. Die Bermirtlidung bes unmittelbaren ungezogenen Befens gilt für Darftellung einer Bortrefflichteit und für Berporbringung bes Boble ber Denichbeit.

Das Griet dagegen, welches dem Griete des Kerzens gegenüberlicht, ift vom Fergen getrennt umd frei für fic. Die Renicheftet, die ihm angehört, lebt nicht in der beglüdenden Einheit des Grietes mit dem Bergen, sondern entweder in grausamer Arennung und Leiden, oder wenigstens in der Entbehorung des Genutses seiner selbst bei der Befolgung des Gestegen, und in dem Mangel des Bewußsifens der eignen Wesebeschese, und in dem Mangel des Bewußsifens der eignen Wesetrefflichfeit dei der Uleberchareitung bestieben. Weil jene gewalthadende göttliche und menschliche Ordnung von dem Sexgen getrennt ift, ift sie biesem ein Schein, welcher das verlieern gett, was ihm noch zugeschlicht, nämlich die Gewalt und die Wirtlichfeit. Sie mag in ihrem Inhalte wohl zustülliger Weife mit dem Gefete des Perzons übereinstimmen, und dann fan fich diese fie gefallen lassen; aber nicht das Gestemäßigs erin als solches ist ihm das Wesen, sondern dos des darin das Bewustleyn sein er selbst, daß es sich darin befriedigt habe. Wo der Inspet von allgemeinen Nathmendigktit ader nicht mit dem Herne ziesen übereinstimmt, ist sie auch ibrem Juhalte nach nichts an sich nu muß dem Gestegt des Kersyns weichen.

Das Individuum vollbringt alfo bas Gefet feines Bergens; es wird allgemeine Ordnung, und die Luft gu einer an und für fich gefesmäßigen Birtlichteit. Aber in bies fer Bermirtlichung ift es ihm in ber That entfloben: es wird unmittelbar nur bas Berhaltnif, meldes aufgehoben merben follte. Das Gefes bes Bergens bort eben burch feine Bermirts lichung auf, Befet bes Bergens ju febn. Denn es erhalt barin bie Form bes Gebns, und ift nun allgemeine Dacht, für welche Diefes Berg gleichgültig ift, fo baf bas Individuum feine eigene Ordnung baburd, baf es fie aufftellt, nicht mehr als die feinige findet. Durch die Bermirtlidung feines Gefetes bringt es baber nicht fein Befet, fondern, indem fie an fich die feinige, fur es aber eine fremde ift, nur bief bervor, in die wirtliche Ordnung fich zu verwideln; und awar in fie ale eine ihm nicht nur frembe fonbern feindliche Hebermacht. - Durch feine That fest es fich in ober vielmehr als bas allgemeine Element ber febenben Birflichfeit, und feine That foll felbft nach feinem Ginne ben Berth einer allgemeinen Ordnung haben. Aber damit bat es fich von fich felbft frei gelaffen, es machft als Allgemeinheit fur fich fort und reinigt fich von ber Gingelnheit; bas Individuum, welches Die Mugemeinheit nur in ber Form feines unmittelbaren Fürfichfebne ertennen will, ertennt fich alfo nicht in biefer freien Allgemeinheit, mahrend es ibr augleich angehort, benn fie ift fein Thun. Dief Thun hat baber die bertehrte Bebeutung, ber allgemeinen Ordnung au miberiprechen, benn feine That foll Ebal feines einzelnen Bergene, nicht fiete allgemeine Wietlichteil fein; und angleich bat es fie in der That aufertauns, benn das Sonn bat dem Sinn, fein Meiren als frete Meitetlichtett an feben, b. b. die Meitlichteit als fein Meiren ungeertennen.

Das Inbipibunm bat burd ben Pegriff feines Ibune bie nabere Perife beffimme, in welcher bie mitfinbe Allarmeinbrit. ber es fich angeborig gemacht, fich gegen es febrt. Geine 3 bat debort ale Buteflichfeit bem Angemeinen an; ibt Inbalt aber ift ble eigene Anbiribnalfiat, melde fich nie biefe eingelne bem Aligemeinen enigegengefente rebalten will. Ge ift nicht irgent ein befilmmire Befen, ben beffen Anfficling bie Pirbe mate, fenbeen bie numittelbare Cinbeit bes einzelnen Bergens mit ber Alliaemeinbeit ift ber anm Befese erbebene nub geftenfollenbe Gebanfe, ball in bem, mas Befes ift, lebes Deta fich felbft erfrunen muß. Aber unt bae Seis biefee Inbielbnume bat feine Bitfeflichfeit in feiner 3 bat, welche ibm felt Alltfichfenn wer feine Unft angbrildt, gefent Gir foll nine mittelbar ale Migemeines gelien, b. b. fie iff in Wahrheit elmas Befonberes, und bal nur bie form ber Allgemeinbeit, frin befonberer Inhalt felt ale folder fit allgemein gelien, Duber fluben in biefein Inbalte bie Anbern nicht bae Befes ibred Greigene, fonbern vielmebr bas eines Unbern bolibrabl, und eben nach bem affgemeinen Briebe, baf in bem, mas Befest ift, lebes fein Sera finben fell, febren fie fich eben fie gegent bie Intifibteit, melde es aniffellie, ale es fich gegen bir ibrige febrie: Due Anbiribumm finbet aife, wie gnerft unt bae flatte Befen, jeni bie Dergen ber Menfiben felbit feinen berfrefflichen Abfichien entgegen und an verablibenen.

Mett bies Bemifichn bie Alfgemeinbeit mir eif ale nie mittetbare, nie bie Richwendigfeit ale Richwendigfeit bei Bergene fennt, ift ibm bie Raim ber Bemirftidung nich ber Aufgemirtt unbefannt, baß fie ale bas Sevenbe in liber



Bahrheit vielmehr bas Anficallgemeine ift, worin bie Eingelnheit bes Bewuftfenns, die fich ihr anvertraut, um ale biefe unmittelbare Gingelnheit gu febn, vielmehr untergebt; fatt Diefes feines Gebne erlangt es alfo in bem Gebn bie Entfremdung feiner felbft. Dasjenige, worin es fich nicht ertennt, ift aber nicht mehr bie tobte Rothwendigteit, fondern bie Rothwendigfeit ale belebt burch bie allgemeine Individualitat. Es nahm diefe gottliche und menichliche Ordnung, Die es geltend borfand, für eine tobte Birtlichteit, worin, wie es felbft, bas fich als biefes fur fich fepende bem Allgemeinen entgegengefeste Berg firirt, fo die ihr angehoren, bas Bewuftfebn ihrer felbft nicht batten; es findet fie aber vielmehr von dem Bewuftfenn aller belebt, und als Gefet aller Bergen. Es macht bie Erfah= rung, baf bie Birflichteit belebte Ordnung ift, qualeich in ber That eben baburd, baf es bas Befes feines Bergens verwirklicht; benn bief heißt nichts anderes, als bag bie Individualitat fich als Mllgemeines um Gegenftande wird, morin es fich aber nicht erfenut.

Mas also biefer Gestalt des Selbstewustitions aus ihrer Erfahrung als das Mahre hervergeit, widerspricht dem, was fie für fich ist, Was fie aber für sich ift, dat selbst die Form absoluter Migemeinheit für sie, und es ist das Gests des Seragus, welches unit dem Selbstewustisch unmittelbar Eins ist. Jugleich ist die Mestender den sein eine eigenes Westender und lebendige Ordnung oden so fein eigenes Westender und bekendige Ordnung oden so fein eigenes Westender und bekendige Ordnung oden so fein eigenes für fie in gleich unmittelbarer Einheit mit dem Selbstewustischen. Dieses ist auf diese Merie herver, als sie; sie in nicht gelos wieden der gegengeseigen Wessender unsehende nicht der fie und die Angeleigen Anseichen germittet. Das Gests diese bezeich einem dasseinige, worin das Selbstewustischen sich selbst erkennt; aber die allgemeine gültige Ordnung ist durch die Verweirtliedung jenes Gestes seen so ihm sie eigene Westen und feine eigene Westen und fein eigene Westen und fein eigene Westen und fein eigene Westen und fein eigene Westen wohrt.

fenn fich alfo miderfpricht, ift beides in der Form bes Wefens und feiner eignen Birtlichkeit für es.

Indem es dies Moment feines fic bewußten Untergangs und barin bas Refultat feiner Erfahrung ausspricht, zeigt es fich als diefe innere Bertebrung feiner felbft, ale bie Berrudts . beit bes Bewuftfehns, welchem fein Befen unmittelbar Unwefen, feine Birflichteit unmittelbar Unwirtlichteit ift. - Die Berrudtheit tann nicht bafür gehalten merben, baf überhaubt etmas Befenlofes für mefentlich, etwas Richtwirtliches für wirtlich gebalten merbe, fo bas bas, mas fur ben einen mefentlich ober wirtlich ift, es fur einen andern nicht mare, und bas Bemuftfebn ber Wirflichteit und Richtwirflichteit, ober ber Wefenbeit und Umefenheit auseinander fielen. - Benn etwas in ber That für bas Bewuftfenn überhaupt wirtlich und mefentlich, für mid aber nicht ift, fo babe ich in bem Bewuftfenn feiner Riche tigfeit augleich, ba ich Bewuftfehn überhaubt bin, bas Bewuftfebn feiner Birtlichteit. - und indem fie beibe firirt find, fo ift dief eine Ginbeit, welche ber Bahnfinn im Allgemeinen ift. In Diefem ift aber nur ein Gegenftand fur bas Bemuftfebn verrudt; nicht bas Bewußtfebn als foldes in und fur fich felbft. In bem Resultate bes Erfahrens, bas fich bier ergeben bat, ift aber bas Bewuftfehn in feinem Gefete fich feiner felbft, als Diefes Wirtlichen bewußt; und augleich indem ihm eben biefelbe Befenheit, Diefelbe Birtlichteit entfremdet ift, ift es als Gelbfibewuftfenn, als abfolute Birtlichteit fich feiner Unmirtlichfeit bewußt, oder die beiben Geiten gelten ihm nach ihrem Biberfpruche unmittelbar als fein Befen, bas alfo im Innerften berrückt ift.

Das Serytlopfen für bas Wohl ber Menschheit geht darum in bas Toben bes berrückten Eigenbüntels über, in die Wuth des Bewußleigens, gegen seine Zerförung sich zu erhalten, und bieß badurch, daß es die Berteptsheit, welche es seibs ift, aus sich hernwirft, und sie als ein Anders anzuschen und auszu-

freden fich anftrengt. Es fpricht alfo bie allgemeine Ordnung aus, als eine von fanatifden Prieftern, fdmelgenden Defpoten und für ihre Erniedrigung binabmarts burch Erniedrigen und Unterdruden fich entichadigenden Dienern berfelben erfundene und jum namenlofen Elende ber betrognen Menichheit gebandbabte Bertebrung bes Gefetes bes Bergens und feines Glude. -Das Bewuftfenn fpricht in Diefer feiner Berrudtheit Die Indi= pidualitat ale bas Berrudende und Bertebrte aus, aber eine fremde und gufällige. Aber bas Berg, ober bie un= mittelbar allgemeinfennwollende Gingelnheit bes Bewußtfenne ift dief Berrudende und Bertehrte felbft, und fein Thun nur die Servorbringung beffen, baf biefer Biberfpruch feinem Bewuftfebn wird. Denn das Wahre ift ihm bas Befet bes Bergens, - ein blof Gemeintes, bas nicht, wie die beftebende Ordnung, den Tag ausgehalten bat, fondern vielmehr, wie es fich biefem zeigt, ju Grunde geht. Dief fein Gefes follte Birtlichteit baben; bierin ift ibm bas Gefes als Mirtlidteit, ale geltenbe Orbnung 3med und Befen, aber unmittelbar ift ibm eben fo die Birtlichteit, eben bas Gefet als geltende Ordnung, vielmehr bas Richtige. - Eben fo feine eigne Birtlichteit, es felbft als Gingelnheit des Bewußtsehns ift fich bas Wefen; aber es ift ihm Smed fie fenend gu feben; es ift ibm alfo unmittelbar vielmehr fein Gelbft ale Richteinzelnes bas Befen, ober 3med ale Gefes, eben darin als eine Allgemeinheit, welche es für fein Bemußtfebn felbft feb. - Diefer fein Begriff wird burch fein Thun gu feinem Gegenftande; fein Gelbft erfahrt es alfo vielmehr als das Unwirtliche, und die Unwirtlichteit als feine Birtlichteit. Es ift alfo nicht eine gufällige und fremde Individuas litat, fondern eben diefes Berg nach allen Geiten in fich bas Bertehrte und Bertehrende.

Indem aber bie unmittelbar allgemeine Individualität bas Bertehrte und Bertehrende ift, ift nicht weniger biefe allgemeine

Ordnung, da fie bas Gefet aller Bergen, b. h. bes Bertehrten ift, felbft an fic bas Bertehrte, wie bie tobende Berrudtheit es aussprach; Einmal erweift fle fich in bem Biberftanbe, melden bas Gefes eines Bergens an ben andern Gingelnen findet, Gefes aller Bergen ju febn. Die beftebenden Befege merben gegen bas Gefen eines Individuums vertheidigt, weil fie nicht bemußts lofe leere und tobte Rothmendiateit, fondern geiftige Allgemeinbeit und Gubftang find, worin Diejenigen, an benen fie ibre Wirtlichteit hat, als Individuen leben, und ihrer felbft bewußt find; fo bag, menn fie auch über biefe Ordnung, als ob fie bem innern Gefete gumiberlaufe, flagen und bie Deinungen bes Bergens gegen fie halten, in ber That mit ihrem Bergen an ihr als ihrem Wefen bangen; und wenn diefe Ordnung ihnen ge= nommen wird, oder fie feloft fich barausfegen, fie alles verlieren. Indem bierin eben die Birtlichteit und Dacht ber öffentlichen Ordnung beftebt, ericeint alfo biefe ale bas fich felbft gleiche allgemein belebte Befen, und die Individualität als die Form berfelben. - Aber biefe Ordnung ift eben fo bas Bertebrte.

Denn darin, dog sie das Geseg aller Sergen ift, doß alle Individuen unmittelbar biefes Allgemeine sind, is sie eine Wist-lichsteit, melde nur die Wirtlichsteit der für fic sie spen en Individualität, oder des Sergens ist. Das Bennststeyn, welches das Gesig seines Sergens ausstell, Das Bennststeyn, welches das Gesig seines Sergens ausstell, erfährt also Widerstand von anderen, weil es den eden so einzelnen Gesegen ihres Sergens wöberspricht, und diese thum in ihrem Widerstanden nichts anderes, als ihr Geseg ausstellen und geltend machen. Das Allsgemeine, das vorsanden ist, ild daher nur ein allgemeine Widerstand und Verämpfung aller gegen einander, werin jeder Kiderstand und Verämpfung aller gegen einander, werin jeder seiner Einzelnheit gestend macht, aber zugleich nicht dag tommt, weil sie densstehen Widerstand ersährt, und durch die andern gegenstig ausstellen Wide. Wide Individual vor die sie den geseich wied. Wide sie der uns die der über an sied weite die der der der den sied der und der den sied der unter den sied der den sied der unter den sied der den sied der den sied der unter den sied den der den sied der unter den sied der den sied der unter den sied den der den sied der an sied eine der den sied den der den sied der unter den sied den der den sied der den der den sied den der den sied der den der den sied den der den sied der den der den sied den der den sied den der den den der den der

bern ausübt und die feinige feffest, die eben fo burch Andere verschwendet. Gie ift ber Weltlauf, ber Schein eines bleibenden Ganges, der nur eine gemeinte Milgemeinheit, und beffen Inhalt vielmehr das wesenloße Spiel der Feffegung der Einzlichkeiten und ibrer Milofung ift.

Betrachten wir beibe Seiten ber allgemeinen Ordnung gegen einander, fo bat bie lettere MUgemeinheit gu ihrem Inhalte Die unruhige Individualitat, fur welche bie Meinung, ober bie Einzelnheit Befet, bas Birtliche unwirtlich, und bas Unwirtliche bas Birtliche tft. Gie ift aber qualeich bie Geite ber Birtlichteit ber Drbnung, benn ibr gebort bas Turfichfebn ber Individualitat an. - Die andere Geite ift bas Allgemeine als rubiges Befen, aber eben barum nur als ein Inneres, bas nicht gar nicht, aber boch teine Birtlichteit ift, und nur burd Aufbebung ber Individualität, melde fich bie Wirtlichteit angemaßt bat, felbft wirtlich merben tann. Diefe Geffalt bes Bewuftfebns, fich in bem Gefete, in bem an fic Mahren und Guten nicht ale bie Gingelnbeit, fonbern nur ale Befen ju merben, die Individualitat aber ale bas Bertehrte und Bertebrenbe gu miffen, und baber bie Gingelnbeit bes Bemuftfenne aufopfern ju muffen, ift bie Tugenb.

c. Die Tugend und ber Beltlauf.

bebende, und alfo fowohl an ihrem Bewuftfebn felbft als an bem Weltlaufe. Un jenem ift bie eigne Individualitat in bie Bucht unter bas Allgemeine, bas an fich Bahre und Bute, au nehmen ; es bleibt aber barin noch perfonliches Bemuftfebn; die mabre Bucht ift allein die Aufopferung ber gangen Berionlichteit, ale bie Bemahrung, baf es in ber That nicht noch an Einzelnheiten feftgeblieben ift. In Diefer einzelnen Aufopferung wird jugleich die Individualitat an bem Beltlaufe vertilgt, benn fie ift auch einfaches beiben gemeinschaftliches Moment. -In biefem verhalt fich bie Individualitat auf bie vertebrte Weife, ale fie am tugenbhaften Bewuftfebn gefest ift, namlich fich jum Befen ju machen, und bagegen bas an fich Gute und Babre fich ju unterwerfen. - Der Beltlauf ift ferner eben fo fur die Zugend nicht nur bief burch bie Individualitat vertebrte Mugemeine, fonbern bie abfolute Ordnung ift gleichfalls gemeinschaftliches Moment, an bem Weltlaufe nur nicht ale febenbe Birtlichteit für bas Bewuftfebn vorbanben, fondern bas innere Befen beffelben. Gie ift baber nicht erft burch die Tugend eigentlich bervorzubringen, benn bas Bervorbringen ift, ale Thun, Bewuftfebn ber Individualitat, und biefe vielmehr aufzuheben; burch biefes Mufbeben aber wird bem Anfic bes Beltlaufe gleichfam nur Raum gemacht, an und für fich felbft in bie Eriften; m treten.

Der allgemeine Inhalt bes wirtlichen Weltlaufe hat fich schon ergeben; nöher betrachtet ift er wieder nichts anderes als bie beiben vorhergehenden Benegaungen bes Selfibsemussiftens. Aus ihnen ift die Beftalt der Tugend hervorgegangen; indem sie ihr Ultiprung sind, pat sie sie ver fich; sie geht aber darauf, ihren Ursprung aufgubeben, und sich zu realisiene, ober für fich zu werben. Der Weltlauf ist also einer Geits die einzelme Indibudulität, welche ihre Luft und Benuff fuch, darin zwar ihren Ultergang findet, und hiermit das Migeneine befriedigt. Ber bieftedigung feibt, so wie die überigen Momente biefes beite Besteidigung feibt, so wie die überigen Momente biefes

Berhaltniffes, ift eine vertehrte Geftalt und Bewegung bes MUgemeinen. Die Birtlichteit ift nur die Gingelnheit ber Luft und des Benuffes, das Mugemeine aber ihr entgegengefest; eine Rothwendigfeit, welche nur die leere Geftalt beffelben, eine nur negative Rudwirtung und inhaltlofes Thun ift. - Das andere Moment bes Beltlaufs ift bie Individualitat, melde an und für fich Gefes febn will, und in Diefer Einbilbung bie beftebenbe Ordnung fort; bas allgemeine Gefes erhalt fich gmar gegen biefen Gigenbuntel, und tritt nicht mehr ale ein bem Bemuftfenn Entgegengefestes und Leeres, nicht als eine tobte Rothmenbiafeit auf, fondern als Rothwendigteit in bem Bewuftfenn felbft. Aber wie es als die bewufte Begiebung ber abfolut widerfprechenden Birtlichteit eriffirt, ift es die Berrudtbeit; mie es aber ale gegenftandliche Birflichfeit ift, ift es Die Bertehrtheit überhaupt. Das Mugemeine fiellt fic alfo mobl in beiben Geiten als die Dacht ihrer Bewegung bar, aber bie Eriften; Diefer Dacht ift nur Die allgemeine Bertebrung,

Ron ber Tugend foll es nun feine mahrbafte Birflichteit erhalten burd bas Aufheben ber Individualitat, bes Princips ber Bertebrung; ibr 3med ift, hierburch ben vertehrten Beltlauf mieder ju vertebren und fein mabres Wefen bervorzubringen. Dief mahre Befen ift an bem Beltlaufe nur erft als fein Anfic, es ift noch nicht wirflich; und die Ingend glaubt es baber nur. Diefen Glauben geht fie jum Schauen gu erheben, obne aber ber Fruchte ihrer Arbeit und Aufopferung ju genießen. Denn infofern fie Individualitat ift, ift fie bas Thun bes Rampfes, ben fle mit bem Beltlaufe eingebt; ibr 3med und mabres Befen aber ift bie Beffegung ber Birtlichteit bes Beltlaufs; die badurch bewirtte Erifteng bes Guten ift biermit bas Aufhoren ibres Thuns, ober des Bemustfenns der Indivis bualitat. - Bie biefer Rampf felbft befianden werbe, mas bie Zugend in ibm erfahrt, ob burd bie Aufopferung, welche fie über fich nimmt, der Beltlauf unterliege, die Zugend aber fiege, — bief muß fich aus ber Ratur ber lebendigen Maffen enticheiden, melde die Kämpfer führen. Denn die Waffen find nichts anderes, als das Wiefen der Kämpfer felbst, das nur für sie beide gegensteitig hervoetritt. Ihre Waffen haben fich hiermit schon aus bem ergeben, was an sich in diesem Kampfe vorbanden ift

Das Allgemeine ift fur bas tugenbhafte Bewuftfebn im Glauben, ober an fich mahrhaft; noch nicht eine wirtliche, fondern eine abftracte Allgemeinheit; an biefem Bewuftfebn felbft ift es ale 3med, an bem Beltlaufe ale Inneres. In eben biefer Beftimmung ftellt bas Mugemeine fich auch an ber Tugend für den Beltlauf bar; benn fie mill bas Gute , erft ausführen, und giebt felbft es noch nicht fur Birtlichteit aus. Diefe Bestimmtheit tann auch fo betrachtet merben, baf bas Bute, indem es in bem Rampf gegen ben Weltlauf auftritt, bamit fic barftellt, als febend fur ein Anderes: als Etwas. bas nicht an und fur fich felbft ift, benn fonft murbe es nicht burd Begwingung feines Gegentheils fich erft feine Bahrheit geben wollen. Es ift nur erft fur ein Anderes, beift baffelbe, mas vorher von ihm in ber entgegengefesten Betrache tung fich zeigte, nämlich es ift erft eine Mbftrattion, welche nur in dem Berhaltniffe, nicht an und für fich, Realitat bat.

Das Gute ober Mügemeine, wie es also hier austritt, ist dasjenige, was die Gaben, Fabigtetiten, Kräfte gemant wird. Es ist eine Weife des Geistigen zu seyn, worin es als ein Mügemeines vorgestellt wird, das zu seiner Belebung und Benergung des Princips der Individualität bedarf, und im dieser Wirtlich teit hat. Ben diesem Princip, insserne seine Wirtlich teit hat. Ben diesem Princip, insserne seine Weiterlich der Tagend ist, wird dies Mügemeine gut angewendet, von ihm aber, insserne as m Weitlauf ist, gemisdradt; — ein passives Wertzung, das von der Hand der freien Individualität regiert, geichglüttig gegen den Gebrauch, den sie nicht macht, auch zur Kriefen.

lichteit gemifbraucht werben tann, die feine Berfiorung ift; eine leblofe eigner Geloftffandigteit entbebrende Materie, die fo ober auch anders und felbst gu ihrem Berberben gesormt werden tann.

Indem dief Allgemeine bem Bemuftfebn ber Tugend, wie bem Weltlaufe auf gleiche Weife gu Gebote fieht, fo ift nicht abgufeben, ob fo ausgeruftet, Die Tugend bas Lafter beffegen werbe. Die Baffen find Diefelben; fie find Diefe Gabigteiten und Rrafte. 3mar bat die Tugend ibren Glauben an die urfprungliche Einheit ihres 3mede und bes Befens bes Beltlaufs in den Sinterhalt gelegt, welcher bem Reinde mabrend bes Rampfes in den Ruden fallen und an fich ibn vollbringen foll; fo dag hierdurch in der That für den Ritter ber Tugend fein eigenes Thun und Rampfen eigentlich eine Spiegelfechterei ift, die er nicht fur Ernft nehmen tann, weil er feine mabrbafte Starte barin fest, das bas Oute an und fur fich felbft fen , b. b. fich felbft vollbringe . - eine Spiegelfechterei, Die er auch nicht jum Ernfte merben laffen barf. Denn basjenige, mas er gegen ben Reind tebrt, und gegen fich getebrt finbet, und beffen Abnugung und Beicadigung er fowohl an ihm felbft, als feinem Reinbe baran magt, foll nicht bas Bute felbft febn; benn fur beffen Bewahrung und Ausführung tampft er; fonbern mas baran gewagt wirb, find nur bie gleichgultigen Gaben und Sabigteiten. Allein diefe find in ber That nichts anderes, als eben basjenige individualitätslofe Allgemeine felbft, welches burch ben Rampf erhalten und verwirtlicht merben foll. - Es ift aber augleich burch ben Begriff bes Rampfes felbft unmittelbar bereits vermirtlicht; es ift bas Anfic, bas Allgemeine; und feine Bermirtlidung beift nur biefes, baf es zugleich fur ein Anderes feb. Die beiben oben angegebenen Seiten, nach beren jeber es ju einer Abftrattion murde, find nicht mehr getrenut, fondern in und burch den Rampf ift bas Gute auf beibe Beifen jumal gefest. - Das

tugendhafte Bewußtfebn tritt aber in ben Rambf gegen ben Weltlauf als gegen ein bem Guten Entgegengefettes; mas er ibm bierin barbietet, ift bas Mugemeine, nicht nur als abftrattes Allgemeines, fondern als ein von der Individualität belebtes und fur ein Anderes Gegendes, oder bas wirtliche Gute. Wo alfo die Tugend den Weltlauf anfaft, trifft fie immer auf folde Stellen, Die Die Erifteng bes Guten felbft find, bas in alle Ericheinungen des Beltlaufs, als das Anfich des Belt= laufe, ungertrennlich verichlungen ift, und in der Birlichteit beffelben auch fein Dafenn bat; er ift alfo fur fie unverwundbar. Eben folche Eriftengen bes Guten und hiermit unverletliche Berbaltniffe find alle Momente, welche von ber Tugend felbit an ihr baran gefett und aufgeopfert merben follten. Das Rampfen tann baber nur ein Schwanten gwifden Bemabren und Aufobfern febn; ober vielmehr tann meber Aufopferung bes Eigenen, noch Berletung bes Fremden Statt finden. Die Tugend gleicht nicht nur jenem Streiter, bem es im Rampfe allein barum ju thun ift, fein Schwerdt blant ju erhalten, fondern fie bat auch ben Streit barum begonnen, die Baffen gu bemahren; und nicht nur tann fie bie ibrigen nicht gebrauchen, foudern muß auch die des Teindes unverlest erhalten, und fle gegen fich felbft ichusen, benn alle find eble Theile bes Guten, für meldes fie in ben Rampf ging.

Diefem Teinde bagegen ift nicht bas Unfic, foudern bie Individualitat bas Wefen; feine Rraft alfo bas negative Princip, meldem nichts beftebend und abfolut beilig ift, fondern welches ben Berluft von Allem und Jedem magen und ertragen tann. Sierdurch ift ihm der Gieg eben fo febr an ibm felbft gewiß, ale durch den Widerfpruch, in welchen fich fein Geaner permidelt. Bas ber Tugend an fich ift, ift bem Beltlaufe nur für ibn; er ift frei von jedem Momente, bas für fle feft und woran fie gebunden ift. Er bat ein foldes Moment baburd, baf ce fur ibn nur als ein foldes gilt, bas er eben fo mobil 19

aufgeben als bestehen laffen tann, in feiner Gewalt und damit auch ben baran besessigten tugenbhaften Ritter. Diefer tann fich bavon nicht als von einem aufertich umgeworfenen Mantel loswideln, und durch Sintertaftung befielben fich frei machen; benn es fit ibm bas nicht aufwarbenbe Aberen.

Was endlich den Sinterhalt betrifft, aus welchem das gute Ansich dem Weltlause liftigerneise in den Ruden sallen foll, of ist dies Soffmung an fic nichtig. Der Weltlaus ist dawache seiner selbst gewisse Bewustlen, das nicht von hinten an sich tommen läst, sondern allenthälben die Stime bietet; denn ei is diese, das alles son ibn ist, das alles vor ihn fich. Das gute Ansich uber, ist es für feinen Feind, so ist es in dem Kampsc, den wir geichen haben; insofern es ader nicht sür ihn, sondern an sich ist, ist es das passe Wertzgusg der Gasben und fähigteiten, die wirtlichteissose Matreix; als Daschn vorgestellt, wäre es ein schafendes und dahinten, man weiß nicht wosgleschlt, wäre es ein schafendes und dahinten, man weiß nicht wo, bliebendes Vermußssen.

Die Tugend mird alfo von dem Beltlaufe beffegt, weil bas abftratte unwirtliche Befen in ber That ihr 3med ift, und weil in Anfebung der Birtlichteit ibr Thun auf Unterfchieben beruht, die allein in den Borten liegen. Gie wollte darin beftehen, durch Aufopferung der Individualitat bas Bute aur Birtlichteit au bringen, aber bie Seite ber Birtlichteit ift felbft nichts anderes, ale bie Geite ber Inbividualität. Das Gute follte basienige febn, mas an fic. und bem, mas ift, entgegengefest ift, aber bas Unfich ift, nach feiner Realitat und Bahrheit genommen, vielmehr bas Genn felbft. Das Anfich ift gunachft bie Abftrattion des Befens gegen die Birtlichteit; aber bie Abftrattion ift eben basjenige, mas nicht mabrhaft, fonbern nur fur bas Bemuft= fenn ift; d. h. aber, es ift felbft basjenige, mas mirtlich ge= nannt wird; benn bas Birtliche ift, mas wefentlich fur ein Anderes ift; ober es ift das Gebn. Das Bewuftfebn ber

Tugend aber beruft auf biefem Unterschiede des Anfich und bes Styne, ber teine Bacheit hat. — Der Welflauf follte bie Bertherung des Guten fenn, weil er die Individualität zu feinem Princip hatte; allein biefe ift das Princip der Birtelichteit; denn eben fie ift das Bennififen, wodurch das Anficheite; benn eben fie fift das Bennififen, wodurch das Ansichteite; denn eben fie fift ein Anderes ift, er vertehet das Unwandelbare, aber er vertehet ein der That aus dem Richts der Moftrattion in das Genn ber Realität.

Der Weltlauf flegt alfo über bas, mas die Tugend im Begenfate gegen ibn ausmacht; er flegt über fle, ber bie mefenlofe Abftrattion bas Befen ift. Er flegt aber nicht über etwas Reales, fondern über bas Ericaffen von Unterfcieden, melde feine find, über diefe pomphaften Reden vom Beften der Menichbeit, und ber Unterbrudung berfelben, von ber Mufopferung für's Bute, und bem Difbrauche ber Gaben; - folderlei ibeale Befen und Zwede finten als leere Borte gufammen, melde bas Sers erheben und bie Bernunft leer laffen, erbauen, aber nichts aufbauen; Detlamationen, welche nur biefen Inbalt beftimmt ausfbrechen, bas bas Individuum, welches für folde eble 3mede ju handeln vorgiebt, und folche vortreffliche Rebensarten führt, fich für ein vortreffliches Befen gilt; - eine Mufichmellung. melde fich und andern ben Ropf grof macht, aber grof bon einer leeren Aufgeblafenheit. - Die antite Tugend batte ihre beftimmte fichere Bedeutung, benn fie batte an ber Gubffang des Bolte ihre inhaltevolle Grundlage, und ein mirtlides icon exiftirendes Gutes ju ihrem 3mede; fie mar Daber auch nicht gegen die Birtlichteit ale eine allgemeine Bertebrtheit und gegen einen Beltlauf gerichtet. betrachtete aber ift aus ber Gubftang beraus, eine mefenlofe Tugend, eine Tugend nur der Borftellung und der Worte, Die jenes Inhalts entbehren. - Diefe Leerheit ber mit bem Beltlaufe tampfenden Rednerei wurde fich fogleich aufbeden, wenn gefagt merben follte, mas ibre Rebensarten bebeuten; - fie werben baher als betannt vorausgesest. Die Forberung, bief Betannte zu sagen, würde entweber burd einen neuen Schwall von Redensarten erfüllt, ober ihr die Berufung auf das Serg entgegengesetzt, meldes innerhalb es sage, was sie bebeuten, b. h. die Unvermögenheit, es in der That zu sagen, würde eingestanden. — Die Richtigkeit jener Rechnert icheint auch auf eine bewußtless ett für die Bilbung unfers Zeitalters Gemisheit erlangt zu haben; indem aus der ganzen Maffe jener Rechnesarten, und der Meise, sich dem aus der ganzen Maffe jener Rechnesarten, und der Meise, sied wint ausguspreizen, alles Ise-teresse verschwunden ist; ein Bertuft, der sich darin ausbrückt, das sie nur Lanarweile maden.

Das Refultat also, meldes aus diefem Gegenstat hervoergebe, betieht darin, das das Berwstlegen die Worftellung von einem an sich Guten, das noch teine Wirflichteit hätte, als einen leeren Wantel sahren läßt. Es hat in seinem Kampse die Erschrung gemacht, daß der Weltlauf so übel nicht ift, als er aussah; denn seine Wirflichteit ift die Wirflichte des Allagemeinen. Es sällt mit dieser Erschaung das Mittel, durch Aussehmeis, denn die Individualität das Gute hervorzubringen, hinweg; denn die Individualität das Gute hervorzubringen, hinweg; denn die Individualität ist gerade die Kernirtliedung des Anschiedungs den die in Bereitsung der Andividualität in gerade die Kernirtliedung des Anschiedungs des Guten angeschen zu werden, dem sie ist vielmehr eben die Vertekrung desselfeben, als eines blossen Jwocks, in die Williemteit; die Bewegung der Individualität ist die Realität der Allgemeinen.

In der That ift hiermit aber eben so dassenige bestigt worden und verschwunden, was als Weltlaus dem Bemußison bes Anschaften gegenüberstand. Das Fürsichsehn der Indofenenten untgegengesegt, und erschien als eine von dem Ansichen getrennte Wirtlickeit. Indem aber sich gezeigt bat, das die Bürtlichteit. Indem aber sich gezeigt bat, das die Bürtlichteit in ungetrennte Einheit mit dem Allgemeinen ist, so erweiß sich das Fürsische der bes Westlaufe eben so, wie das Ansich der das Burtlich der

Zugend mur eine Ansicht ift, auch nicht mehr zu seyn. Die Individualität des Welftlaufs mag wohl nur für fich ober eie gennüßig zu handelt meiner; sie ist desser als sie meint, ihr Thun ist zugleich ansichsendes allgemeines Thun. Wenn sie eigennüßig handelt, so weiß sie nur nicht, was sie thut, und wenn sie verschert, alle Wenssen haben tein Benustisch darüber, was das Thun ist. — Wennsen sie in Benustisch darüber, was das Thun ist. — Wenn sie für sich handelt, so ist dies eben die Herverdringung des nur erst Ansichsenden zur Weitel ichteit; der Jweed des Fürssischen aus Mirkeliebeit; der die zu eine des für essen des gehaftet wie eine der Verstätzungen, die den Gegennuß überalt aufzuzeigen wissen, köden sie verschwunden, als der Jweed des Ansich und siene

Es ift also bas Thun und Treiben ber Inbivibualität Imed an fich felbft; ber Gebrauch der Kräfter, bas Spiel ibrer Mengerungen ift es, was ihnen, die sonst bat todte. Ansich waren, Leben giebt, das Ansich nicht ein unausgeschiptet erstlenziofes und abstrattes Allgemeines, sondern es felbft ift unmittelbar diefe Gegenwart und Wirklichteit bes Prozessfes der Individualität.

C.

Die Anbibibualitat, melege fich an und für fich felift reefl ift.

Das Selbstemußtiegn hat jest den Begriff von sich erfast, der erft nur der unfrige von ihm war, nämlich in der Genisseit einer felbe alle Realität zu sehn, und Ince und Wiefen ist ihm nummehr die sich bewegende Duchdringung des Algemeinen, — der Gaden und Fähigkeiten, — und der Individualität. — Die einzelnen Womente differ Ersülung und Durchdringung vor der Einheit, in welche sie zusammengegangen, sind die bliebter betrachteten Awade. Gie find als Abstractionen

und Chimaren verfdwunden, die jenen erften fcalen Geftalten bes geiftigen Gelbfibemuftfebne angeboren, und ihre Wahrheit nur in bem gemeinten Gebn bes Bergens, ber Ginbilbung und ber Reben haben, nicht in ber Bernunft, Die jest an und fur fich ibrer Realitat gewiß, fich nicht mehr als 3med im Begenfase gegen die unmittelbar febende Birtlichteit erft berporgubringen fucht, fondern jum Gegenstande ihres Bewußtfebns bie Rategorie als folche hat. - Es ift nämlich bie Beftimmung bes für fich fenenden ober negativen Gelbfibewuftfenns, in welcher die Bernunft auftrat, aufgehoben; es fand eine Birflichteit vor, die bas Regative feiner mare, und burch beren Aufheben es erft fich feinen 3med verwirtlichte. Indem aber 3med und Anfichfenn als baffelbe fich ergeben bat. was das Cenn fur Anderes und die vorgefundene Birtlichteit ift, trennt fich bie Babrbeit nicht mehr bon ber Gewifheit; es werde nun ber gefette 3med für die Bewifbeit feis ner felbft, und die Berwirtlichung beffelben für die Wahrheit, ober aber ber 3med fur die Babrbeit, und bie Birtlichteit für Die Gemifheit genommen; fonbern bas Wefen und ber 3med an und für fich felbft ift bie Bewifbeit ber unmittelbaren Realitat felbft, die Durchdringung bes Unfich und Gurfichfenns, bes Allgemeinen und ber Individualitat; bas Thun ift an ihm felbft feine Bahrheit und Birtlichteit, und bie Darftellung ober bas Ausfbrechen ber Individualitat ift ihm Amed an und für fich felbft.

Mit biesem Begriffe ift also das Selbstenussziehn aus den entigegengeseten Bestimmungen, welche die Kategorie für es, umd ein Berhalten zu ihr, als beedsachtendes umd dann als thätiges hatte, in sich zurückzegangen. Es hat die reine Kategorie selbst zu feinem Gegenstande, oder es ist die Kategorie, welche ihrer seibst dewuste geworden. Die Rechnung ist dadurch mit seinen vorherigen Gestalten abgeschlosser; sie liegen hinter ihm in Berzessssieht, treten uicht als seine vorgesundene Welt gegenüber, sondern entwiedeln fich nur innerhalb feiner feibft als durchsichtige Womente. Doch treten fie noch in feinem Bewustiften alle eine Beme gung unterschieberen Womenter aus einnaber, die fich noch nicht in ihre substantielle Einheit zusammengesast hat. Wer in allen halte ob te einstache Einheit des Sehne und des Selbsik sest, die iber Gattung ift.

Das Bewuftfebn bat biermit allen Gegenfas und alle Bebingung feines Thuns abgeworfen; es geht frifc von fich aus, und nicht auf ein Anderes, fondern auf fich felbft. Indem Die Individualitat die Birtlichteit an ihr felbft ift, ift ber Stoff bes Birtens und der Amed bes Thuns an bem Thun felbft. Das Thun bat daber bas Anfeben ber Bewegung eines Rreifes, welcher frei im Leeren fich in fich felbft bewegt, ungebinbert balb fic erweitert, balb verengert, und volltommen aus frieben nur in und mit fich felbft fpielt. Das Element ; worin Die Individualitat ibre Geftalt barftellt, bat Die Bebeutung eines reinen Aufnehmens Diefer Geftalt: es ift ber Tag überbaupt. bem bas Bewuftfebn fich zeigen will. Das Thun veranbert nichts, und gebt gegen nichts; es ift bie reine Form bes leberfegens aus bem Richtgefebenwerben in bas Befebenmerben, und ber Inbalt, ber au Zage ausgebracht wirb, und fich barftellt, nichts anderes, als mas biefes Thun ichen an fich ift. Es ift an fic, - bief ift feine Form als gebachter Einbeit; und es ift mirtlid. - bief ift feine form ale febenber Einheit; es felbft ift Inhalt nur in Diefer Beftimmung ber Einfacheit gegen die Beftimmung feines Uebergebene und feiner Bemeauna.

a. Das geiftige Thierreich und der Betrug, ober bie Sache felbft.

Diefe an fich reale Individualität ift guerft wieber eine einzelne und bestimmte; die abfolute Realität, als welche fie fich weiß, ift bager, wie fie berfelben fich bemuft wird, die abftratte all gemeine, welche obne Erfulung und Inhalt,

nur der lerre Gedante diefer Kategorie ift. — Es ift zu feben, wie diefer Begriff der an fich felbft realen Indvibibualität in feinen Momenten fich bestimmt, und wie ihr ihr Begriff von ihr felbst in das Bewuftlen tritt.

Der Begriff biefer Individualitat, wie fie ale folche für fich felbft alle Realitat ift, ift gunachft Refultat; fie bat ibre Bewegung und Realitat noch nicht bargeftellt, und ift bier unmittel bar ale einfaches Anfichfebn gefest. Die Regativitat aber, welche baffeibe ift, was als Bewegung ericeint, ift an bem einfachen Unfic ale Beftimmtheit; und bas Sehn ober bas einfache Unfich wird ein bestimmter Umfang. Die Individualitat tritt baber ale urfprüngliche bestimmte Ratur auf. - ale urfprunglide Ratur, benn fie ift an fic. - als urfprunglich = beftimmte, benn bas Regative ift am Anfic, und diefes ift baburd eine Qualitat. Diefe Befchrantung bes Senns jeboch tann bas Thun bes Bewuftfenns nicht befdranten, benn biefes ift bier ein vollenbetes Gidauffichfelbft begieben; Die Begiebung auf Unberes ift aufgeboben, welche die Befdrantung beffelben mare. Die urfprungliche Beftimmtheit ber Ratur ift baber nur einfaches Brincip, - ein burchfichtiges allgemeines Element, worin Die Individuglität eben fo frei und fichfelbfigleich bleibt, als fie barin ungehindert ibre Unterfcbiebe entfaltet, und reine Wechfelmirtung mit fich in ihrer Berwirtlichung ift. Bie bas unbeftimmte Thierleben etwa bem Giemente bes Waffers, ber Luft, ober ber Erbe, und innerbalb biefer wieber bestimmtern Dringipien, feinen Dbem einblaft, alle feine Momente in fie eintaucht, aber fie jener Befchrantung bes Clemente ungeachtet in feiner Dacht und fich in feinem Eins erhalt, und ale biefe befondere Organifation baffelbe alls gemeine Thierleben bleibt.

Diefe bestimmte ursprüngliche Ratur bes in ihr frei und gang bleibenben Bewuftfene ericheint als ber unmitteibare und einzige eigentliche Inhalt beffen, was bem Individuum Zwed iti; er ift mar bestimmter Inholt, aber er ift überhaupt Inhalt nur, insofern wir das Ansichsen issliet betrachten; in Bachgebei aber ist er bie vom ber Indvibivalität durchdeungene Mealität; die Wirtschifteit, wir sie das Bewußtiepn als einzelnes an ihm stoht hat, und zumächt als sepend, noch nicht als thurnd gestet ift. Für das Ahun aber ist eines Theils jene Bestimmtheit darum nicht Bescheäntung, über welche es hinauswollte, weil sie als siepende Auuslität betrachtet die einsach garbe bes Clements ist, worin es sich bewegt; andern Theils aber ist die Regalivätät Bestimmtheit nur am Sepn; aber das Thur ist schiedlicht ein unteres als die Regalivätät; an der thuenden Individualität ist also der Ahlimmtheit ausgesch in Regalivätät überbaupt, dere den Kneberria aller Bestimmtheit.

Die einfache utfrungliche Ratur nun tritt in bem Thun und bem Bewuftfenn bes Thuns in ben Unterfcied, welcher Diefem gutommt. Es ift querft als Gegenftanb, und amar als Begenftand, wie er noch bem Bewuftfebn angehört, als 3med vorbanden, und fomit entgegengefest einer vorbandenen Birtlidteit. Das andere Moment ift Die Bemegung bes als rubend vorgeftellten Zweds, die Berwirtlichung, als die Beniehung des Amede auf die gang formelle Birtlichteit, biermit Die Borftellung des Urberganges felbft, ober bas Mittel. Das britte ift endlich ber Gegenftand, wie er nicht mehr Smed, beffen bas Thuende unmittelbar als bes feinigen fich bewuft ift, fonbern wie er aus ibm beraus und fur es als ein Andes res ift. - Diefe vericbiebenen Seiten find nun aber nach bem Begriffe Diefer Cphare fo feftguhalten, baf ber Inhalt in ihnen berfelbe bleibt, und tein Unterfchied bereintommt, meber ber Inbividualität und des Sehns überhaupt, noch bes 3meds gegen bie Individualitat als urfprunglide Ratur, noch gegen bie vorbandene Birtlichteit, eben fo nicht bes Dittels gegen fie als abfoluten 3med, noch ber bewirtten Birts

lichteit gegen ben 3med, ober bie urfprungliche Ratur, ober bas Mittel.

Rurs erfte alfo ift die urfprunglich beftimmte Ratur ber Individualität, ibr unmittelbares Befen noch nicht als thuend gefest, und beift fo befondere Rabigteit, Zalent, Charatter u. f. f. Diefe eigenthumliche Tinttur bes Beiftes ift als ber einzige Inhalt bes 3meds felbft, und gang allein als bie Reas litat ju betrachten. Stellte man fic bas Bemußtfebn bor, als barüber hinausgebend, und einen andern Inhalt gur Wirtlichfeit bringen wollend, fo ftellte man es fich por, ale ein Richts in bas Richts hinarbeitend. - Dief urfprüngliche Wefen ift ferner nicht nur Inhalt bes 3meds, fondern an fic auch bie Birtlidteit, welche fonft als gegebener Stoff bes Thuns, als vorgefundene und im Thun gu bilbende Birflichfeit erfcheint, Das Thun ift nämlich nur reines Heberfeben aus ber Form bes noch nicht bargefiellten in die bes bargefiellten Genns; bas Unfichfenn jener bem Bewuftfenn entgegengefesten Birtlichteit ift jum blofen leeren Scheine berabgefunten. Dief Bewuftfebn. indem es fich jum Sandeln beftimmt, laft fic alfo burd ben Schein ber vorbandenen Birtlichteit nicht irre machen, und eben fo hat es fich aus bem Berumtreiben in leeren Gebanten und 3meden auf ben urfprunglichen Inhalt feines Befens qufammenguhalten. - Diefer urfprüngliche Inhalt ift gwar erft für das Bewuftfenn, indem es ibn verwirtlicht bat; ber Unterfdieb aber eines folden, bas fur bas Bemuftfenn nur innerhalb feiner, und einer aufer ihm an fich febenben Mirtlidteit ift, ift binmeggefallen. - Rur baf für es fen, mas es an fich ift, muß es banbeln, ober bas Sanbeln ift eben bas Berben bes Geiftes als Bewuftfenn. Bas es an fic ift, weiß es alfo aus feiner Birtlichteit. Das Individuum tann baber nicht miffen, mas es ift, che es fich burch bas Thun gur Birtlichteit gebracht bat. - Es fceint aber biermit ben 3med feines Thuns nicht beftimmen gu tonnen, ebe ce gethan

bat; aber augleich muß es, indem es Bewuftfenn ift, Die Rands lung vorber als die gang feinige, b. b. als 3med, por fic baben. Das ans Sandeln gebenbe Individuum icheint fic alfo in einem Rreife ju befinden, worin jedes Moment bas andere fcon vorausfest, und hiermit teinen Anfang finden zu tonnen. weil es fein urfprungliches Befen, bas fein 3med febn muß. erft aus ber That tennen lernt, aber um gu thun, vorber ben 3med haben muß. Eben barum aber bat es unmittelbar angufangen, und unter welchen Umftanben es feb, ohne weiteres Bedenten um Anfang, Mittel und Ende gur Thas tigfeit au fdreiten; benn fein Wefen und anfichfebenbe Ratur ift alles in Ginem, Anfang, Mittel und Enbe. Als Anfang ift fle in ben Umftanben bes Banbelne vorhanden, und bas Intereffe, welches bas Individuum an Etwas findet, ift bie foon gegebene Antwort auf die Frage: ob und mas bier au Denn mas eine vorgefundene Birtlichteit au febn fdeint, ift an fich feine urfprungliche Ratur, welche nur ben Schein eines Gebns bat, - einen Schein, ber in bem Begriffe bes fich entzweienden Thuns liegt - aber als feine urfprungliche Ratur fich in dem Intereffe, bas es an ibr fine bet. ausspricht. - Eben fo ift bas Bie, ober bie Mittel an und für fich beftimmt. Das Talent ift gleichfalls nichts anberes, als die beftimmte urfprungliche Individualitat, betrachtet als inneres Mittel, ober Uebergang bes 3mede gur Birtlichteit. Das mirtliche Mittel aber und ber reale Heberaana ift die Einheit des Talents, und der im Intereffe porbanbenen Ratur ber Cache; jenes fiellt am Mittel bie Geite bes Thuns, diefes die Geite bes Inhalts vor, beibe find die Inbividualität felbft, ale Durchdringung bes Sebns und bes Thuns. Bas alfo vorbanden ift, find vorgefundene II mftanbe, bie an (ich bie urfprüngliche Ratur bes Individuums find; alebann bas Intereffe, welches fie eben als bas feinige ober als 3med fest; endlich die Bertnüpfung und Aufbebung Diefes Gegenfates im Mittel. Diese Berknüpfung sallt selbst noch innerhalb des Berwissismen, und das so ebem betrachtete Gange ist die eine Seigensages. Dieser noch übrige Schein den Mentersen sie segneristen wird durch den Utberg ang selbst deber. das Mittel aufgehoben; — denn es ist Einheit des Aussern und Innern, das Gegentheil der Bestimmtheit, welche es als inneres Wittel hat, es heht sie also auf und seit sich, es bebt sie also auf und seit sich, es beit sie also auf und seit sich, es dei sie wirtlich gewordene Individualität selbst; d. d. die für sie selbst als das Sethende siehen fa als Aussers, als die wirtlich gewordene Individualität selbst; d. d. die für sie selbst als das Sethende siehe Untstände, noch als Jueck noch als Mittel noch

Dit bem Berte aber fcheint ber Unterfchied ber unfprunglichen Raturen einzutreten; bas Wert ift wie bie urfprüngliche Ratur, welche es ausbrudt, ein Beftimmtes; benn vom Thun frei entlaffen als fenende Birtlidteit, ift bie Regativitat ale Qualität an ihm. Das Bewuftfebn aber beftimmt fich ihm gegenüber als basjenige, meldes bie Beftimmtheit als Regativis tat überhaubt, ale Thun, an ihm bat; es ift alfo bas MIlgemeine gegen jene Beftimmtbeit bes Berts, tann es alfo mit andern vergleiden und bieraus die Individualitäten felbft als verfdiebene faffen; bas in feinem Berte meiter übergreifende Individuum entweder ale fartere Energie des Willens, ober als reichere Ratur, b. b. eine folde, beren uripringliche Beftimmtheit weniger befdrantt ift; - eine andere bingegen als eine fdmadere und burftigere Ratur. Gegen' biefen unmefents liden Unterfdied ber Grofe murbe bas Bute und Soledte einen abfoluten Unterfchied ausbruden; aber bier findet biefer nicht flatt. Bas auf die eine ober andere Beife genommen wurde, ift auf gleiche Beife ein Thun und Treiben, ein fich Darfiellen und Aussprechen einer Individualität, und barum alles qut, und es mare eigentlich nicht zu fagen, mas bas Schlechte febn follte. Bas ein folechtes Bert genannt wurbe, ift bas

individuelle Leben einer beftimmten Ratur, Die fic barin verwirtlicht: qu einem ichlechten Werte murbe es nur burch ben . vergleichenden Gebanten verborben, ber aber etwas Leeres ift, ba er über bas Beien bes Berts, ein fich Musibrechen ber Indis vidualität ju fenn, hinausgeht und fonft, man weiß nicht mas, baran fucht und forbert. - Er tonnte nur ben vorbin angeführten Untericied betreffen; Diefer ift aber an fich, als Grofes unterfchied, ein unwefentlicher; und bier bestimmt barum, weil es verfchiedene Werte oder Individualitaten maren, bie mit einander verglichen murben; aber biefe geben einander nichts an; jebes begiebt fich nur auf fich felbft. Die urfbrungliche Ratur ift allein bas Anfich, ober bas, mas als Daafftab ber Beurtheilung bes Berts und umgefebrt qu Grunde gelegt merben tonnte; beides aber eutspricht fich einander, es ift nichts fur Die Individualitat, mas nicht durch fie, ober es giebt teine Birflichteit, die nicht ibre Ratur und ibr Thun, und fein Thun noch Anfich berfelben, bas nicht wirtlich ift, und nur biefe Momente find zu vergleichen.

Es sindet daßer überhaupt weder Erhebung, noch Klage, noch Rue statt; dem bergleichen alles temmt aus dem Gedannen fich eine noch Rein ger, der sich einen andern Juhalt und ein anderes Auflich einbildet, als die ursprüngliche Natur des Individuums und ihre in der Wirtlichteit voehanden Ausssichtung ift. Was es sey, das es thut, und ihm wiederschrt, dieß dat es gethan, und it es seicht; es tann nur das Bewuftien der erient Ueberfegens seiner selbst aus der Nacht der Wöglichteit in den Tag der Gegenwart, des abstracten Ansich in die Bedeutung des wirklichen Seyns, und die Gewisselt die was in biefem ihm vortommt, nichts anderes ift, als was in biefem ihm vortommt, nichts anderes ift, als was in biere schied, der was derviel bei der ich was eine felligf. Das Bewuftsen dieser Einheit ist zwar ebensalts eine Bergleichung, aber was derreitlen wird, dat ehen nur den Schein des Gegensabes; ein Schein der Jorn, der für das Selbssteungtepu der Wertungt, das her John der für das

feibft bie Wietlichfeit ift, nichts mehr als Schein ift. Das Individuum tann alfo, da es weiß, daß es in feiner Wietlich teit nichts anderes suden tann, als über Einheit mit ihm, ober nur die Gewisheit feiner selbst in ihrer Mobreheit, und das es also immer feinen Zwed erreicht, nur Freude an fich ereleben.

Dieß ift ber Begriff, melden bas Bemuftfebn, bas fich feiner als abioluter Durchbringung ber Individualität und bes Senns gewiß ift, von fich macht; feben wir, ob er fich ibm burch die Erfahrung beftätigt, und feine Realitat bamit übereinftimmt. Das Wert ift die Realitat, welche bas Bewuftfebn fich giebt; es ift basjenige, worin bas Individuum bas fur es ift, mas es an fich ift, und fo baf bas Bemuftfebn, fur meldes es in bem Berte wird, nicht bas befondere, fondern bas allgemeine Bewuftfebn ift; es bat fich im Werte überbaubt in bas Element ber Allgemeinheit, in ben beftimmtheitslofen Raum bes Gebns binausgeftellt. Das von feinem Werte aurudtretende Bewuftfenn ift in ber That bas allgemeine, meil es die abfolute Regativitat ober bas Thun in Diefem Begenfage wird, - gegen fein Bert, welches bas beftimmte ift; es geht alfo über fich als Wert binaus, und ift felbft ber beftimmtbeitelofe Raum, ber fich pon feinem Werte nicht erfüllt findet. Wenn vorbin im Begriffe fich boch ibre Einheit erhielt, fo gefchab bief eben baburd, bas bas Bert als fenenbes Wert aufgehoben murde. Aber es foll febn, und es ift gu feben, wie in feinem Gebn die Individualitat feine Allgemeinheit erhalten, und fich ju befriedigen miffen wird. - Bunachft ift bas geworbene Bert fur fich ju betrachten. Es bat bie gange Ratur ber Individualitat mitempfangen; fein Genn ift baber felbft ein Thun, worin fich alle Unterschiede burchbringen und auflofen; bas Bert ift alfo in ein Beffeben binausgeworfen, worin die Beftimmtheit der urfprunglichen Ratur in ber That gegen andere beftimmte Raturen fich beraustebrt, in fie eingreift,

mie biefe anderen in fie, und fich als verfdwindendes Moment in biefer allgemeinen Bewegung verliert. Wenn innerhalb bes Begriffs ber an und fur fich felbft realen Individualitat alle Momente, Umftande, 3med, Mittel, und die Bermirtlichung einauber gleich find , und die urfprungliche beftimmte Ratur nur ale allgemeines Element gilt, fo tommt bagegen, indem bieß Element gegenftaubliches Genn wird, feine Beftimmtheit als folde in bem Berte an ben Zag, und erhalt ihre Bahrheit in ihrer Muffofung. Raber ftellt biefe Muflofung fich fo bar, baf in Diefer Beftimmtheit bas Individuum, ale biefes, fich mirts lich geworden ift; aber fie ift nicht nur Inhalt ber Birtlichteit, fondern eben fo Form berfelben, ober die Birtlichteit als folche überhaupt ift eben Diefe Beftimmtheit, bem Gelbfibemuftfenn ents gegengefest ju fenn. Bon Diefer Geite zeigt fie fich als Die aus bem Begriffe verichwundene, nur vorgefundene frembe Birtlichteit. Das Bert ift, b. b. es ift fur andere Indivis bualitaten, und für fie eine fremde Wirtlichteit, an beren Stelle fie bie ihrige fegen muffen, um burch ihr Thun fich bas Bemußtfenn ihrer Ginheit mit ber Birtlichteit ju geben; ober ibr burd ibre urfbrungliche Ratur gefestes Intereffe an jenem Berte ift ein anderes als bas eigenthumliche Intereffe biefes Berts, welches bierdurch ju etwas anderem gemacht ift. Das Wert ift alfo überhaupt etwas Bergangliches, bas burch bas Biberfbiel anderer Rrafte und Jutereffen ausgeloicht mirb. und vielmehr die Realität ber Individualität als verschwindend, benn ale vollbracht barftellt.

Es entlieft bem Bemußifen also in feinem Werte ber Gegensag bes Thuns und des Senns, welcher in den frühern Gefalten bes Bemußifens jugleich der Musang bes Thuns war, hier nur Refultat ift. Er hat aber in der That gleichfalls ju Grunde gelegen, indem das Bemußifen als an fich reale Individualität ans Handeln ging; benn dem Handeln war die bestimmte urfprunglich Ratur als bas Anfich vorausgesetzt, und das reine Bollbeingen um des Bollbeingens willen, batte sie zum Inhalte. Das reine Thun ist aber die sich selbst gleiche sowm, welcher hiermit die Bestimmtheit der urspringlichen Katur ungleich ist. Es sit hier, wie sonst, gleichgestlitz, welches Kralität genannt wird, die urspringliche Natur ist das Gedachte ober das Ansich gegen das Thun, worin sie erst ihre Realität hat; oder die urspringliche Natur ist das Sehn chen sowie Indied Bestimmt. Die erst die urspringliche Natur ist das Sehn chen sowie die der urspringliche Natur ist das Sehn chen sowisch der urspringliche Natur ist das Sehn chen sowisch die der urspringliche Vatur ist das Sehn chen sowisch der urspringliche Begriff, als absoluter Uebergang, oder als das Werden. Diese Unseiff, als absoluter Uebergang, oder als das Werden. Diese Unseiff, als absoluter Uebergang, oder als das Werden. Diese Usgriff, als absoluter Uebergang, oder als das Werden. Diese Usgriff, als absoluter Uebergang, oder als das Werden. Diese Westschlich zu eine Westschlich von die Bewußten in seinem Westellich, ertsäpt das Bewußten in seinem Westellich, ertsäpt das Bewußten in seinem Westellich von sich also, wie es in Rügstschlich ist, und sein Leerer Begriff von sich also, wie es sin Rügstschlich und sein Leerer Begriff von sich also, wie es

In Diefem Grundwiderfpruche bes Berts, bas die Bahrbeit diefer fich an fich realen Individualität ift, treten fomit wieber alle Geiten berfelben als miberfprechend auf; ober bas Bert, als ber Inhalt ber gangen Individualität aus bem Thun, welches bie negative Ginbeit ift, und alle Momente ges fangen balt, in bas Cebn berausgeftellt, laft fie nun frei; und im Clemente bes Beftebens werben fie gleichgültig gegen einans ber. Begriff und Realitat trennen fich alfo als 3med, und als basienige, mas bie urfbrunglide Befenbeit ift. Es ift jufallig, baf ber 3med mahrhaftes Befen habe, ober baf bas Anfich jum Zwede gemacht werbe. Eben fo treten wieber Begriff und Realitat als Hebergang in die Birflichteit, und als 3med aus einander; ober es ift anfällig, baf bas ben 3med ausbrudende Dittel gemablt merbe. Und endlich bieje innere Momente aufammen, fie mogen in fich eine Ginbeit haben ober nicht, bas Thun bes Individuums ift wieber gufallig gegen bie Birtlidteit überhaupt; bas Glud entideidet, eben fo mobl

für einen ichlecht beftimmten Zwed und ichlechtgemablte Mittel, als gegen fie.

Wenn nun biermit bem Bemuftfebn an feinem Berte ber Begen fas des Wollens und Bollbringens, bes 3meds und ber Mittel und wieber biefes Innerlichen gufammen, und ber Birtlichteit felbit wird, was überhaupt bie Bufalligteit feis nes Thuns in fich befaßt, fo ift aber eben fo auch die Gin= heit und die Rothwendigteit beffelben vorhauden; Diefe Seite greift über fene über, und die Erfahrung von ber 3ufälligteit des Thuns ift felbft nur eine gufällige Ers fahrung. Die Rothmendigteit des Thuns befleht barin, baf 3med ichlechtbin auf die Birtlichteit bezogen ift, und biefe Einheit ift ber Begriff bes Thuns; es wird gehandelt, meil bas Thun an und für fich felbft bas Befen ber Birtlichteit ift. In dem Werte ergiebt fich gwar die Bufalligfeit, melde bas Bollbrachtienn gegen bas Bollen und Bollbringen bat, und diefe Erfahrung, melde als die Babrbeit gelten gu muffen fcheint, widerfpricht jeuem Begriffe ber Sandlung. Betrachten mir jedoch den Inhalt diefer Erfahrung in feiner Bollflandiateit, fo ift er bas verfdmindenbe Bert: mas fic erhalt, ift nicht das Berfdwinden, fondern bas Berfdwinben ift felbft mirtlich und an bas Bert gefnubft, und verfcmin= det felbft mit diefem; bas Regative geht mit bem Dofitis ben, beffen Regation es ift, felbft gu Grunde.

Dief Verichwinden des Verichwindens liegt in dem Begriffe der an fich realen Individualität (felig; dem dassinge, worin das Wert, oder was an ihm verschwindet, und was denjenigen, was Erchquing genannt worden, sime Uedermacht über den Begriff, den die Individualität von sich selbst hat, geben sollte, ist die gegenständbliche Wicktlich teit; sie aber ist ein Woment, weelches auch in diesem Bemusten elbst eine Wahreit mehr für sich ab, die felten met not er Enheit befieben mit dem Thurn, und das wahre Wert in nur jene Einseit des Thuns

20

und des Cebns, bes Bollens und Bollbringens. Dem Bewuftfebn ift alfo um ber feinem Sandeln gu Grunde liegenden Bemifheit millen bie ihr entgegengefeste Birtlichfeit felbft ein foldes, welches nur fur es ift; ihm als in fich gurudgetebr= ten Gelbftbemustfebn, bem aller Gegenfas verichmunden ift, tann er nicht mehr in diefer Form feines Fürfichfebne gegen bie Birtlichteit merben; fonbern ber Begenfas und Die Regatis vitat, die an bem Berte gum Borfchein tommt, trifft biermit nicht nur den Inhalt bes Berts ober aud bes Bemuftfenns, fondern die Birflichteit als folde, und bamit ben nur burch fie und an ihr vorhandenen Gegenfat und bas Berfchminden bes Berte. Auf Diefe Beife reflettirt fich alfo bas Bemuftfebn in fich aus feinem verganglichen Werte, und behauptet feinen Begriff und Bewißheit als bas Gebenbe und Bleibenbe gegen die Erfahrung von der Bufalligteit bes Thuns; es erfahrt in der That feinen Begriff, in welchem die Birtlichfeit nur ein Moment, etwas fur es, nicht bas Un= und Gur = fich ift; es erfahrt fie als verichwindendes Moment, und fie gilt ibm baber nur ale Gebu überhaupt, beffen Allgemeinheit mit bem Thun baffelbe ift. Diefe Einheit ift bas mahre Bert; es ift bie Same felbft, welche fich ichlechthin behauptet und als bas Bleibende erfahren wird, unabhangig von ber Gache, welche bie Bufalli gfeit bes individuellen Thune ale eines folden, ber Umftande, Mittel und ber Birtlichfeit ift.

Die Sache felbft itt biefen Momenten nur infofern enlegengefetet, als fie ifoliert gelten follen, ift aber wesentlich als Durchdeingung ber Wirtithetit und ber Individualität die Einbeit berschen; chen so mobl ein Thun, und als Thun reines Thun überhaupt, damit eben so sehr Thun biefes Indibuums, und die Jun als ihm noch angehörig im Gegensage gegen die Mirtithefeit, als Jweck; eben so ift sie ber Utbergang aus diejer Bestimmtheit in die entgegnegssegreigte; und endlich eine Mirtitheticht, meld für das Bewuffe

fehn verhanden ist. Die Sache felbst drückt hiermit die gelefige Wessenheit aus, werin alle diese Momente ausgeschen find als für sich gettende, asso mur als allgemeine gelten, und werin dem Kreugsfreyn feine Geneisheit von sich stelle gegenständliches Wesen, eine Sache, ist, der aus dem Seichstewurzissen als ver seinige berausgederne Gegenssand, ohne auszuhören freier eigentlicher Gegensland zu sehn. Das Ding der sumisiken Gemisselt und des Weshenreimens hat num für dos Seishewusstellen sien der Westendung der fein, werden der kierung ber funtlichen Gemisselt und den Einer Sache. Sierung bereit linterschiede diese Tings und einer Sache. Sierung bereicht eines Dings und einer Sache. Wes wied eine ber similiken Gemisselt und Wahrnehmung entsprechende Bewegung darand durchlaufen.

In ber Gache felbft alfo, ale ber gegenftanblich ge= mordnen Durchbringung ber Judividualität und ber Gegenftanblichteit felbft, ift dem Gelbfibemußtfebn fein mabrer Begriff bon fich geworben, ober es ift jum Bemuftfebn feiner Subftang getommen. Es ift zugleich, wie es bier ift, ein fo eben geworbenes und baber unmittelbares Bewuftiebn berfelben, und dief ift die bestimmte Beife, in welcher bas geiflige Wefen bier vorhanden, und noch nicht gur mabrhaft realen Subftang gedieben ift. Die Gache felbft bat in Diefem uumittelbaren Bewuftfenn berfelben bie Form bes einfachen Befens. welches als Mugemeines alle feine verfchiebenen Momente in fich entbalt, und ihnen gutommt, aber auch wieder gleichgultig gegen fie als beftimmte Momente und frei fur fich ift, und als diefe freie einfache abftratte Cache felbft, als bas Befen gilt. Die verichiedenen Momente ber urfbrunglichen Beffimmtbeit ober ber Gache biefes Individuums, feines 3mede, ber Mittel, bes Thuns felbft und ber Birtlichteit, find fur biefes Bewuftfebn einer Seits einzelne Momente, welche es gegen bie Cache felbft verlaffen und aufgeben tann; anderer Geits aber haben fie alle bie Sache felbft nur fo gum Befen, baf fie als bas abftratte Allgemeine berfelben an jedem biefer verfchiebenen Womente fich subet und Praditat berfetten fesn kann. Gie felbst ift noch nicht das Subjett, sonbern dasur getten jene Momente, weil sie auf die Seite ber Einzelnhotit überhaupt sallen, die Sache seibst aber nur erft das einsach Mugemeine ift. Sie ist die Gattung, welche sich in allen diesen Momenten als ibrem Arten finde, und dern seit ein Aufren findet, und dern seit ein Aufren findet, und dern seit fen Womenten

Das Bemuftjeyn heißt chrlich, welches eines Theils ju biefem Mealismus getomunen, den die Sache felbfi ausbrückt, und andern Abeils an ihr als diefer sornalen Allgemeinheit das Wahre hart, dem es immer nur um fie zu thun ift, das sich baher in ihren verschiedenen Mouenten oder Arten herumtreibt, und inden es sie in einem derfelben oder in einer Bedeutung nicht erreicht, eben babuch in dem andern ihrer habhaft wird, somit die Befriedigung in der Ahat immer gewinnt, welch die fem Bewustiegn feinem Begriffe nach zu Theil werden sollte. Es mag geben, wie es will, so hat es die Sache felbst volle bracht und erreicht, denn sie ist als diese allgemeine Gatung jener Momente Prodiktan Aller.

Bringt es einen Zwed nicht zur Wirtlichteit, fo hat es ihu boch gewollt, b. h. es macht ben Zwed als Zwed, das reine Thun, welches nichts thut, zur Sache felbft; und ban reine Thun, welches nichts thut, zur Sache felbft; und bann fich docher so ausbrüden und tröfen, daß doch minner etwas gethan und getrieben werden ift. Da das Mugeneine selbst das Regative ober das Berefchwinden unter sich enthalt, so sich das Beref fich vernichtet, selbst sein zu hab, ies bot das Wert fich vernichtet, selbst sein zu hat die Ander das gereigt, und findet in dem Berefch winden seiner Wirtlichet und die Befriedigung, wie bose Zungen in der Ohrfeige, die sie erhalten, sich gelbst geneisen, nämtlich als kriftebe eine Aber es hat die Jacke stilbst ausgrüßern auch nicht einmal versucht, und gar nichts gethan, so hat es nicht gemocht; die Sache selbst ist in sehn Eine beit seines Entschlusses und der Realität; es behauptet, wah die Wirtlichsteit nichts anderes wäre als sein Me

gen. — Es ift endlich etwas ihm Intereffantes überhaupt ohne fein Juthun geworden, so ist ihm dies Wirtlickeit die Bade selbst est in dem Interesse, das es daran sindet, ob sie gleich nicht von ihm hertorgebracht worden ist; ist es ein Glick, das ihm persönlich widersahren, so halte es darauf als auf seine That und Berdienst; ist es sonst eine Weltbegebenheit, die es weiter nichts angest, so macht es fie eben so zu der seinigen, wat that losses Interesses ist im Tur Partei, die es dafür oder dawider genommen, und be tämpft oder gehalten hat.

Die Ehrlichteit biefes Bewuftfenns, fo wie bie Befriedis gung, die es allenthalben erlebt, befteht, wie erhellt, in ber That barin, baf es feine Gedanten, Die es von ber Sache felbft bat, nicht gufammenbringt. Die Gade felbft ift ibm eben fo mobl feine Gade, wie gar tein Bert, ober bas reine Thun und ber leere 3med, ober auch eine thatlofe Birtlichteit; es macht eine Bedeutung nach ber anbern gum Subjette Diefes Praditats, und vergift bie eine nach ber andern. Jest im blogen Gewollt=, ober auch im Richtgemochtha= ben, bat bie Gache felbft die Bedeutung des Iceren 3meds, und ber gedachten Ginheit bes Bollens und Bollbringens. Der Eroft über die Bernichtung bes 3meds, boch gewollt, ober boch rein gethan, fo wie die Befriedigung, ben Mubern etwas zu thun gegeben zu baben, macht bas reine Thun ober bas gang ichlechte Bert gum Befen, benn basjenige ift ein folechtes zu nennen, welches gar teines ift. Endlich beim Gludsfall, die Wirtlichkeit borgufinden, wird biefes Genn ohne That gur Gache felbit.

Die Mahpheit diefer Christofett aber ift, nicht fo ehrlich gut fenn, als fie aussieht. Denn fie tann nicht so gedankrulos stepn, diese verschiedenem Momente in der That so ausseinander fallen zu laffen, sondern sie muß das unmittelbare Bewusssehv über ihren Gegensa haben, well sie sich schlechtsin auf einander deziehen. Das reine Thun ist wesentlich Thun diese Indiese dunns, und diefes Thun ift eben so wesentlich eine Wirtlichteit ober eine Sache. Umgelehrt ift die Wirtlichteit wefeutlich nur als sein Thun, so wie als Thun überhaupt, to auch Bieftlichteit. Inden es ihm also uur um die Sache selbst als abstratte Wirtlichteit zu thun scheint, ift auch dief vorsanden, daß es ihm um sie als sein, sie und vies vorsanden, daß es ihm um sie als sein Thun zu thun ift, Aber eben se, indem es ihm nur ums Thun und Treiben zu thun ift, ist es ihm damit nicht Ernst, sonder as ist ihm um eine Sache zu thun, und um die Sache als die seinige. Indem es endlich uur seine Sache und fein Thun zu wollen schein, ist es wieder um die Sache überhaupt, ober die an umb für sich diesende Wirtlichteit zu thun

Bie die Cache felbft und ihre Momente bier als Inhalt ericheinen, eben fo nothwendig find fie auch als Formen an bem Bewuftfebn, Gie treten als Inhalt nur auf, um ju berichwinden, und jedes macht dem andern Plat. Gie muffen baher in der Beftimmtheit, als aufgehobene, vorhanden fenn; fo aber find fie Geiten bes Bewuftfenns felbft. Die Cache felbft ift als das Anfich ober feine Refletion in fich por= banden, die Berdrangung der Momente aber burch einander briidt fic an ibm fo aus, bas fie nicht an fic, fonbern nur fur ein Anderes an ihm gefest find. Das eine ber Domente bes Inhalts wird von ibm bem Zage ausgefest, und fur Andere vorgeftellt; das Bemuftfenn ift aber zugleich baraus in fich res flettirt; und bas Entgegengefeste eben fo in ibm vorbanden; es behalt es für fid, als bas feinige. Es ift zugleich auch nicht irgend eines berfelben, welches allein nur binausgeftellt, und ein anderes, bas nur im Innern behalten murbe, fondern bas Bemußtfebn wechfelt mit ihnen ab; benn es muß bas eine wie bas andere aum Wefentlichen für fich und für bie Anderen machen. Das Bange ift die fich bemegende Durchdringung ber Indis vidualitat und des Mugemeinen; weil aber dief Bange fur bief Bemustefin nur als das einfacht Wefen und damit als die Mbftattion der Gache felbft bredanden ift, fallen feine Momute als getreunte außer ihr und aus einander; umd als Ganges wird es nur durch die trennende Abwechslung des Musfellens und des Fürfichebaltens erschöpft und dargestellt. Indem in dieser Abwechslung das Bewustlipn Ein Moment für sich und als wesentliches in seiner Ressentlichen, ein anderes aber nur äußerlich an ihm oder für die Anderen hat, tritt damit ein Spiel der Judbirbualitäten mit einander ein, worin sie sowie fich selbst als sich gegenseitig, sowohl betrügen als betrogen sinder.

Eine Individualitat geht alfo, etwas auszuführen; fle fcheint damit etwas gur Gache gemacht gu baben; fie handelt, wird barin fur Andere, und es fceint ihr um bie Birtlichs teit au thun au febn. Die Andern nehmen alfo bas Thun berfelben fur ein Intereffe an der Gache als folder, und fur ben 3med, bas bie Same an fic ausgeführt fen; gleiche gultig, ob von der erften Individualitat, oder von ihnen. Inbem fie hiernach biefe Sache icon von ihnen gu Stanbe ge= bracht aufzeigen, ober mo nicht, ihre Gulfe anbieten und leiften, fo ift jenes Bemuftfenn vielmehr ba beraus, mo fie meinen, baf es feb; es ift fe in Thun und Treiben, mas es bei ber Gache intereffirt, und indem fie inne merben, baf bief bie Gache felbft mar, finden fie fich alfo getaufcht. - Aber in ber That mar ihr Berbeieilen, um ju belfen, felbft nichts anderes, als daß fie ihr Thun, nicht bie Gade felbfi, feben und zeigen wollten; d. b. fie wollten die Andern auf eben die Beife betrus gen, ale fie fich betrogen worden gu febn beichweren. - Inbem ce nun jest herausgetehrt ift, baf bas eigne Thun und Treis ben, bas Spiel feiner Rrafte, fur Die Cache felbft gilt, fo fcheint bas Bewuftfenn fein Wefen fur fid, nicht fur bie Andern, gu treiben, und nur befimmert um bas Thun ale bas feinige, nicht um es als ein Thun ber Anbern, biermit bie



Andern eben fo in ibeer Gache gemabren gu laffen, Allein fle irren fich wieder; es ift fcon ba beraus, mo fie es gu febn meinten. Es ift ihm nicht um bie Cache als biefe feine eingelne gu thun, fondern um fie als Sache, als Milgemeines, bas für Alle ift. Es mifcht fich alfo in ihr Thun und Bert, und wenn es ihnen daffelbe nicht mehr aus der Sand nehmen tann. intereffirt es fich wenigstene baburch babet, bag es fich burch Urtheilen ju thun macht; brudt es ibm ben Stempel feis ner Billigung und feines Lobes auf, fo ift bief fo gemeint, bag es am Berte nicht nur das Wert felbft lobt, fondern gugleich feine einne Grofmuth und Dafigung, bas Bert nicht als Wert und auch nicht burd feinen Tabel verborben ju haben. Indem es ein Intereffe am Berte zeigt, genicht es fic felbft darin; eben fo ift ihm das Bert, das von ihm getas belt wird, willtommen fur eben biefen Benuf feines eignen Thune, der ihm badurch verfchafft mird. Die aber fich burch diefe Einmifchung fur betrogen halten oder ausgeben, wollten vielmehr felbft auf gleiche Weife betrugen. Gie geben ihr Thun und Treiben fur etwas aus, bas nur fur fie felbft ift, worin fie nur fich und ihr eignes Wefen bezwecten. Allein inbem fie etwas thun, und biermit fich barftellen und bem Tage zeigen, widerfprechen fie unmittelbar durch die That ihrem Borgeben. ben Zag felbit, das allgemeine Bewuftfeun und die Theilnahme Aller ausschließen zu wollen; die Bermirtlichung ift vielmehr eine Ausstellung bes Seinigen in bas allgemeine Element, moburch es gur Gache Aller wird, und werden foll.

Es ift also eben so Betrug feiner felbst und ber Andern, wenn es nur um die reine Sache zu thun fenn foll; ein Bewungsfein, das eine Sache auffunt, macht vieltmeb bie Erschaptung, das die Andern, wie die Filegen zu frischausgestellter Midch, berbeiellen und fich dabei geschäftig wissen wollen; und sie an ihm, da es die Begenstand ihm, da es die Begenstand, fendern als um die feinige zu thun ift. Singegen, wenn nur

bas Thun felbft, ber Bebrauch ber Rrafte und Rabigfeiten ober bas Musfprechen biefer Individualitat bas Wefentliche febn foll, fo wird eben fo gegenfeitig die Erfahrung gemacht, bag Alle fich rubren und fur eingelaben balten, und flatt eines reinen Thuns, ober eines einzelnen eigenthumlichen Thuns pielmehr etwas, bas eben fo mobl fur Andere ift, ober eine Sache felbft aufgethan murbe. Es gefdieht in beiben Fallenbaffelbe, und bat nur einen verfchiedenen Ginn gegen beujenigen, ber babei angenommen murbe und gelten follte. Das Bemuftfebn erfahrt beibe Seiten als gleich wefentliche Momente, und bierin mas die Ratur ber Gade felbft ift, namlich meber nur Sache, welche bem Thun überhaupt und bem einzelnen Thun, noch Thun, welches bem Befteben entgegengefest und bie von biefen Momenten als ihren Arten freie Gattung mare, fondern ein Befen, beffen Gebn bas Thun bes einzelnen Individuums und aller Individuen, und beffen Thun unmittelbar für Andere, ober eine Gache ift, und nur Gache ift als Thun Aller und Jeber; bas Befen, welches bas Befen aller Wefen, bas geiftige Befen ift. Das Bewuftfenn erfahrt, daß teine jener Momente Subjett ift, fondern fich vielmehr in ber allgemeinen Cache felbft aufloft; bie Domente ber Individualitat, welche ber Gebantenloffateit biefes Bewuftfenns nach einander als Gubjett galten, nehmen fich in Die einfache Individualität jufammen, die als biefe eben fo unmittelbar allgemein ift. Die Sache felbft verliert baburch bas Berbaltnif des Praditats, und die Beftimmtheit leblofer abftratter Allgemeinheit, fle ift vielmehr bie von ber Individualität burchbrungene Gubftaug; bas Gubjett, worin bie Inbivibualität eben fo als fie felbft ober als biefe, wie als alle Inbividuen ift, und bas Allgemeine, bas nur als bief Thun Aller und Jeber ein Gebn ift, eine Birtlichfeit barin, baf biefes Bemußtfebn fie als feine einzelne Birtlichteit und als Birtlichteit Aller weif. Die reine Gache felbft ift bas, was fich oben als bie

Rategorie bestimmte, das Seyn das 3ch, ober 3ch das Seyn ift, aber als Denken, welches vom wiellichen Selbitber wu flefen fich noch unterscheibet; hier aber find die Momente des wiellichen Selbstbemublienen, insofern wir sie feinen Indabet, 3wed, Ihun und Wiellichteit, wie insofern wir fie feine Form nennen, Fürschieben und Seyn für Anderes, mit der einsachen Attegorie felbst als Eins geset, und sie ift dadurch jugleich alter Inbalt.

b. Die gefengebende Bernunft.

Das geiftige Wefen ift in feinem einsahen Soyn reines Bemußifen und biefes Selbilbemußifen. Die ursprüngs ich beiten Weifebmußifen. Die ursprüngs ich beiten mit Ratur des Jadbiedums hat ihre possitiesteit zu fein, verloren; sie ist nur aufgehobnes Moment, und das Individum ein Selbst; als allgemeines Selbst. Umgefehrt hat die sormale Sache felbst ihre Erfüllung an der thurnden sich in sich unterscheiden Individualität; denn die Unterschieden in fich unterscheiden Individualität; denn die Unterschiede dieser in an bie Autgemeinen aus. Die Kategorie ist an sich, als das Allgemeine der reinen Bemußtschas ist oben so für sich, denn das Selbst des Venußtspas ist oben so ihr Moment. Sie ist absolutes Seyn, denn jene Allgemeinheit ist die einsache Sichsfelbsgleich der Moment.

Was also bem Bemußien ber Gegenstand ift, hat bie Bebeutung, bas Wahre gu feng; es ift und gilt in dem Ginne, an und für fich felbft gu febn und zu gelten; es ift die abfolute Sache, weiche nicht mehr von dem Gegensage der Greifheit mie ihrer Wahrbeit, des Aufgemeinen und bes Clugitunz, des Jwecks wub feiner Relatikat ichet, sondern Dafenn die Wirtlichteit und das Thun des Selbstemußischas ift, diese Zache ift dahre die fittliche Zubstanz; das Bemußischas derfielben sittliches Wemußischen Geild des Wahre, denn es vereinigt und des Wahre, denn es vereinigt

Diese Erfen eber Maffen ber fittliden Enblang find unmittelbar anerfannt; es fann nicht nach ibrem Ursprunge und Verechtigung gefragt im nach einem Aberen gefücht verben, benn ein Anderes als das an und für sich sebende Worfen water nur das Seibibbemsgischu selbt; aber es ist nicht Anderes ab bes Pulen, dem es seibil ift das flichforen derse Wefens, welches eben darum die Nabebeit ift, wett es eben se sehr das Seibil bes Vermissienuns, als sein Anfich oder reines Neuwst

Autem das Schliebemeissen fic als Moment des Aucliche bus dieser Substan weiß, drückt es also das Dasen des Obesses in tim so aus, daß des gefunde Acemuste unmittelbar weiß, was recht und gut ist. So winmittelbar se er der so en mittelbar gill es the auch, und sie sagt unmittelbar: des ist recht und gut. Und gear die fich gie sit muste weises, es ist erstütte industroveite Sador stells.

Mus fich fei unmittelbar giebt, unft eben fe mmittelbar aufgrunminen und betrachten verden; net ben dem, mas die innilide Gereisbeit munittelbar als febend sosspricht, ff anch von dem Schn, verlobe biefe fittilber unmittelbare Genefsbeit



ausspricht, oder von den unmittelbar stehenden Mossen des sittlichen W...fens zu sehre, wie sie beschäffen sind. Die Beispiele einiger solchere Gesese werden dies zeigen, und indem wir sie sie der Form von Aussprüchen der wissen den, gesunden Bernumst nehmen, haben wir nicht erst das Moment herbeizubeiugen, welches an ihnen, sie als unmittelbare sinnliche Geses betrachtet, gestend zu machen ist.

"Jeder foll die Babrbeit fpreden." - Bei dies fer als unbedingt ausgesprochenen Pflicht wird fogleich die Be= dingung jugegeben merden; menn er die Babrheit meif. Das Bebot, wird hiermit jest fo lauten: jeder foll die Wahr= beit reden, jedesmal nach feiner Renntnif und Hebergeugung davon. Die gefunde Bernunft, eben dieß fittliche Bewußtfebn, welches unmittelbar weiß, mas recht und gut ift, wird auch ertlaren, daß diefe Bedingung mit feinem allgemeinen Musfpruche ichon fo verbunden gemefen fen, daß fie jenes Bebot fo gemeint habe. Damit giebt fie aber in ber That gu, baf fle vielmehr ichon unmittelbar im Aussprechen beffelben baffelbe verlette; fle fprach: jeder foll die Bahrheit fprechen; fle meinte aber, er folle fle fprechen nach feiner Renntnif und Heberzeugung davon; d. h. fie fprach anders als fie meinte; und anders fprechen als man meint, heißt die Wahr= heit nicht fprechen. Die verbefferte Unwahrheit ober Ungefchichlichteit drudt fich nun fo aus: jeder foll die Bahrheit nach feiner jedesmaligen Renntnif und Hebergengung davon fprechen. - Damit aber hat fich bas alls gemein=nothwendige Anfichgeltende, meldes ber Gas ausfprechen wollte, vielmehr in eine volltommne Bufalligfeit vertehrt. Denn daß die Bahrheit gefprochen wird, ift bem Bufalle, ob ich fie tenne und mich davon überzeugen tann, aubeimge= ftellt; und es ift weiter nichts gefagt, als daß Wahres und Falfches burch einander, wie es tommt, daß es einer tennt, meint und beareift, aefprochen werben folle. Diefe Bufalligteit

des Inbalts bat bie Allgemeinbeit nur an ber Form eines Gases, in ber fie ausgebrudt ift; aber ale fittlicher Cas verfpricht er einen allgemeinen und nothwendigen Inhalt, und widerfpricht fo durch Bufalligfeit beffelben fich felbft, -Bird endlich ber Gas fo verbeffert; baf bie Bufalligfeit ber Renntuif und Ucbergeugung von ber Bahrbeit megfallen und Die Bahrheit auch gewußt werben folle; fo mare bief ein Bebot, welches bem geradezu miberfpricht, movon ausgegangen wurde. Die gefunde Bernuuft follte querft unmittelbar bie Rabigfeit baben, die Wahrheit auszusbrechen; jest aber ift gefagt, baf fie fie miffen folle, b. b. fle nicht unmittelbar auszusprechen miffe. - Bon Geite bes Inbalte betrachtet, fo ift er in der Forderung, man folle die Wahrheit miffen, binweggefallen; denn fie begiebt fich auf das Biffen überhaupt: man foll miffen; was gefordert ift, ift alfo vielmehr bas von allem beftimmten Inhalte Freie. Aber bier mar von einem beflimmten Inbalt, von einem Untericiebe an ber fittlichen Gubftang die Rebe. Allein biefe unmittelbare Beftimmung berfelben ift ein folder Inhalt, ber fich vielmehr als eine volltominene Bufalligfeit zeigte, und in bie Mugemeinheit und Rothwendigteit erhoben, fo das bas Biffen als bas Befet ausgesprochen mird, vielmehr verfcwindet.

Ein anderes berühntes Gebei ift: Liebe beinen Rächeften, als die hich felbft. Es ift an den Einzelnen im Berhälten iffe gu dem Einzelnen gerichtet, und behauptet es als ein Verhältenis des Einzelnen gum Einzelnen, oder als Berhältnis der Empfiadung. Die thäuse Liebe, — denn eine unthätige hat fein Ergu, und ist darum wohl nicht gemeint, — geht darauf, Itebel von einem Benichen abyscheften, und ihm Gutes guzussgen. Ju diesem Behuf muß unterschen werden, was an ihm das Utebel, was gegen dies Lebel das gwednäsige Gute, und was überhaupt sein Bed ift, b. f. ich muß ihm mit Berfland lieben; unverfländige Liebe wird ihm ich geben, viel-

leicht mehr als Saf. Das verftandige mefentliche Wohlthun ift aber in feiner reichften und wichtigften Geftalt, bas verffanbige allgemeine Thun bes Staats, - ein Thun, mit welchem verglichen bas Thun bes Gingelnen als eines Gingelnen etwas überbaubt fo Geringfügiges wirb, daß es faft nicht ber Dube werth ift, davon ju fprechen. Jenes Thun ift babei von fo großer Dacht, daß, wenn das einzelne Thun fich ihm entgegenfeten, und entweder geradegn für fich Berbrechen fenn oder einem Anbern ju Liebe bas Allgemeine um bas Recht und ben Antheil, melden es an ibm bat, betrugen wollte, es überbaubt unnut febn und unwiderfiehlich gerftort merben murbe. Es bleibt bem Bobltbun, meldes Empfindung ift, nur bie Bedeutung eines gang einzelnen Thuns, einer Rothhülfe, bie eben fo gufällig als augenblidlich ift. Der Bufall beftimmt nicht nur feine Belegenbeit, fondern auch dief, ob es überhaupt ein Wert ift, ob es nicht fogleich wieder aufgeloft und felbft vielmehr in Hebel verfehrt wird. Diefes Sandeln alfo jum Wohl Anderer, bas als nothwendig ausgesprochen wird, ift fo beidaffen, bas es vielleicht eriffiren tann, vielleicht auch nicht: bas, menn ber Sall jufalliger Beife fich barbietet, es vielleicht ein Bert, vielleicht aut ift, vielleicht auch nicht. Dief Befes bat biermit eben fo menig einen allgemeinen Inhalt als bas erfie, bas betrachtet murbe, und brudt nicht, wie es ale abfolutes Gittengefen follte. etwas aus, bas an und für fich ift. Dber folche Befete bleiben nur beim Gollen fichen, haben aber teine Birtlichteit; fle find nicht Befese, fondern nur Gebote,

Es ethellt aber in der That aus der Natur der Sache selbs, daß auf einen allgemeinen absoluten Inhalt Bergicht gethan werden muß; dem der einsachen Euhstan; (und bie Meefen ift dies Einsache zu fenn) ift jede Bestimmtheit, die an ihr gefest wird, ungemäß. Das Gebet in feiner einsachen Mbsoluteit fricht felhs unmittelbares fittliches Sehn aus; der Interfisie, der an ihm erscheint, ift eine Bestimmtheit,

und also ein Inhalt, der unter der absoluten Algemeinheit diese einsachen Seyns sieht. Indem hiermit auf einen absoluten Anglat Berigidt gethan werden muß, sonn ihm nur vie formale Alfgemeinheit, oder dieß, daß es sich nicht widerspreche; jukommen; denn die inhaltslose Allgemeinheit ist die formale, und absoluter Inhalt beißt sieht sie die, als ein Unterschiete, der einer ist, oder als Inhaltslossgefeit.

Mad bem Gefengeben übrig bleibt, ift alfo bie reine Tone ber Alligemeinheit ober in der That bie Zautologie bes Bewuftsens, welche bem Indal gegnubertritt, und ein Wiffen nicht von bem Schenben, ober eigenlichen Inbalte, sondern von dem Wefen ober der Gichfelbfgleichbeit befilben ich

Das fittliche Wefen ift hiermit nicht unmittelbar felbft ein Inhalt, fondern nur ein Masffab, ob ein Inhalt fabig feb, Gefet ju fenn ober nicht, indem er fich nicht felbft widerfpricht. Die gefeggebende Bermunft ift zu einer nur prüfenden Bernunft berabenfelt.

c. Gefegprufende Bernunft.

Ein Unterschied an ber einsachen sittlichen Subslang ift eine Buflügteit für sie, weche wir an bem bestimmten Gebet als gufülligfeit des Bilffins ber Wirftlicheit um bes Thuns hers vortreten saben. Die Vergleichung jenes einsachen Schma ind ber ihm nicht entsprechenden Bestimmtheit siel in und; und bie einsache Substang hat sich darim formale Mugemeinheit ober reines Bewu Etfen gut fing gezigt, das fret von dem Inhalte ihm gegenübertritt, und ein Wiffen von ihm als dem bestimmten ist. Diese Mugemeinheit bleibt auf diese Beise baffelbe, was die Sache felbst war. Wer fie ist im Berwiftspen ein Anderes; sie in nämlich nicht mehr die gedartung senden bezogen auf das Besonderer, umd geltend für dessen Macht und Wahrheit. Diese Bewußispen schen baffele Priffen, welches wir vorfin waren, umd fein Thun nichts

anderes febn gu tounen, als icon gefdeben ift, eine Bergleichung bes Mugemeinen mit bem Beffimmten, woraus fich ihre Unangemeffenheit wie vorbin ergabe. Aber bas Berhaltnis bes Inhalts jum Allgemeinen ift bier ein anderes, indem biefes eine andere Bedeutung gewonnen bat; es ift formale Allgemeinbeit, beren ber beflimmte Inbalt fabig ift, benn in ibr mirb er nur in Begiebung auf fich felbft betrachtet. Bei unferm Brufen fland bie allgemeine gebiegene Gubftang ber Beftimmtheit gegenüber, welche fich als Bufalligfeit bes Bewuftfeins, worin die Gubftang eintrat, entwidelte. Sier ift bas eine Glieb ber Bergleichung verschwunden; das Allgemeine ift nicht mehr die febende und geltende Gubffang, ober bas an und für fich Rechte, fondern einfaches Wiffen oder Form, welche einen Inhalt nur mit fic felbft vergleicht, und ibn betrachtet, ob er eine Tautologie ift, Es werben Gefete nicht mehr gegeben, fonbern gebruft: und bie Befete find fur bas prufende Bemuftfenn fcon gegeben; es nimmt ihren Inhalt auf, wie er einfach ift, ohne in die Betrachtung ber feiner Birtlichteit antlebenden Einzelnheit und Bufalligfeit einzugeben, wie wir thaten, fonbern bleibt bei bem Bebote ale Bebote fleben, und verhalt fich eben fo einfach gegen es, ale es fein Maafftab ift.

Dies Prüfen reicht aber aus biefem Grunde nicht weit; chen indem der Massifad die Autologie und gledgultig gegen ein Anstali ist, nimmt er eben so gut diefen als den entgegengefeten in sich auf. — Es ift die Trage, soll es an und für sich Geset sein, das Büglichteit für andere Imed; die stille Wessendichteit für andere Imed; die stille Wessendichteit für andere Imed; die stille gleiche, und durch diese Gelechtet eben darin, daß das Geset nur sich selbs gleiche, und durch diese Gelechteit esten Besen ges gründer, nicht ein bedingtes sen. Das Sigenthum an und sie sich wiedersprücht sich nicht; es ist ein isolitet, oder nur sich wiederprücht sich nicht; es ist ein isolitet, oder nur sich wiederprücht sich nicht; es ist ein isolitet, oder nur sich wiederprücht sich nicht; es ist ein isolitet, oder nur sich wiederprücht sich nicht zu fellerigenthum, Herrenlosse teit der Dinge, oder Gütergemeinschaft, widersprücht sich gerade

eben fo wenig. Daf etwas Riemanden gebort, ober bem Rad= ften Beften, ber fich in Befte fest, ober Muen gufammen, und Bebem nach feinem Bedurfniffe ober au gleichen Theilen, ift eine einfache Beftimmtheit, ein formaler Gebante, wie fein Gegentheil, das Eigenthum. - Wenn bas berrenlofe Ding freilich betrachtet wird als ein nothwendiger Gegenfand bes Bedürfniffes, fo ift es nothwendig, baf es ber Befft irgend eines Gingelnen werde; und es mare miderfprechenb. vielmehr die Freiheit bes Dinges jum Gefete gut machen. Unter ber Berrenloffateit bes Dinges ift aber auch nicht eine abfolute Berrenlofigeeit gemeint, fonbern es foll in Befit tommen. nach dem Bedürfniffe bes Einzelnen; und zwar nicht um aufbewahrt, fondern um unmittelbar gebraucht zu werden. Aber fo gang nur nach ber Bufalligfeit fur bas Beburfnif gu forgen, ift ber Ratur bes bewußten Befens, von bem allein bie Rebe ift, widerfprechend; benn es inuf fich fein Bedurfnif in ber Korm der Milgemeinheit vorftellen, für feine gange Erifteng forgen, und fich ein bleibendes Gut erwerben. Go ftimmte alfo ber Bebante, daß ein Ding bem nachften felbfibemußten Leben nach feinem Beburfniffe gufalligermeife gu Theil werbe, nicht mit fich felbft überein. - In ber Gutergemeinfchaft, worin auf eine allgemeine und bleibende Beife bafur geforgt mare, wird jedem entweder foviel ju Theil, als er braucht; fo miderfpricht biefe Ungleichheit und bas Wefen bes Bewußtfebns, bem bie Gleichheit ber Gingelnen Princip ift, einander. Dber es mirb nach dem lettern Princip gleich ausgetheilt, fo hat ber Mutheil nicht bie Begiehung auf bas Bedurfnif, welche boch allein fein Begriff ift.

Miein wenn auf diefe Weife das Richteigenthum widerperchend ericheint, so geschieht es nur darum, weil es nicht als ein fache Bestimmtheit gelassen worden ift. Dem Gigenthum geht es eben so, wenn es in Momente ausgelößt wird. Das einzelne Ding, das mein Eigenthum ist, gilt damit für ein MIe



gemeines, Befeftigtes, Bleibenbes; bief wiberfricht aber feiner Ratur, die barin beftebt, gebraucht ju werben und ju berfdwinden. Es gilt jugleich für bas Deinige, bas alle Anderen anertennen und fich bavon ausschließen. Aber barin, baf ich anerkannt bin, liegt vielmehr meine Bleichheit mit Allen, das Gegentheil ber Ausschliefung. - Bas ich befige, ift ein Ding, b. b. ein Genn für Unbere überhaupt, gang allgemein und unbeftimmt nur fur mich ju febn; baf 36 es befise, widerfpricht feiner allgemeinen Dingheit. Gigenthum wiberfpricht fich baber nach allen Seiten eben fo fehr ale Richteigenthum; jedes bat biefe beiden entgegengefetten fich wiberfprechenden Momente ber Gingelnheit und Allgemeinheit an ibm. - Aber jede diefer Beftimmtheiten einfach vorgeftellt, ale Gi= genthum ober Richteigenthum, ohne weitere Entwidlung, ift eine fo einfach, ale bie andere, b. b. fich nicht miberfprechenb. -Der Maafftab bes Gefeses, ben bie Bernunft an ihr felbft hat, past baber Allem gleich aut, und ift biermit in ber That tein Maafftab. - Es mufte auch fonberbar jugeben, wenn bie Tautologie, ber Gas bes Wiberfpruche, ber für bie Ertenntnif theoretifder Babrbeit nur als ein formelles Rriterium augeftanben wird, b. b. ale Etwas, bas gegen Babrheit und Unmahrbeit gang gleichgultig feb, fur bie Ertenntnif brattifder 2Babrbeit mehr fenn follte.

In den beiden so eken detrackteten Mementen der Erstüllung des vorher leeren gestügen Westend hat sich das Sesen von unmittelbaren Kritmansteiten an der stittlichen Sussian, und dann das Wissen von ihnen, ob sie Gestege sind, ausgehoben. Das Resultat schein hiermit deises zu sten, das weber der stimmte Gestege noch ein Wissen derstehen flatt sinden form. Allein die Sussian; ist das Bewußssiehen von sich als der absoluten Westenderin welche der unter schale wie der den ihr, noch das Wissenstim sich als nicht gereichen und Gestegenden und Gestegenden und Gestegensten und Gestegenden und Gestegensten und Gestegenden und Gestegenden und Gestegenden und Gestegenden und Gestegenden und Gestegensten und Gestegenden und Gestegen und Gest

Bebentung, bag beibes einzeln und listliet genommen, nur haltungalofe Domente bes fittlichen Bewuftfeme find; und bie Bewegung, in welcher fle auftreten, bat den formalen Ginn, bag die fittliche Gubfang fic badurch ale Bewuftferen barfeilt,

Infefern biefe beiben Monente nabere Befilmungen bes Bemutifens ber Cache feibft find, tounen fie als Kornen ber Eprischen berden, bie, wie sond mit ihren formalen Momenten, fich jest mit einem febnfollenden Jubalt bes Guten und Rechten und einem Priffen solder feften Abahrbeit beruntreibt, und in ber gestuden Lernunft und verfändigen Einstot & Kraft und Guttigfet ber Gebote zu haben meint,

Done Diefe Chrlichfeit aber gelten Die Gefebe nicht ale 2B efen bes Bemuftfenne und bas Brufen eben fo nicht als Thun innerhalb beffetben; fonbern biefe Momente bruden, wie fle jebes für fich unmittelbar ale eine Birtlichtelt auftreten, bas eine ein maultiges Anffellen und Gebn mirtlicher Gefene, und bas andere eine eben fo ungultige Befreiung pon benfeiben and. Das Gefes bat ale beftimmtes Befes einen jufalligen Inbalt, - bief bat bier bie Bebentnug, baf es Gefes eines einzelnen Bewuftfenne von einem willfürlichen Inbalt ift. Jenes unmittelbare Befengeben ift alfo ber thraunifde Arevel, ber bie Willfur jum Gefese macht, und bie Gittlichfeit ju einem Geborfam gegen fie, - gegen Gefete, Die nur Gefete, nicht angleich Gebote find. Go wie bas gwelte Moment, infofern es ifolirt ift, bas Briffen ber Gefese, bae Bemegen bes Unbewegbaren und ben Frevel bes Wiffens bebentet, ber von ben abfoluten Befesen frei raifonnirt, und fle fur eine ibm frembe Billfür nimmt.

In beiben Formen find biefe Momente ein negatives Berbaltung pur Subflang ober bem tralen gestigen Wefen; ober in there bat bie Subflang noch nicht per Mealität, joudern bad Bewuftschu enthält sie noch in ber Form seiner eigenen Unmittelbarteit, und fie ist nur erft ein Quellen und Wiffen biefes Individuums, ober das Gollen eines unwirtlichen Bebots, und ein Miffen ber fernnlach Allgemeinheit. Wer indem biefe Weifen fich aufgeben, ift das Benwistfen in das Allgemeine zurückzegangen, und jene Gegensage find verschwunden. Das geitlige Weifen ist daburch wirtliche Gubstanz, das biefe Reiffen nicht eingeln gelten, seindern und ab aufgehohen, und bie Einheit, worin sie nur Momente find, ist das Selbst des Bewustispuns, welches nunmehr in dem geistigen Mofen gefeh, oblische um Miktlichen, Errituten und Selbstewusten mocht.

Das geiftige Wefen ift biermit fur's erfte fur bas Gelbitbemußtfebn als an fich febendes Gefet; Die Allgemeinheit bes Prufens, welche bie formale nicht an fich febenbe mar, ift aufgehoben. Es ift eben fo ein emiges Befes, welches nicht in bem Billen Diefes Individuums feinen Grund bat, fonbern es ift an und für fich, ber abfolute reine Millen Miler, ber die Form des unmittelbaren Gebns bat. Er ift auch nicht ein Gebot, bas nur fenn foll, fonbern er ift und gilt; es ift das allgemeine 3ch ber Rategorie, bas unmittelbar bie Birtlichteit ift, und die Welt ift nur diefe Wirtlichteit. Indem aber biefes fenende Befes ichlechthin gilt, fo ift ber Beborfam bes Gelbitbewuftfebus nicht ber Dieuft gegen einen Berrn, beffen Befeble eine Billfur maren, und worin es fic nicht ertennte, Sonbern die Befete find Bebanten feines eigenen abfoluten Bea wußtfebns, welche es felbft unmittelbar bat. Es glaubt auch nicht an fie, benn ber Glaube ichaut mohl auch bas Wefen, aber ein fremdes an. Das fittliche Gelbftbewuftfebn ift burch bie Mllgemeinheit feines Gelbfts unmittelbar mit bem Befen Gins; ber Glaube bingegen fangt bon bem eingelnen Bewuftfebn au, er ift die Bewegung beffelben, immer biefer Einheit guzugeben, ohne bie Begenwart feines Befens gu er= reichen. - Jenes Bewuftfebn bingegen bat fich ale einzelnes auf= gehoben, diefe Bermittlung ift vollbracht, und nur badurd, bag

fle vollbracht ift, ift es unmittelbares Gelbfibemuftfeyn ber fitt-

Der Unterschieb des Gelöffenutzifcins von dem Wefen ift also vollkommen durchschie, Dadurch find die Unterschiede an dem Wesen durchschie, Dadurch find die Unterschiede an dem Wesen eine felbst nicht zusällige Bestimmtigieten, sonden um der Einheit des Wesens und des Selbstdewusflegens willen, von welchem allein die Ungleichzeit demmen könnte, sind sie kongen Wesen ber den den der die bei Angeleich der die eine Geleberung die felbst tare unentweite Geister, matelles himmlische Gestalten, die in ihren Unterschieden die unentweite Unschaft und Einmitzigkeit ihres Wesenschieden die unentweite Unschaft und die Benutzischen die einschieden die einschieden die unterschieden die find die find die find die Unterschieden die unterschieden die find die find die Unterschieden die die find die Bestellung die die Geste unterschieden die die Geste unterschieden die die Verdie unter die fiche Kecht ind unter üblige Kecht eine der die der Gester unsechäuten der die eine die die Kecht

nicht etwa jest und geftern, fonbern immerbar

lebt es, und teiner weiß, von mannen es erfcbien.

<sup>\*)</sup> Sophoel. Antigon., V. 456, 457.

gar teinen Biberfpruch; benn alebann febe ich es nicht mehr für bas Eigenthum eines Anbern an; etwas behalten, bas ich nicht fur bas Gigenthum eines Anbern anfebe, ift volltommen tonfequent. Die Menderung ber Anfict ift tein Biberfbrud. benn es ift nicht um fie als Anficht, fonbern um ben Gegenftanb und Inhalt ju thun, ber fich nicht wiberfprechen foll. Go febr ich - wie ich thue, wenn ich Etwas wegfchente - Die Anficht, baf Etwas mein Gigenthum ift, in Die Anficht, bas es bas Gigenthum eines Andern ift, veranbern tann, ohne baburd eines Biberfpruches foulbig ju merben, eben fo febr tann ich ben umgetehrten Beg geben. - Richt barum alfo, weil ich Etwas fich nicht widerfprechend finde, ift es Recht; fondern weil es bas Rechte ift, ift es Recht. Daf Etwas bas Gigenthum bes Inbern ift, bief liegt gum Grunde; barüber habe ich nicht gu raifonniren, noch mancherlei Bebanten Bufammenhange Rudfichten aufzufuchen ober mir einfallen gu laffen; weber ans Befetgeben, noch ans Brufen zu benten; burch folderlei Bemes gungen meines Gedantene verrudte ich fenes Berhaltnif, inbem ich in ber That nach Belieben meinem unbeffimmten tautologis fchen Biffen bas Begentheil eben fo mohl gemäß, und es alfo jum Befete machen tonnte. Conbern ob biefe ober bie entgegengefeste Beftimmung bas Rechte feb, ift an und fur fich beftimmt; ich fur mich tonnte, welche ich wollte, und eben fo aut teine zum Gefete machen, und bin, indem ich zu prufen anfange, foon auf unfittlichem Bege. Daf bas Rechte mir an und fur fich ift, baburd bin ich in ber fittliden Gubftana; fo ift fle bas Befen bes Gelbftbewußtfebns; biefes aber ift ibre Birtlidteit und Dafenn, ihr Gelbft und Billen.

## (BB.) Der Geift.

## VI.

## Der Beift.

Die Vernunft ift Geift, indem die Gewifheit, alle Realitat gu febn, gur Babrheit erhoben, und fle fich ihrer felbft als ihrer Belt, und ber Welt als ihrer felbft bewußt ift. - Das Berben bes Beiftes zeigte bie unmittelbar vorhergebenbe Bewegung auf, worin ber Gegenftand bes Bewuftfebns, die reine Rategorie, jum Begriffe ber Bernunft fich erbob. In ber beobachtenben Bernunft ift biefe reine Einheit bes 3ch und bes Genne, bes Aurfich = und bes Anfichfebne, ale bas Anfich ober als Genn bestimmt, und bas Bewußtfebn ber Bernunft findet fic. Aber die Babrheit bes Beobachtene ift vielmehr bas Aufbeben biefes unmittelbaren findenden Inflintte, biefes bewußtlofen Dafenns berfelben. Die angefcaute Rategorie, bas gefundene Ding tritt in bas Bewuftfenn ale bas Furfichfenn bes 3d, welches fich nun im gegenftanblichen Wefen als bas Gelbft weiß. Aber biefe Beftimmung ber Rategorie, ale bes Rurfichfenne entgegengefest bem Anfichfenn, ift eben fo einfeitig und ein fich felbft aufhebendes Moment. Die Ratego= rie wird baber fur bas Bewuftfebn bestimmt, wie fie in ihrer allgemeinen Bahrheit ift, als an- und für fich fependes Wefen Diefe noch abftratte Beffimmung, melde bie Gade felbft

ausmacht, ift erft bas geistige Wefen, und fein Bewuststeyn ein formales Wiffen von ism, das sich mit manchertei Justalt destiben berumtreibt; es ist von der Sublang in der That noch als ein Einzelnes unterschieden, giebtentweder willkürlige Gestige, oder meint die Gestige, wie sie an und sür sich sin einem Wissen als sols dem zu haben; und hält sich sür die beurtseitende Wacht der felben. — Aber von der Seite der Subsang betrachtet, so ist dies das ans und fur sich sehen gestige Wesen, welches noch nicht Verwußtschn siehen der micht Bewußtsch siehen sich ist, Das ans und für sich sehen de Wesen der welches sich zugleich als Bewußtsen wirtlich und sich sich vorletzt, sie der Gestift, der Gestift.

Sein geiftiges Wefen ift icon als die fittliche Gubftang bezeichnet morben; der Geift aber ift bie fittliche Birtlichteit, Er ift bas Gelbft bes mirtlichen Bewuftfenns, bem er oder vielmehr bas fich als gegenftanbliche wirtliche Belt gegenübertritt, welche aber eben fo für bas Gelbft alle Bedeutung eines Fremden, fo wie bas Gelbft alle Bedeutung eines von ibr getrennten abbangigen ober unabbangigen Fürfichfenns verloren bat. Die Gubftang und bas allgemeine. fichfelbfigleiche, bleibende Befen, - ift er ber unverrudte und unaufgelofte Grund und Musgangspuntt bes Thuns Muer, - und ihr 3med und Biel, als bas gebachte Anfich aller Gelbftbewuftfenn. - Diefe Gubftang ift eben fo bas allgemeine Bert, bas fich burd bas Thun Aller und Reder als ibre Einheit und Gleichheit erzeugt, benn fie ift bas Fürfichfenn, bas Gelbft, bas Thun. Als die Gubftang ift ber Geift die unmantende gerechte Gichfelbftgleichheit; aber ale Furfich fenn ift fle bas aufgelofte, bas fich aufopfernde gutige Befen, an dem Jeder fein eignes Bert vollbringt, bas allgemeine Genn gerreift und fich feinen Theil bavon nimmt. Diefe Muflöfting und Bereinzelung bes Wefene ift eben bas Doment bes Thins und Gelbfis Aller; es ift bie Bewegung und Geele ber Gubfang, und bas bewirtte allgemeine Befen. Gerade barin, daf fle bas im Gelbft aufgelofte Sebn ift, ift fle nicht bas tobte Wefen, fonbern wirtlich und lebenbig.

Der Beift ift hiermit bas fich felbfttragenbe abfolute reale Befen. Alle bieberigen Geftalten bes Bemuftfenns find Mbftrattionen beffelben; fie find bief, baf er fich analbfirt, feine Momente unterfcheibet, und bei einzelnen verweilt. Dief 3foliren folder Momente bat ibn felbft gur Borausfesung und jum Befteben, ober es eriftirt nur in ihm, ber bie Erifteng ift. Gie haben fo ifolirt ben Schein, als ob fie als folche maren; aber wie fie nur Momente ober verichwindende Grofen find, zeigte ihre Fortwalzung und Rudgang in ibren Grund und Wefen; und dies Wefen eben ift biefe Bewegung und Auflofung biefer Momente. Sier, wo ber Geift, ober bie Reflexion berfelben in fich felbft gefest ift, tann unfere Reflexion an fle nach diefer Seite turg erinnern; fle waren Bewuftfebn, Gelbftbewuftfebn und Bernunft. Der Geift ift alfo Bewuftfebn überhaupt, mas finnliche Gewisbeit Wahrnehmen und ben Berftand in fich begreift, infofern er in ber Analhfe feiner felbft bas Moment fefthalt, baf er fich gegenftanbliche fegenbe Wirflichteit ift, und bavon abftrabirt, baf bicfe Birflichteit fein eignes Fürfichfebn ift. Salt er im Gegentheil bas andere Dos ment ber Analpfe feft, baf fein Begenftanb fein Gurfichfebn ift, fo ift er Gelbftbewuftfebn. Aber ale unmittelbares Bemuftfebn bes Un = und Aurfichfebns, als Ginbeit bes Bemufitfenns und des Gelbfibewußtfenns ift er bas Bewußtfenn, bas Bernunft hat, bas, wie bas Saben es bezeichnet, ben Begenftand bat, als an fich vernünftig, ober vom Berthe ber Rates gorie bestimmt, aber fo, daß er noch fur das Bewußtfebn deffela ben ben Werth ber Rategorie nicht hat. Er ift bas Bemuft= febn, aus beffen Betrachtung wir fo eben bertommen. Diefe Bernunft, die er hat, endlich als eine folde von ihm anges foaut, die Bernunft ift, oder die Bernunft, die in ibm wirtlich und die feine Welt ift, fo ift er in feiner Bahrheit; er ift ber Geift, er ift bas mirtliche fittliche Befen.

Der Geift ift das sietliche Leben eines Bolte, insofern er bie unmittelbare Mahrbeit ift; bas Individuum, das eine Welt ift. Er muß jum Bewußtiepn über das, was er unmittelbar ift, fortgeben, das ichöne, fittliche Leben aufgeben, und durch eine Reihe von Gestalten jum Wiffen feiner felbst gelangen. Diefe unterschieben fich aber von ben vergeragienden dadurch, daß sie te realen Geister find, eigentliche Mirthelburch, und flatt Gestalten nur der Benutsfichan, Gestalten einer Mct.

Die lebendige fittliche Belt ift ber Geift in feiner Bahrheit; wie er gunachft gum abftratten Biffen feines Wefens tommt, geht die Gittlichteit in ber formalen Allgemeinbeit des Rechts unter. Der in fich felbft nunmehr entzweite Beift befdreibt in feinem gegenftanbliden Elemente als in einer barten Birtlichteit die eine feiner Belten, bas Reich ber Bilbung, und ihr gegenüber im Elemente bes Gebantens bie Welt bes Glaubens, bas Reich bes Wefens. Beibe Welten aber von bem Beifte, ber aus biefem Berlufte feiner felbft in fich geht, von bem Begriffe erfaßt, werben burch bie Einfict und ihre Berbreitung, Die Auftlarung, verwirrt und revolutionirt, und bas in bas Dieffeite und Jenfeits vertheilte und ausgebreitete Reich tehrt in bas Gelbfibewußtfenn jurud, bas nun in ber Moralitat fic ale bie Befenbeit, und bas Befen als wirfliches Gelbft erfaßt, feine Belt und ibren Grund nicht mehr aus fich berausfest, fondern alles in fich verglimmen laft, und ale Gemiffen ber feiner felbft gemiffe Beift ift.

Die fittliche Welt, die in das Diesseis und Zenseits gerrissen Welt und die moralische Weltanschaumg find also die Beister, deren Bewegung und Hüdgang in das einsach sürssiche fezinde Selbst des Geiste fic entwieden, und als deren Ziel und Refultat das wirtliche Gelbfibewuftiebn des abfoluten Geisftes bervortreten wird.

## A. Der magre Grift, bie Sittlichheit.

Der Geift ift in feiner einfachen Wahrbeit Berwuffichun, und schlagt feine Momente auseinander. Die Sandlung und das Berwuffichen; und trennt ibn in die Gubstang und das Berwuffichen derfeiten; und trennt eben so wohl die Gubstang als das Berwuftichen; und trennt eben so wohl die Gubstang als das Berwuftichen. Die Gubstang tritt als allgemeines Wessen wir unembliche Mitte ift das Selbstewuffishen, welches an sich einem nehmte Mehang, es nun für sich wird, das allgemeine Wessen und feine vereingelnte Wiertlichett vereint, diese zu sennen erebet, und seines vereingelnte Wiertlichett vereint, diese zu seinen erebet, und situld handelt, — und jenes zu biese herunterbeingt, und den Zwes, die nur gedachte Substang aussührt; es beingt die Einheit seines Selbst und den Aussell gelie und der Gubstang als sein Wert und damit als Wiertlichetet kervere.

In dem Auseinandertreten des Bewußtiegne hat die einfache Subsang den Gegenschafte Theile gegen das Selissbewußtiegn
erhalten, Theils kellt sie damit eben so sein sieden, Theilh die
Ratur des Bemußtiegne, sich in sich selbst au metricheiden, als
eine in ihre Massen gegliederte Welt dar. Sie spaltet sich also
in ein unterschiedenes stitliches Wesen, in ein menschliches und
gittliches Gesen. Sehn so das ihr gegenübertretende Selssbewußsien theilt sich nach sienem Wesen er einen diese Wächte
ju, und als Wissen in die Umwissendert dessen Wissen ist, und
in das Wissen dessenzen ein betrogenes Wissen ihr in das Wissen in siener That sowehl den Middertund siener
Mächte absein seiner That sowehl den Middertund zu gegenschieden.
Die ärfterung, wie den Widertund seines Wissens den
Eitstlichteit seines Fandelns — mit dem, was an und für tich
still ju wie knach sienen einen mach an und für tich
stillicht ist, und knach sienen einen mach an und für konaber ift die sittlice Subflang burd biese Bewegung gum wirtlichen Gelbfibemußtsehn geworben, ober biefes Gelbfi gum Ans und Burfich fependen, aber darin ift eben die Sittlichfeit au Grunde gegangen.

a. Die fittliche Belt, das menfoliche und gottliche Gefes, ber Mann und bas Beib.

Die einfache Gubfiang bes Beiftes theilt fich als Bemuftfenn. Dber wie bas Bewuftfehn bes abftratten, bes finnlichen Genne in die Bahrnehmung übergeht, fo auch die nnmittelbare Bewifbeit bes realen fittlichen Gebns: und wie fur bie finnliche Bahrnehmung bas einfache Gebn ein Ding von vielen Eigenschaften wirb, fo ift fur bie fittliche ber Fall bes Sanbelns eine Birtlichteit von vielen fittlichen Begiehungen, Jener giebt fich aber bie unnuse Bielbeit ber Gigenschaften in ben mefentlichen Gegenfas ber Einzelnheit und Allgemeinheit gufammen, und noch mehr biefer, Die bas gereinigte, fubftantielle Bemuftfebn ift, wird bie Bielheit ber fittlichen Momente bas 3mies fache eines Gefetes ber Einzelnheit und eines ber MUgemeinheit, Jebe biefer Daffen ber Gubftang bleibt aber ber gauge Geift; wenn in ber finnlichen Babrnehmung bie Dinge teine anbere Subftang ale bie beiben Beftimmungen ber Gingelnheit und ber Allgemeinheit haben, fo bruden fie bier nur ben oberflochlichen Begenfas ber beiben Geiten gegeneinanber aus.

Die Einzelnheit hat an dem Blefen, das wir hier betrachten, die Bedeutung des Selbst en uktfen, ab wierhaupt, nicht eines einzelnen upfalligen Benufftenen. Die stittliche Substang ift also in dieser Bestimmung die wirkliche Substang, der absolute Geist in der Bicklyeit des dassgenden Bewuffteyns eralfiert; ert it das Gerneit westen, wechdes für uns bei dem Eintritt in die prattische Gestaltung der Bermunst überhaupt das absolute Westen aus, und dies na Westen für fich gleich als bewuftes sittliches Wesen, pervorgetres das Bewuffein, das wir zum Gegenstande haben, pervorgetres

ten ift. Es itt Beift, melder für fic, indem er im Segenfchein ber Individuen fich, — und an fich ober Gubftan; if, indem er fie in fich erdit. Als die wirtliche Gubftan; ift er ein Bolt, als wirtliches Bermuftfeyn Bürger bes Boltes. Dief Bermiftjen bat an bem einfachen Geifte fein Brefen, und bie Gewißeit feiner felbft in der Brittlichteit biefes Geiftes, bem gangen Bolte, und unmittelbar darin feine Mahrbeit, also nicht in Emos, dos nicht wirtlich ift, sondern in einem Reife, der erifitit um gill.

Diefer Beift fann bas menfcliche Gefet genannt werben, wei er wefentlich in ber Form ber ihrer felbstberuusten Mirtlichteit ift. Er ift in ber Form ber Mugemeiniste das betannte Gefet und die vorhandene Sitte; in der Form der Eingelniseit ift er die wirtliche Gewisheit feiner elbst in dem Jandividuum überhaupt, und die Gewisheit feiner als einfacher Individuum überhaupt, und die Gewisheit feiner als einfacher Individualität ift er als Rezierung; feine Bachebeit ift die Geffen an dem Tage liegende Giltigkeit; eine Eriftling, weiche für die unmittelbare Gewisheit in die Jorm bes freintlaffenen Daftons tritt.

Diefer fittlicen Macht und Offenbarteit tritt aber eine andere Macht, das göttliche Gefet, gegenüber. Denn die fittliche Staatsmacht hat als die Bewegung des fich bewußten Thuns an dem einfachen und unmittelbaren Wefen der Sittlichteit ihren Gegenfaß; als wirkliche Allgemeinheit iff fie eine Gewalt gegen das indbirduelle fützefichen, und als Wirtlichteit überhaupt hat fie an dem innern Mefen noch ein Anderes, als sie ift.

Es ift schon erinnert worden, bag jede der entgagengescheten Beifein der stetlichen Eubstang zu eristieren sie gang umd alle Womente ihres Instalt enthält. Wenn also das Gemeinweien sie als das steiner bewußte wietliche Thum ift, so hat die andere Seite die Form der ummittelbaren oder sejendem Gusbang, diese fielen der die fleien Beier Beigentine Gusbang, diese fiel freien Seite der innere Begefied oder die allgemeine

Möglichett der Sittlichtei überhaupt, hat aber anderer Seits das Moment des Selbstemußispas eben so an ihr. Diese in biesem Elemente der Unmittelbarteit ober des Sepas die Sittlichteit ausdeuckend, oder ein unmittelbares Bemußispa seiner wie als Wesens so als diese Selbst in einem Andern, d, die in entwilliches stillsten einem Andern, d, die niet liche Semußispa seiner Stratische Stittliches Gemeinwessen, — is die Familie. Sie sieht als der dewußlose noch innere Begriffeiner sich demußen Wirtlichteit, als das Element der Westellichteit des Solfs dem Westellichteit, als das Element der Wirtlichteit, des Westells der Liche in der mmittelbares die lichet ides Solfs dem Westellichteit, des Ausgemeine sich biberden und erhaltenden Sittlichteit, die Penaten dem allgemeinen Scholier

Dowohl fich aber bas fittliche Genn ber Familie als bas unmittelbare beftimmt, fo ift fle innerhalb ihrer fitts liches Befen, nicht infofern fie bas Berhaltnif ber Ratur ihrer Glieder, ober beren Begiebung bie un mittelbare eingelner mirtlicher ift; benn bas Gittliche ift an fic allaemein, und dief Bethaltnif ber Ratur ift mefentlich eben fo febr ein Beift, und nur als geiftiges Wefen fittlich. Es ift gu feben, worin feine eigenthumliche Sittlichteit befieht. - Bunachft, weil bas Sittliche bas an fich Allgemeine ift, ift bie fittliche Begiebung ber Familienglieber nicht bie Begiebung ber Empfindung oder das Berhaltnif ber Liebe. Das Gittliche fdeint nun in bas Berbaltnif bes einzelnen Familienaliebes gur gangen Familie als ber Gubftang gelegt werben gu muffen, fo baf fein Thun und Birtlichteit nur fie gum 3med und Inhalt hat. Aber ber bewufte 3med, ben bas Thun Diefes Bangen, infofern er auf es felbft gebt, bat, ift felbft bas Gin= gelne. Die Erwerbung und Erhaltung von Dacht und Reich= thum geht Theile nur auf bas Beburfnif und gehort ber Begierbe an; Theils wird fle in ihrer boberen Beftimmung etwas nur mittelbares. Diefe Bestimmung fallt nicht in die Kamilie felbft, fonbern geht auf bas mahrhaft Allgemeine, bas Bemein-

mefen; fle ift vielmehr negativ gegen die Familie, und beftebt barin, ben Gingelnen aus ihr herauszufegen, feine Raturlichteit und Gingelnheit gu unterjochen, und ihn gur Tugend, gum Leben in und fur's Allgemeine gu gieben. Der ber Familie eis genthumliche pofitive 3med ift ber Gingelne ale folder. Das nun biefe Begiehung fittlich fen, tann er nicht, meber ber, melder banbelt, noch ber, auf welchen fic bie Sandlung beriebt. nach einer Bufalligteit auftreten, wie etwa in irgend einer Sulfe ober Dienftleiftung gefchieht. Der Inhalt ber fittlichen Sandlung muß fubftantiell ober gang und allgemein febn: fie tann fic baber nur auf den gangen Gingelnen, ober auf ibn als Allgemeinen begieben. Much bief wieder nicht etwa fo. baf fich nur vorgeftellt mare, eine Dienftleiftung forbere fein ganges Glud, mabrend fie fo, wie fie unmittelbare und mirfliche Sandlung ift, nur etwas Einzelnes an ihm thut; - noch bag fie auch mirtlich als Erziehung in einer Reibe von Bemubungen ihn ale Sanges jum Gegenftand hat und ale Bert bervorbringt: wo aufer bem gegen die Familie negativen Amede bie mirtlide Sandlung nur einen befdrantten Inhalt bat; - eben fo wenig endlich, daß fle eine Rothhulfe ift, wodurch in Wahrheit ber gange Gingelne errettet wird; benn fie ift felbft eine völlig aufällige That, beren Gelegenheit eine gemeine Birtlichteit ift, welche fenn und auch nicht febn' tann. Die Sanbe lung alfo, welche die gange Erifteng bes Bluteverwandten umfast, und ibn, - nicht ben Burger, benn biefer gebort nicht ber Familie an, noch ben, der Burger werden und aufboren foll, ale biefer Gingelne ju gelten, - fondern ibn, biefen ber Familie angeborigen Gingelnen, als ein allaemeines, ber finnlichen, b. i. einzelnen Birtlichteit enthobenes Befen gu ibrem Gegenftande und Inhalt bat, betrifft nicht mehr ben Les benden, fondern ben Todten, der aus der langen Reihe feines gerftreuten Dafenns fich in bie vollendete Gine Geftaltung aufammengefaßt, und aus ber Unrube bes aufalligen Lebens fich

in die Rube der einfachen Augemeinheit erhoben hat. — Weil er nur als Burger wirtlich und fubftantiell ift, so ift der Einzelne, wie er nicht Burger ift, und der Familie angehört, nur ber unw irtlich martiche Schatten.

Diefe Mugemeinheit, ju ber ber Gingelne als folder ges lanat, ift bas reine Gebn, ber Tod; es ift bas unmittelbare natürliche Gewordenfenn, nicht bas Thun eines Bewuftfenns. Die Pflicht bes Familiengliedes ift beswegen, biefe Seite binquaufugen, bamit auch fein lettes Senn, bief allgemeine Senn, nicht allein ber Ratur angehore und etwas Unbernunftiges bleibe, fonbern baf es ein Gethanes, und bas Recht des Bewuftfenns in ihm behauptet fen. Dber ber Ginn ber Sandlung ift vielmehr, baf, weil in Wahrheit bie Rube und Allgemeinheit bes feiner felbftbewuften Wefens nicht ber Ratur angebort, ber Schein eines folden Thuns hinmegfalle, ben fich die Ratur angemaßt, und die Babrheit bergeftellt werbe. - Bas die Ratur an ihm that, ift die Geite, von welcher fein Berben jum Allgemeinen fich als bie Bewegung eines Genenden barftellt. Gie fallt amar felbft innerhalb bes fittlichen Gemeinwefens und hat Diefes jum Zwede; ber Zob ift Die Bollenbung und bodfte Arbeit, welche bas Individuum als foldes für es übernimmt. Aber, infofern es mefentlich Gingelnes ift, ift es gufallig, baf fein Tob unmittelbar mit feiner Arbeit für's Allgemeine aufammenbing, und Refultat berfelben mar; Theile wenn ere war, ift er bie naturliche Regativität und bie Bewegung bes Gingelnen als Gebenben, worin bas Bemußtfebn nicht in fich jurudtehrt, und Gelbftbewußtfebn wird; ober indem bie Bewegung bes Gepenben biefe ift, baß es aufgehoben wird und jum Furfichfebn gelangt, ift ber Tob bie Seite ber Entzweiung, worin bas Fürfichfebn, bas erlangt mirb, ein Anderes ift, ale bas Gevenbe, meldes in bie Bemeauna eintrat. - Beil die Sittlichkeit ber Beift in feiner unmittelbaren Babrbeit ift, fo fallen bie Seiten, in Die fein

Bewuftfebn aus einander tritt, auch in diefe Form ber Une mittelbarteit, und bie Einzelnheit tritt in biefe abftratte Regativitat herüber, welche ohne Eroft und Berfohnung an fich felbft, fie mefentlich burd eine mirtliche und auferliche Sandlung empfangen muß. - Die Blutevermandt= fcaft ergangt alfo die abftratte natürliche Bewegung baburd. baf fie bie Bewegung bes Bewuftfebns bingufugt, bas Wert ber Ratur unterbricht, und ben Bluteverwandten ber Berfforung entreift, ober beffer, weil die Berftorung, fein Werben gum reis nen Genn, nothwendig ift, felbft die That ber Berfforung über fich nimmt, - Es tommt hierdurch ju Stande, baf auch bas tobte, bas allgemeine Gebn ein Infichaurudgefehrtes, ein Rurfichfenn, ober bie traftlofe reine eingelne Einzelnbeit jur allgemeinen Individualitat erhoben mird. Tobte, ba er fein Genn von feinem Thun ober negativen Gine frei gelaffen, ift bie leere Gingelnheit, nur ein paffives Gebn für Underes, aller niebrigen vernunftlofen Individualitat und ben Rraften abftratter Stoffe preisgegeben, wovon jene um bes Lebens willen, bas fie bat, biefe um ihrer negativen Ratur willen jest machtiger find als er. Dief ihn entebrende Thun bewußtlofer Begierde und abftratter Befen halt die Kamilie von ihm ab, fest bas ihrige an bie Stelle, und vermablt ben Bermandten dem Schoofe der Erde, ber elementarifchen unverganglichen Individualität; fie macht ihn hierdurch jum Genoffen eines Bemeinmefens, welches vielmehr bie Rrafte ber einzelnen Stoffe und die niedrigen Lebendigkeiten, Die gegen ihn frei merben und ibn gerfforen wollten, übermaltigt und gebunden balt.

Dirfe letzte Pflicht macht alfo das vollkommene gottliche Gefet, ober die positive fittliche Sandtung gegen ben Gingel eine aus. Alles andre Berbaltung gegen ibn, das nicht in der Liebe fithen bleibt, sondern fittlich ift, gehört dem menschlichen Gefete an, und dat die negative Bedeutung, den Einzelnen über Einschließung in das natirifies Gemeinmeren zu erheben,

Phanomenologie.

22

dem er als wirklicher angehört. Wenn nun aber ichon das menischied Recht zu feinem Inhalte und Wacht der wirtliche ihrer bewuste fittliche Euchkanz, das ganze Bott, hat; das göttliche Recht und Gesch aber den Einzelnen, der jenseits der-Wirtlichkeit ist, so ist er nicht ohne Wacht; seine Macht ist das abstratte reim Alls zem eine; das elem entartisch Industriel, dumn, welches die Individualität, die sich von dem Elemente losereist und die ihrer bewuste Wirtlichteit des Bolts ausmacht, in die reine Asstration als in sein Nicken eben so zurückriss, als es ist Grund ist. — Wie die Wacht am Bolte selbs sich darkellt, wird sich noch weiter entwieden.

Es giebt nun in dem einen Geftet, wie in dem andern, auch Unterschiede und Stufen. Denn indem beide Wefen das Moment des Bewußifenst an ihnen haben, eutfaltet fich innerhalt ihrer felbft der Unterschie); was ihre Bewegung und eigentgumliches Zehen ausmacht. Die Betrachtung diefer Interschiede, was bei der Betreit ber Betreit ber Betrachtung durch es Gelieb bewußtsehn der delle dem ußtsehn der fittlichen Weckt, so wie ihren Zusammenhang und Itebergang in einander.

Das Gemeinwesen, das obere und offenbar an der Sonne geltende. Gefet, bat feine wirtliche Ledendigfeit in ber Regierung, als worin es Individum inf. Gie ift der in sich ressert in fich gefet der in fach karft erlaubt dem Abreit war in feine Gliefenung fich ausgeberten, und jedem Besten wor in feine Gliefenung fich ausgeben. Der Geift dat geren Besten bat hieran seine Realitat oder sein Dasser febn, und die faamilie ist das Element dieser Realität. Aber ein jugleich die Krast des Gangen, weche diese Theile wieder in das urgative Eins zusammensaßt, ihnen das Gefühl ibert Unstehlfftändigteit giebt, und sie in dem Bewussten mag sich also einer im Gangen zu gaben. Das Gemeinmesen mag sich also einer

Seits in Die Spfteme ber perfonlichen Gelbftfanbigfeit und bes Eigenthums, bes perfonlichen und binglichen Rechts, organifiren; eben fo bie Beifen bes Arbeitents fur bie nunachft einzelnen 3mede, - bes Erwerbs und Genuffes, - ju eigenen Bufams mentunften gliedern und verfelbftfandigen. Der Beift ber allgemeinen Bufammentunft ift bie Einfachbeit und bas neaative Befen biefer fich ifolirenben Shfleme. Um fie nicht in biefes Ifoliren einmurgeln und feftwerben, hierburch bas Sange aus einander fallen und ben Beift verfliegen ju laffen, bat bie Regierung fie in ihrem Innern von Beit gu Beit burch bie Rriege ju ericuttern, ihre fich jurechtgemachte Orbnung und Recht ber Gelbfiffanbigfeit baburd ju verleben und ju verwirren, ben Individuen aber, die fich barin vertiefend vom Gangen losreifen und bem unberletbaren Gurfichfebn und ber Gicherheit ber Perfon guftreben, in jener auferlegten Arbeit ihren Berrn, ben Tob, ju fühlen ju geben. Der Beift mehrt burch biefe Auflofung ber Form bes Beflebens bas Berfinten in bas natürliche Dafenn aus bem fittlichen ab. und erhalt und erhebt bas Gelbft feines Bewuftfebns in bie Freiheit und in feine Rraft. - Das negative Wefen zeigt fic ale bie eigentliche Dacht bes Gemeinmefens und bie Rraft feiner Gelbflerhals tung; biefes hat alfo bie Wahrheit und Befraftigung feiner Dacht an dem Befen bes gottlichen Gefetes und bem unterirbifden Reide.

Das göttliche Gefes, das in der Familie maltet, hat feiner Seits gleichfalls Interigiete in fich, deren Beziebung die Lebendige Benegung feiner Bieftlichfeit ausmacht. Unter den der Berdituffen aber, der Skannes und der Frau, der Eltern und ber Kinder, der Gefcwifter als Bruder und Schwefter, ift guerf das Berthaltniff des Mannes und der Frau das unmitettlbare fich Ertennen des einen Bewuftigns im andern und das Ertfaren des gegenseitigen Anertanntsfynd. Weil es das arturitie fich Ertennen, nicht das Kittiche ift, ift es mer die naturitie fich Ertennen, nicht das Kittiche ift, ift es mer de

Borftellung und bas Bilb bes Beiftes, nicht ber wirfliche Beift felbft. - Die Borftellung ober bas Bilb bat aber feine Wirtlichfeit an einem Mubern, als es ift; Dief Berbaltnif bat baber feine Birtlichteit nicht an ibm felbft, fonbern an bem Rinde, - einem Andern, beffen Werben es ift, und morin es felbft perichwindet: und biefer Dechfel ber fich fortwälsenben Befdlechter bat feinen Beftand in bem Bolte. - Die Dietat bes Mannes und ber Frau gegen einander ift alfo mit naturlicher Begiebung und mit Empfindung vermifcht, und ihr Berbaltnif bat feine Rudtebr in fich nicht an ihm felbft; eben fo bas zweite, Die Dietat ber Eltern und Rinder gegen einander. Die ber Eltern gegen ihre Rinder ift eben von biefer Rührung affigirt, bas Bewuftfebn feiner Birtlichteit in bem Undern au baben, und bas Gurfichfebn in ihm werben au feben, ohne es gurud gu erhalten; fondern es bleibt eine fremde, eigne Birtlichteit; - Die ber Rinder aber gegen Die Eltern umgetebrt mit ber Rubrung, bas Werben feiner felbft ober bas Infich an einem andern Berichwindenden zu haben, und bas Fürfichfebn und eigene Gelbfibemuftfebn ju erlangen, nur burch bie Trennung von bem Urfprung, - eine Trennung, morin biefer verfiegt.

Diefe beiben Berhaltniffe bleiben innerhalb bes Uebergehens und ber Ungleichgeit ber Seiten fichen, bie au fie vertibellich. — Das unvermischte Berhaltnis aber finder weischen Bruder und Schwester fatt. Sie find baffelte Blut, das aber in ihnen in seine Rube und Gleichgewicht getommen ift. Sie begeben baber einander nicht, noch jahrn fie bief Juffchsten eines bem andern gegeben, noch empfangen, sondern sie find freie Individualität gegen einander. Das Meibliche bat baber als Schwester die höchste Abn nung bes fittlichen Wefenst jum Bewuftsch nu der Wirtlicheit befilden tomnt en nich, weil das Gefied der Famille das antisch seinen an ist oftende in uertliche Wesen ist, weil ich aus antisch eine liegt



fondern innerliches Befühl und das der Birtlichteit enthobene Gottliche bleibt. In Diefe Benaten ift Das Beibliche gefnübft, welches in ihnen Theils feine allgemeine Gubftang, Theils aber feine Gingelnheit anichaut, fo jedoch, baf biefe Begiebung ber Einzelnheit jugleich nicht die naturliche ber Luft feb. - 216 Tochter muß nun bas Beib bie Eltern mit naturlicher Bewegung und mit fittlicher Rube verichwinden feben, benn nur auf Untoften biefes Berhaltniffes tommt fle gu bem Fur fich= fenn, deffen fie fabig ift; fle fcaut in den Eltern alfo ibr Gurfichfenn nicht auf pofitive Beife an. - Die Berhaltniffe der Mutter und der Frau aber haben die Gingelnheit Theils als etwas Raturliches, bas ber Luft angebort, Theile als etwas Regatives, bas nur fein Berfcwinden barin erblidt, Theils ift fie eben barum etwas Bufalliges, bas burch eine andere erfest werben tann. Im Saufe ber Sittlichteit ift es nicht biefer Dann, nicht diefes Rind, fondern ein Dann, Rinder überhaubt, - nicht die Empfindung, fondern bas Mugemeine, morauf fich diefe Berbaltniffe bes Beibes grunden. Der Unterfchied feiner Sittlichteit von der bes Mannes beffeht eben barin, baf es in feiner Bestimmung fur die Einzelnheit und in feiner Luft unmittelbar allgemein und ber Gingelnheit ber Begierbe fremd bleibt; babingegen in bem Manne biefe beiben Geiten aus einander treten, und indem er als Burger die felbfibes mußte Rraft der Milgemeinheit befist, ertauft er fic badurch das Recht der Begierde, und erhalt fich jugleich bie Freiheit von derfelben. Indem alfo in dief Berhaltnif ber Frau die Einzelnheit eingemifcht ift, ift feine Sittlichteit nicht rein; infofern fle aber dief ift, ift die Gingelnheit gleichgultig, und die Grau entbebrt bas Moment, fich als biefes Gelbft im Undern ju ertennen. - Der Bruder aber ift ber Schwefter bas rubige gleiche Wefen überhaupt, ihre Anertennung in ibm rein und umermifcht mit natürlicher Begiebung; Die Bleichgültigfeit ber Gingelnheit und die fittliche Bufalligfeit berfelben ift daher im biefem Berhaltniffe nicht vorhanden; sowbern das Moment bes anerknnenben und anerkannten ein zeinen Selbsik darf sier fein Recht behauben, weil es mit dem Gieichgewichte des Blutes und begierdelofer Beziehung vertnüpft ift. Der Berluft des Bruders ift daher ber Schwester unerstellich, und ihre Milta sean ihn die bischlie ber

Dief Bethaltnif ift jugleich die Grenze, an der fich die in fich beichloffene Jamilie auflöft, und aufer fich geft. Der Betteber ift die Seite, nach welcher ihr Geift jur Individualit wird, die gegen Anderes fich teher, und in das Benutftichin der Allgemeinheit übergeht. Der Bruder verläßt diefe unmittelbare elementarisch und darum eigentlich negative Sittlichteit der Familie, um die ihrer felbsberute wirkliche Sittlichteit zu erwerben und hervoezuberingen.

Er gebt aus bem gottlichen Befet, in beffen Sphare er lebte, ju bem menfclichen über. Die Gomefter aber wird, ober die Frau bleibt der Borftand des Saufes und die Bemahrerin bes gottlichen Gefeses. Muf biefe Beife überminden die beiben Befchlechter ihr naturliches Wefen, und treten in ihrer fittlichen Bedeutung auf, als Berichiedenheiten, welche die beiden Unterichiebe, Die Die fittliche Gubffang fich giebt, unter fich theilen. Diefe beiden allgemeinen Befen der fittlichen Belt haben ibre beftimmte Judividualitat barum an natürlich unterichiebenen Gelbitbewuftfebn, weil ber fittliche Geift Die unmite telbare Einheit ber Gubftang mit bem Gelbftbemuftfebn ift: - eine Unmittelbarteit, welche alfo nach ber Geite ber Realitat und bes Unterfchiebs jugleich als bas Dafenn eines natürlichen Unterfdiebe ericheint, - Es ift Diejenige Geite, welche fic an der Geftalt der fich felbft realen Individualität, in dem Begriffe des geiftigen Befens, als urfprunglich beftimmte Ratur zeigte. Dief Moment verliert Die Unbeftimmtbeit, die es dort noch hat, und die jufallige Berfchiedenheit von Unlagen und Rabigfeiten. Es ift jest ber beftimmte Begenfas ber zwei Befchlechter, deren Raturlichteit zugleich die Bedeutung ihrer fittlichen Beftimmung erhalt.

Der Untericied ber Gefchlechter und ihres fittlichen Inhalts bleibt jedoch in der Einheit ber Subftang, und feine Bewegung ift eben das bleibende Berden berfelben. Der Dann wird bom Familiengeifte in bas Gemeinwefen hinausgefchidt, und findet in diefem fein felbftbewußtes Befen; wie Die Familie bierburch in ihm ihre allgemeine Gubftang und Befteben bat, fo umges tehrt bas Gemeinmefen an ber Familie bas formale Element feiner Birtlichteit und an bem gottlichen Gefete feine Rraft und Bemabrung. Reine bon Beiben ift allein an und fur fich; bas menfchliche Gefet geht in feiner lebendigen Bewegung bon bem gottlichen, bas auf Erben geltenbe von bem unterirbifden, das bewußte vom bewußtlofen, die Bermittelung von der Unmittelbarteit aus, und geht eben fo babin gurud, movon es ausging. Die unterirbifde Dacht bagegen bat auf ber Erbe ibre Birtlichteit; fie wird burch bas Bewuftfenn Dafenn und Thatigfeit.

Die allgemeinen sittlichen Wefen find also die Substany als Magemeines, und sie als einzelnes Bemustesen; sie haben das Bolt und die Familie zu ihrer allgemeinen Wirtlichteit, den Mann aber und das Weit zu ihrem natürtlichen Selbst und der bethätigenden Individualität. In diesem Inhalt der sittlichen Wells sie der erreicht, welche die vorherzeschenden Machalossen Gestalten des Bemustesens sich machten; was die Bermunft nur als Gegenstand auffaste, ift Selbstewusstespungenorden, und was diese Remuste in im selbst hatte, als wahre Wirtlicheit vorhanden. Mas die Beodachtung als mit Borgefundenes mußte, an dem das Selbst teinen Theil bätte, ift hier vorgefundene Sitte, aber eine Wirtlichteit, die zugleich That und West des findenden ist. — Der Einzelne, die Luft des Benufses sein und Verpelnessen sie und Verpelnessen der Verpelnessen der Wertendensteit, worin die Subrendigkeit, worin die Subrendigkeit, worin die Subrendigkeit, worin die Subrendigkeit, worin die Subre ver

gest, ift sein eignes Belbstbewussten als Bürgers seines Bolte;

— ober es ift diese, das Gefes des Herzens ale das Geses aller Gergen, das Berwistigen des Selbst ale das Geses annte algemeine Ordnung ur wissen; — es ift die Augend, welche der Frückte übren Musches ber grude ihrer Ausgesten geniest; sie dringt au Stande, worauf sie geht, nämlich das Wessen zur wiellichen Begenwart herausgubeben, und ihr Genuß ist die allgemeine Leben. — Endlich das Bemussisch der Geade selbst wie der Tralen Gubstanz befreidigt, die auf eine positive Weise in der realen Gubstanz befreidigt, die auf eine positive Weise bie abstrakten Momente jener keren Kategorie enthält und ers hät. Sie hat an den stille der jubssanzlossen einem waschhaften. In-halt, der an die Stelle der subsignin Gebote getreten, die die gestunden Bernunft geben und wissen wollte; — so wie hierdurch einen inhaltsvollen an ihm selbsbesimmten Naagsflad der Preifung nicht der Geses, sondern dessen wos gestam wird.

Das Gange ift ein rubiges Gleichgewicht aller Theile, und jeber Theil ein einbeimifder Geift, ber feine Befriedigung nicht jenfeite feiner fucht, fonbern fie in fich barum bat, weil er felbft in biefem Gleichgewichte mit bem Gangen ift. - Dief Gleichgewicht tann gwar nur baburch lebendig febn, bag Ungleichheit in ihm entfleht, und bon ber Gerechtigteit gur Gleichheit jurudaebracht wird. Die Berechtigfeit ift aber meber ein frembes jenfeits fich befindeudes Wefen. noch bie feiner unmurbige Birtlichteit einer gegenfeitigen Zude, Berrathe, Unbante u. f. f., bie in ber Beife bes gebantenlofen Bufalls als ein unbegriffner Bufammenhang und ein bewußtlofes Thun und Unterlaffen bas Bericht vollbrachte, fondern als Berechtiafeit bes menichlichen Rechts, welche bas aus bem Gleichgewichte tretende Fürfichfenn, bie Gelbftfandigfeit ber Stande und Individuen in bas Allgemeine gurudbringt, ift fie bie Regierung bes Bolte, welche bie fich gegenwärtige Individualitat bes allgemeinen Befens und ber tigne felbfibemufte Willen Aller ift. - Die Gerechtigteit aber, welche bas über ben Gingelnen übermachtig merbenbe MU-

gemeine jum Bleichgewichte gurudbringt, ift eben fo ber einfache Beift besienigen, ber Unrecht erlitten; - nicht gerfest in ibn, der es erlitten, und ein jenfeitiges Befen; er felbft ift bie unterirdifde Dacht, und es ift feine Erinnbe, welche die Rache betreibt: benn feine Individualitat, fein Blut, lebt im Saufe fort; feine Gubftang bat eine dauernde Birtlichteit. Das Unrecht, welches im Reiche ber Sittlichfeit bem Gingelnen gugefügt werben tann, ift nur biefes, baf ibm rein etwas gefdiebt. Die Dacht, welche bief Unrecht an bem Bewußtfebn verübt, es au einem reinen Dinge ju machen, ift die Ratur, es ift die MUgemeinheit nicht bes Gemeinwefens, fondern bie abftratte bes Gebne; und bie Gingelnheit wendet fich in ber Auflofung bes erlittenen Unrechts nicht gegen jenes, benn von ibm bat es nicht gelitten, fondern gegen diefes. Das Bewuftfebn des Bluts bes Individuums loft bief Unrecht, wie wir gefeben, fo auf, bal mas gefdeben ift, vielmehr ein Bert wirb, bamit bas Gebn, bas Lette, auch ein gewolltes und biermit erfreulich feb.

Das sittliche Reich ift auf biese Weise in seinem Befteb en eine umbestette burch teinen Zweispalt verunertnigte Welt. Ben fo ift seine Bewegung ein rubiges Werden ber einen Macht besselchen her ambern, so daß jede die andere selbst erhölt und hervordringt. Wie sehen sie zwar in zwei Wessen wir Weisen Wie swar in zwei Wessen wir Bereitlichteit fich theilen; deer ihr Gegensag ist vielmehr im Breitlichteit sich heiten; aber ihr Begriag ist vielmehr unmittelbar als wirtliche berühren, ihre Mitte und Element ift die unmittelbar als wirtliche berühren, ihre Mitte und Element ift die unmittelbar als wirtliche berühren, ihre Mitte und Element ift die unmittelbar als wirtliche berühren, ihre Mitte und Element ift der ausgestellt bei eine Archein wirtliche erfelben. Das eine Ertrem, bei alle den bewußte Geist, wird mit seinem andern Extern, seiner Kraft und seinem Element, mit dem berwußteles sein Beitlich Gesch seine Staten und geften und beitbealistung, oder der den det des die Mitter er aus Britte von der des das die Mitter er aus

seiner Unwirtlichteit in die Wirtlichteit, aus dem Unwissendern und Ungewussen in das bewusse Reich herauf tritt. Die Vereinigung des Mannes und des Wirtles mach bei shätige Witte des Gaugen und das Clement aus, das, in diese Ertreme des göttlichen und menschlichen Gesches entzweit, eben so ihre unwittelbere Vereinigung ist, welche jene beiden ersten Schüffe und menschlichen Ghiuffe, und der einzegengesetzt Bewegung der Wistlicheit hinad zur Unwirtlichteit, — bes menschlichen Geschap und Lenwistlichteit, — bes menschlichen Geschap und Lenwistlichteit die falle fieder einzeher voganistet, perunter zur Gesche und Bewöhrung des Tedese; — und des untertedischen Gesches derauf zur Wirtlichkeit des Tages und zum bewusten Dassun, — deren jene dem Manne, diese mReibe zuswunt, — in Eine Vereiniat.

b. Die fittliche Sandlung, bas menfoliche und göttliche Biffen, die Sould und bas Schiefal.

Die aber in Diefem Reiche ber Gegenfas befchaffen ift, fo ift bas Gelbftbemuftfebn noch nicht in feinem Rechte als eine gelne Individualitat aufgetreten; fle gilt in ibm auf ber einen Geite nur als allgemeiner Billen, auf ber anbern als Blut ber Familie; Diefer Gingelne gilt nur ale ber unwirtlide Shatten - Es ift noch teine That begangen; die That aber ift bas mirtliche Gelbft. - Gie fort bie rubige Organifation und Bewegung ber fittliden Welt. Bas in Diefer als Ordnung und Hebereinstimmung ihrer beiben Wefen ericheint, beren eine bas andere bemabrt und vervollftanbigt, wird burd bie That ju einem Hebergange Entgegenges fester, worin jebes fich vielmehr als bie Richtigfeit feiner felbft und des Andern beweift, denn als die Bemabrung; - es wird ju ber negativen Bewegung ober ber emigen Rothwenbigfeit bes furchtbaren Schidfals, welche bas gottliche, wie bas menichlis de Befes, fo wie die beiden Gelbftbewuftfebn, in benen biefe Dachte ihr Dafenn baben, in ben Abgrund feiner Ginfachheit verfchlingt, - und für uns in bas abfolute Fürfiche fenn bes rein einzelnen Gelbfibewuftfebne übergeht.

Der Grund, bon dem diefe Bewegung aus - und auf bem fle vorgebt, ift bas Reich ber Sittlichteit; aber bie Thas tigteit biefer Bewegung ift bas Gelbfibemußtfebn. Als fittliches Bewuftfebn ift es bie einfache reine Richtung auf die fittliche Wefenheit, ober die Bflicht. Reine Billfur, unb. eben fo tein Rampf, teine Unentschiebenheit ift in ibm, inbem bas Geben und bas Prufen ber Gefebe aufgegeben worben, fondern die fittliche Befenheit ift ihm bas Unmittelbare, Unmantende, Widerfpruchslofe. Es giebt baber nicht bas ichlechte Schaufpiel, fich in einer Rollifion bon Leibenicaft und Bflicht, noch bas Romifche, in einer Rollifion von Pflicht und Pflicht gu befinden, - einer Rolliffon, die dem Inhalte nach baffelbe ift, als die gwifden Leidenfchaft und Pflicht; benn bie Leidenfchaft ift eben fo fabig ale Bflicht vorgeftellt ju merben, weil bie Pflicht, wie fic bas Bewuftfenn aus ihrer unmittelbaren fubfantiellen Wefenheit in fich gurudgiebt, jum Formellallgemeinen wird, in bas jeder Inhalt gleich aut bast, wie fich oben eraab. Romifc aber ift die Rolliffon der Pflichten, weil fle ben Dis berfprud, nämlich eines entgegengefesten Abfoluten, alfo Abfolutes und unmittelbar die Richtigfeit biefes fogenannten Abfoluten oder Pflicht, ausbrudt. - Das fittliche Bewufts febn aber weiß, mas es gu thun hat; und ift entichieden, es feb bem göttlichen ober bem menfdlichen Befete anzugeboren. Diefe Unmittelbarteit feiner Entichiedenbeit ift ein Anfich fenn, und bat baber qualeich die Bebeutung eines natürlichen Gebns, wie wir gefeben; die Ratur, nicht bas Bufallige ber Umftande ober ber Bahl, theilt bas eine Gefchlecht bem einen, bas andere bem anbern Gefete gu, - oder umgetehrt, die beiben fittlichen Dachte felbft geben fich an ben beiben Befchlechtern ihr individuelles Dafenn und Bermirtlichung.

Bierdurch nun, daß eines Theile Die Sittlichteit wefeutlich

in biefer unmittelbaren Entichiebenbeit befieht, und barum für bas Bewuftfehn nur bas Eine Befet bas Befen ift, andern Theile, baf bie fittlichen Dachte in bem Gelbft bee Bewußt= febns wirtlich find, erhalten fie bie Bebeutung, fich ausqu= foliefen und fich entgegengefest gu febn; fie find in bem Gelbftbewuftfebn fur fid, wie fie im Reiche ber Gittlichteit nur an fich find. Das fittliche Bewußtfebn, weil es fur Gins berfelben enticieben ift, ift mefentlid Charatter; es ift für es nicht die gleiche Befenheit beiber; ber Gegenfat erfcheint barum als eine ungludliche Rollifton ber Pflicht nur mit ber rechtlofen Birtlichteit. Das fittliche Bewustfenn ift als Gelbftbewußtfebn in biefem Begenfate, und als folches geht es gugleich barauf, bem Befete, bem es angebort, Diefe entgegengefeste Birtlichteit burd Bewalt ju unterwerfen, ober fie ju taufden. Inbem es bas Recht nur auf feiner Geite, bas Unrecht aber auf ber andern fieht, fo erblidt von beiben basjenige, welches bem gottlichen Gefete angehort, auf ber anbern Seite menichliche aufällige Gemaltthatigteit; bas aber bem menichlichen Gefete quaetheilt ift, auf ber anbern ben Gigenfinn und den Ungeborfam bes innerlichen Fürfichfebns; benn die Befehle ber Regierung find ber allgemeine am Zage liegende öffentliche Sinn; ber Billen bes andern Gefetes aber ift ber unterirbifche ins Innere verfchloffene Ginn, ber in fei= nem Dafenn als Willen ber Gingelnheit erfcheint, und im 2Bi= berfbruche mit bem erften ber Frevel ift.

Es entfieth hierburch am Bewußtien ber Gegenfat bes Gewußten und bes Richtigewußten, wie in ber Guffdan, bes Bewußten umb Bewußtofen; und bas abfolute Recht bes Mittliden Celbflbewußtofen in Streit. Für bas Sethiftewußten as ab Bewußten bat bie gegenftändliche Wietlichteit als solder, Wifen; nach feiner Gubflang aber ift es bie Einfeit feiner und biefes Entgegengesetzen; und bas fittliche Selbstemußten int

das Bewuftfenn der Gubftang; ber Gegenftand als bem Gelbftbewußtfebn entgegengefest, bat barum ganglich bie Bebeutung verloren, fur fich Befen gu haben. Wie bie Spharen, worin er nur ein Ding ift, langft verichwunden, fo auch biefe Cpbaren, worin bas Bewuftfebn etwas aus fic befeftiget und ein einzelnes Moment jum Wefen macht. Gegen folche Ginfeitigteit bat bie Birtlichteit eine eigene Rraft; fie fleht mit ber Bahrheit im Bunde gegen bas Bewuftfebn, und fiellt biefem erft bar, mas die Bahrheit ift. Das fittliche Bewuftfebn aber bat aus ber Schaale ber abfoluten Gubffang bie Bergeffenbeit aller Einfeitigteit bes Gurfichfebns, feiner 3mede und eigenthumlichen Begriffe getrunten, und barum in biefem fibaifchen BBaffer gugleich alle eigne Befenheit und felbftfandige Bedeutung ber gegenftanblichen Birtlichteit ertrantt. Gein abfolutes Recht ift baber, baf es, inbem es nach bem fittlichen Gefete banbelt, in biefer Bermirtlichung nicht irgend etwas Anberes finde, ale nur die Bollbringung biefes Gefetes felbft, und bie That nichts Anderes zeige, als bas fittliche Thun ift. - Das Sittlide, ale bas abfolnte Befen und bie abfolute Dacht jugleich tann teine Bertehrung feines Inhalts erleiben. Ware es nur bas abfolute Befen ohne bie Dacht, fo tonnte es eine Bertebrung burch bie Individualitat erfahren; aber biefe als fittliches Bewußtfebn bat mit bem Aufgeben bes einseitigen Gurfichfebns bem Bertebren entfagt; fo wie bie blobe Dacht umgetehrt vom Wefen vertehrt werben murbe, wenn fie noch ein foldes Rurfichfenn mare. Um biefer Einheit willen ift bie Inbividualitat reine Form ber Gubftang, die ber Inhalt ift, und bas Thun ift bas Uebergeben aus bem Gebanten in bie Birts lichfeit, nur ale bie Bemegung eines mefenlofen Gegenfates, beffen Momente teinen befonbern von einander verfchiedenen Inhalt und Wefenheit haben. Das abfolute Recht bes fittlichen Bewußtfenns ift baber, bag bie That, Die Geftalt feiner Birtlichteit, nichts Anberes feb, als es meif.

Aber bas fittliche Wefen bat fich felbft in grei Befete ge= fbalten, und bas Bemuftfebn, ale unentzweites Berbalten gum Befete, ift nur Ginem zugetheilt. Bie bief ein fache Bemuftfebn auf bem abfoluten Rechte beffebt, baf ibm ale fittlichem, das Wefen erichienen feb, wie es an' fich ift, fo befteht biefes Befen auf bem Rechte feiner Realitat, ober barauf, geboppeltes au febn. Dies Recht bee Befene flebt aber qualeich bem Gelbftbewuftfebn nicht gegenüber, baf es irgendmo anbers mare, fonbern es ift bas eigne Befen bes Gelbfibemuftfebns; es bat barin allein fein Dafebn und feine Dacht, und fein Ge= genfas ift die That bes lestern. Denn biefes, eben indem es fich ale Gelbft ift und gur That fchreitet, erhebt fich aus ber einfachen Unmittelbarteit und fest felbft die Entzweiung. Es giebt burd bie That bie Beftimmtheit ber Sittlichteit auf, bie einfache Gewifheit ber unmittelbaren Bahrheit ju febn, und fest bie Trennung feiner felbft in fic ale bas Thatige und in Die gegenüberfiebenbe fur es negative Birtlichteit. Es wird alfo burd bie That gur Sould. Denn fle ift fein Thun, und bas Thun fein eigenfles Befen; und bie Sould erhalt auch die Bedeutung des Berbrechens; benn ale einfaches fittliches Bewuftfebn bat es fic bem einen Gefete gugemandt, bem andern aber abgefagt, und verlett biefes burch feine That. - Die Sould ift nicht bas gleichgültige bobbelfinnige Befen, daß bie That, wie fie mirtlich am Tage liegt, Thun ihres Gelbfte febn tonne ober auch nicht, ale ob mit dem Thun fic etwas Meuferliches und Bufalliges vertnupfen tonnte, bas bem Thun nicht angehorte, von welcher Geite bas Thun alfo uniduldig mare. Sonbern bas Thun ift felbft biefe Entweiung, fich fur fich, und diefem gegenüber eine fremde auferliche Birts lichteit ju feten; bag eine folde ift, gebort bem Thun felbft an und ift burch baffelbe. Unfchuldig ift baber nur bas Richtthun wie bas Genn eines Steines, nicht einmal eines Rindes. -Dem Inhalte nach aber bat bie fittliche Sanblung bas Dement bes Berbrechens an ibr, weil fle bie natürliche Bertheilung ber beiben Gefese un bie beiben Beidirchter nicht aufbebt, fonberu vielmehr ale unentgweite Richtung auf bas Befen innerhaib ber najurlichen Humittelbarteit bleibt, und ale Thun Diefe Cinfeitigfeit jur Conib macht, nur Die eine ber Seiten bes Wefeus gu ergreifen, und gegen bie aubere fic negativ ju verhalten, b. b. fle ju verlegen. 2Bobin in bem allgemeinen fittlichen Leben Could und Berbrechen, Thun und Saubein faitt, wird nachber beftimmter ausgebrudt werben; es erhelit unmittelbar fo viel, baf es nicht biefer Ciuzelne ift. ber baubeit und ichnibig ift; beun er, ale biefee Ceibft, ift uur ber unmirtliche Chatten, ober er ift nur ale ailgemeines Celbft, und bie Individualität rein bas formale Doment bee Thune überhaupt, und ber Inhalt Die Gefete und Sitten, beftimint für ben Gingelnen, und Die feines Ctaubes; er ift Die Onbftang ale Gattung, Die burch ibre Beffimmtheit gwar gur Art mirb, aber Die Art bleibt qualeich bas Mijgemeine ber Battung. Das Belbitbemußtfebn fleigt innerhalb bes Boites vom Allgemeinen nur bis jur Befonderheit, nicht bis jur einzelnen Individnatitat berab, welche ein ausschliefenbes Gelbft, eine fic negative Wirflichfeit in feinem Thun fest; foubern feinem Saubelu liegt bes fichere Bertrauen aum Gaugen ju Grunde, worin fich nichte Frembes, teine Aurcht noch Teinbichaft einmifcht.

Die enwoldeite Natur des wirflichen Jaubeins erfahrt nun das stittliche Selbstwußseinn au feiner That, eben so wohl wenn es dem grutichen als wenn es dem mezschilden Gesege sich ergad. Das ihm offendare Geseg ift im Wesen mit dem entagengeschen verfaußset; das Wesen ift die Enwheit beider; die Iber aber hat nur das Eine gegen das Andere ausgesiber. Were im Wesen mit blessu vertaußest, raft die Erstläung des Einen das Andere bervoer, und, wonn die Abat es machte, ale ein versetze für der mit befen um feindliches Rache serderenden Wesen.



haupt an bem Tage; er ift aber an fich bas Regative, bas ein ihm Anderes, ein ihm, ber bas Biffen ift, Frembes gegen= überfiellt. Die Birflichteit balt baber bie andere bem Biffen frembe Geite in fich verborgen, und zeigt fich bem Bewuftfebn nicht, wie fie an und für fich ift, - bem Gobne nicht ben Bater in feinem Beleidiger, ben er erichlagt; - nicht bie Mutter in ber Ronigin, Die er gum Beibe nimmt. Dem fittlichen Gelbftbewußtfebn ftellt auf biefe Beife eine lichticheue Dacht nach, welche erft, wenn die That gefcheben, hervorbricht und es bei ihr ergreift; benn bie vollbrachte That ift ber aufgehobene Begenfat des miffenden Gelbft und ber ihm gegenüberftebenden Birtlichteit. Das Sanbelnde tann bas Berbrechen und feine Sould nicht verlaugnen; - Die That ift Diefes, bas Unbewegte au bewegen und bas nur erft in ber Doglichfeit Berichloffene berbor ju bringen, und hiermit bas Unbewußte bem Bewußten, bas Richtfebenbe bem Gebn gu vertnupfen. In Diefer Wahrbeit tritt alfo bie That an Die Sonne; - ale ein foldes, morin ein Bewuftes einem Unbewuften, bas Giane einem Fremben verbunden ift, als bas entzweite Wefen, beffen andere Geite bas Bewuftfebn, und auch ale bie feinige erfahrt, aber ale bie bon ibm verlette und feindlich erregte Dacht.

Es tann fepu, daß das Recht, welches fich im Sinterhalte biett, nicht in feiner eigenthümlichen Gestalt für das handelnde Bewußtichen, sendern nur an fich, in der innem Sould des Entischuffes und des Jandelns vorhanden ift. Aber das flittliche Bewußtichen ift vollständiger, feine Schuld reiner, wenn es das Geseu und de Macht vorhert kennt, der es gegenüber ritt, fie für Gewalt und Untrecht, für eine stittlige Zufalligkeit nimmt, und wissentlich, wie Antigone, das Berbrechen begeht. Die vollbrachte That vertehrt seine Anfalt; die Wollfrin gung spricht es seicht aus, daß, was sittlich ift, wirtlich seyn muffe; denm die Mitigheit des Inced ist der Indeed be Jandelns. Das Handeln spricht gerade die Einheit der

Bietellichteit und ber Subfang aus, es fpricht aus, das bie Wieflicheit dem Wesen mich zusällig ift, sentern mit ihm Wunde teinem gegeen wird, das icht wahres Recht ift. Das sittliche Bemußtschn muß fein Entgegengeseites um dieser Wieflicheit willen, und um seines Zhuns willen, als die sein zuge, es muß seine Salun aneckennen;

weil wir leiben, anertennen wir, daß wir gefehlt. -

Dief Anertennen brudt ben aufgehobenen Zwiefpalt bes fittlichen 3medes und ber Birtlichfeit, es brudt bie Rudtehr gur fittlichen Gefinnung aus, Die meif, baf nichts gilt, als bas Rechte. Damit aber giebt bas Sanbelnbe feinen Charafter und Die Birtlichteit feines Gelbft auf, und ift ju Grunde gegangen. Gein Gebn ift biefes, feinem fittlichen Befete als feiner Gubftang angugeboren; in bem Unerkennen bes Entgegengefesten bat bief aber aufgebort, ibm Gubftana ju febn; und flatt feiner Birtlichteit hat es bie Unwirtlichteit, bie Befinnung, erreicht. - Die Gubftang ericeint gwar an ber Individualitat als das Pathos berfelben, und die Indis pibualitat als bas, mas fie belebt, und baber über ihr flebt; aber fie ift ein Bathos, bas gugleich fein Charafter ift: Die fittliche Individualität ift unmittelbar und an fich Eine mit biefem feinem Allgemeinen , fle bat ibre Eriftens nur in ibm, und vermag ben Untergang, ben biefe fittliche Dacht burch bie entges gengefeste leibet, nicht au überleben.

Sie hat aber dabei die Gemifheit, daß biejenige Indivibualität, berein Pathod biefe entgegengefigte Macht ift, — nicht mehr Uebel erleibet, als fie gugefügt. Die Bewegung der filliden Mächte gegen einander, und ber fie in Zeben und Sandlung fegenden Individualitäten hat nur darin ihr wahres Gende erreicht, daß beibe Geiten denfelben Untergang erfahren. Denn teine der Mächte hat etwas wer der andern voraus, um wefentlicheres Moment ber Gubstang zu fejen.

To a Compa

Die gleiche Wefentlichkeit und bas gleichgültige Befleben beiber neben einander ift ibr felbfilofes Cenn; in ber That find fie als Gelbftmefen, aber ein verfchiebenes, mas ber Einheit bis Gelbft widerfpricht, und ibre Rechtloffafeit und nothwendigen Untergang ausmacht. Der Charatter gebort eben fo Theile nach feinem Dathos ober Gubftang nur der Ginen an, Theils ift nach ber Geite bes Wiffens ber eine wie ber anbere in ein Bewuftes und Unbewuftes entzweit; und indem jeder felbft bitfen Gegenfas bervorruft, und durch die That auch bas Richtmiffen fein Bert ift, fest er fich in die Could. Die ibn bergehrt. Der Gieg ber einen Dacht und ibres Charafters, und bas Unterliegen ber andern Geite mare alfo nur ber Theil und bas unvollendete Bert, bas unaufbaltfam jum Gleichgewicht beiber fortidreitet. Erft in ber gleichen Unterwerfung beiber Seiten ift bas abfolute Recht vollbracht, und bie fittliche Gubfang ale die negative Dacht, welche beibe Geiten verichlingt, ober bas allmachtige und gerechte Schidfal aufgetreten.

Berben beibe Dachte nach ihrem beftimmten Inbalte und beffen Individualifation genommen, fo bietet fich bas Bild ib res geftalteten Biberftreits, nach feiner formellen Geite, ale ber Biberftreit ber Sittlichteit und bes Gelbfibewußtfebns mit ber bewußtlofen Ratur und einer burch fie vorbandenen Sufälligfeit, - (biefe hat ein Recht gegen jenes, weil es nur ber mabre Beift, nur in unmittelbarer Ginbeit mit feiner Gubftan; ift) - und feinem Inhalte nach, als ber Zwiefpalt bes gottlichen und menfchlichen Gefebes bar. - Der Jungling tritt aus bem bewuftlofen Befen, aus bem Familiengeifte, und wird Die Individualitat bes Gemeinmefens; baf er aber ber Ratut, ber er fich entrif, noch angehore, erweift fich fo, bag er in ber Bufalligfeit gweier Bruber heraustritt, welche mit gleichem Rechte fic deffelben bemachtigen; Die Ungleichbeit ber frubern und fpatern Geburt hat fur fie, die in bas fittliche Befen eintreten, als Unterfdieb ber Ratur, teine Bebeutung. Aber

bie Regierung, als die einfache Geele ober bas Gelbft bes Boltsgeiftes, vertragt nicht eine Zweiheit ber Inbividualität; und ber fittlichen Rothwendigfeit Diefer Ginbeit tritt bie Ratur als ber Bufall ber Dehrheit gegenüber auf. Diefe beiben merben barum uneins, und ihr gleiches Recht an bie Staatsgewalt gertrummert beibe, bie gleiches Unrecht haben. Menfchlis der Weife angefeben, bat berjenige bas Berbrechen begangen, welcher, nicht im Befige, bas Gemeinmefen, an beffen Gpige ber andere fland, angreift; berjenige bagegen bat bas Recht auf feiner Seite, melder ben anbern nur ale Einzelnen, abgeloft bon bem Gemeinwefen, ju faffen mußte und in biefer Dadtloffateit vertrieb; er bat nur bas Individuum als foldes. nicht jenes, nicht bas Wefen bes menfchlichen Rechts, angetas flet. Das von ber leeren Gingelnheit angegriffene und vertheis bigte Bemeinmefen erhalt fic, und bie Bruber finden beibe ibren mechfelfeitigen Untergang burch einanber; benn bie Inbivis buglitat, melde an ibr Turfichfebn bie Gefahr bes Bangen tnupft, hat fich felbft vom Bemeinmefen ausgeftofen, und loft fich in fich auf. Den einen aber, ber auf feiner Geite fich fand, wird es ehren; ben andern bingegen, ber fcon auf ben Mauern feine Berwuftung aussbrach, wird bie Regierung, Die wiederheraeftellte Einfacheit bes Gelbfts bes Bemeinmefens, um die leste Chre beftrafen; - mer an bem bochften Beifte bes Bewuftfebns, ber Gemeine, fich ju vergreifen tam, muß ber Chre feines gangen vollenbeten Befens, ber Chre bes abgefdiebenen Beiftes, beraubt merben.

Mer wenn fo bas Mugemeine bie reine Spige feiner Phramibe leicht absicht, und über bas fich empörende Princip ber Einzelnheit, die Jamilie, zwar den Sieg davon trägt, fo hat es sich dadurch mit dem göttlichen Gesepe, der seiner selbsibewuste Geift sich mit dem Bemustsofen nur in Rampf eingelaffen; denn biefer ift die andre wesentliche und darum von jener ungersötzt und nur beleibigte Macht. Er hat aber gegen

bas gewalthabende am Tage liegende Gefet feine Bulfe gur mirtlichen Musführung nur an bem blutlofen Chatten, Als bas Befet ber Comache und ber Duntelheit unterliegt er bahrt junachft bem Gefese bes Tages und ber Rraft, benn jene Bemalt gilt unten, nicht auf Erden. Allein bas Wirfliche, bas dem Innerlichen feine Ehre und Dacht genommen, bat bamit fein Wefen aufgegebrt. Der offenbare Beift bat bie Wurgel feiner Rraft in ber Unterwelt; Die ihrer felbft fichere und fic verfichernde Gemifheit des Bolts bat die Bahrheit ihres Alle in Gins bindenden Gibes nur in ber bewuftlofen und ftummen Gubftang Aller, in ben Baffern ber Bergeffenbeit. Sierdurch verwandelt fich bie Bollbringung bes offenbaren Geifles in das Gegentheil, und er erfahrt, daß fein bochftes Recht bas hochfte Unrecht, fein Gieg vielmehr fein eigner Untergang ift. Der Tobte, beffen Recht gefrantt ift, weiß barum fur feine Rache Bertzeuge gu finden, welche von gleicher Birtlichteit und Gewalt find mit ber Dacht, die ihn verlett. Diefe Machte find andere Gemeinmefen, beren Altare Die Sunde ober Bogd mit ber Leiche befubelten, melde nicht burd bie ihr gebubrente Burudgabe an das elementarifche Individuum in die bewufb lofe Allgemeinheit erhoben, fondern über ber Erbe im Reicht ber Birtlichteit geblieben find und als bie Rraft bes gottlichen Befebes nun eine felbfibemufte mirtlide Allgemeinheit erhalten. Sie machen fich feindlich auf, und gerftoren bas Gemeinwefen, bas feine Rraft, Die Dietat ber Familie, entehrt und gerbroden bat.

In diefer Borstellung hat die Bewegung des menschliefen und göttlichen Gestejes den Musdeud ihrer Nochmendigstei an Individuen, an denen das Allgemeine als ein Pathos wid die Thätigkeit der Bewegung als individuelles Thun erschein, welches der Rechmendigteit berfelben den Schien der Lufälligkeit giebt. Wer die Individualität und das Thun aucht das Princip der Einglichteit überhaupt aus, das in sein

ner reinen Allgemeinheit bas innere gottliche Gefet genannt murde, Als Moment des offenbaren Gemeinmefens hat es nicht nur jene unterirbifde ober - in feinem Dafenn außerliche Birtfamteit, fondern ein eben fo offenbares an bem wirtlichen Bolte wirkliches Dafebu und Bewegung. In Diefer Form genommen, erhalt bas, mas als einfache Bewegung bes individualifirten Pathos vorgefiellt murde, ein anderes Musfehen, und bas Berbrechen und die badurch begrundete Berfforung des Gemeinmes fens die eigentliche Form ihres Dafebns. - Das menfchliche Befet alfo in feinem allgemeinen Dafebn, bas Bemeinmefen, in feiner Bethätigung überhaupt die Dannlichteit, in feiner wirklichen Bethätigung die Regierung ift, bewegt und erhalt fich baburch, baf es die Abfonderung ber Benaten ober Die felbftfandige Bereinzelung in Familien, welchen die Beiblichteit vorfteht, in fich aufgehrt, und fie in ber Rontinuitat feis ner Fluffigteit aufgeloft erhalt. Die Familie ift aber zugleich überhaupt fein Element, bas einzelne Bemuftfebn allgemeiner bethatigenber Grund. Indem bas Gemeinmefen fich nur burch Die Störung ber Kamiliengludfeligteit und bie Auflöfung bes Gelbftbemuftfenne in bas allgemeine fein Befteben giebt, erzeugt es fich an bem, mas es unterbrudt und mas ibm gugleich me= fentlich ift, an ber Weiblichteit überhaupt feinen innern Reind. Diefe, - Die ewige Fronie des Gemeinwefens - veranbert burch bie Intrigue ben allgemeinen 3med ber Regierung in eis nen Privatzwed, verwandelt ihre allgemeine Thatigteit in ein Wert diefes beftimmten Individuums, und vertehrt bas allgemeine Gigenthum bes Staats ju einem Befft und Dut ber Familie. Gie macht hierdurch die ernfthafte Beisheit des reifen MIters, bas, ber Gingelnbeit, - ber Luft und bem Genuffe, fo wie der wirtlichen Thatigteit - abgeftorben, nur bas Migemeine bentt und beforgt, jum Spotte fur ben Muthwillen ber unreifen Jugend und gur Berachtung für ihren Enthuftasmus; erhebt überhaupt die Kraft ber Jugend jum Geltenben, - bes Sohnes, an dem die Mutter ihren Berrn geboren, des Brubers, an bem die Schwefter ben Mann ale ihres gleichen bat, bes Bunglings, burd ben bie Tochter ihrer Unfelbftffanbigteit ents nommen den Genuß und die Burde ber Frauenfchaft erlangt. - Das Gemeinmefen tann fic aber nur burd Unterbrudung Diefes Beiftes ber Einzelnheit erhalten, und, weil er mefentliches Moment ift, erzeugt es ibn amar eben fo, und amar burch bie unterdrudende Baltung gegen denfelben als ein feindfeliges Princip. Diefes murbe jedoch, ba es vom allgemeinen 3mede fich trennend nur bofe und in fich nichtig ift, nichts vermogen, wenn nicht bas Bemeinmefen felbft die Rraft ber Jugend, Die Dannlichteit, welche nicht reif noch innerhalb ber Gingelnheit febt, als die Rraft bes Bangen anertennte. Denn es ift ein Bolt, es ift felbft Individualitat und mefentlich nur fo fur fic, baf andere Individualitaten fur es find, bas es fie von fich ausschlieft und fich unabhangig von ihuen weiß. Die negative Seite bes Bemeinmefens, nach innen die Bereinzelung ber Individuen unterdrudend, nach aufen aber felbfithatia. bat an ber Individualitat feine Baffen. Der Rrieg ift ber Beift und die Form, worin bas mefentliche Moment ber fittlis den Gubftang, die abfolute Freiheit des fittlichen Gelbfts mefens von allem Dafebn, in ibrer Birflichteit und Bemabrung porbanden ift. Indem er einer Seite ben einzelnen Spa ftemen des Gigenthume und ber berfonlichen Gelbftffandigteit wie auch der einzelnen Perfonlichteit felbft die Rraft bes Regativen ju fublen giebt, erhebt anderer Geits in ihm eben bief negative Befen fich ale bas Erhaltende bes Bangen; ber tapfre Jungling, an welchem bie Beiblichteit ihre Luft bat, bas unterbrudte Brincip bes Berberbens tritt an ben Zag und ift bas Geltende. Run ift es bie naturliche Rraft, und bas, was als Bufall bes Bluds ericheint, welche über bas Dafenn bes fittlichen Wefens und Die geiftige Rothwendigfeit enticheis ben; weil auf Starte und Glud bas Dafenn bes fittlichen

Befens beruht, fo ift icon entichieden, daß es zu Grunde gegangen. — Wie vorfin nur Penaten im Boltegeifte, so geben die lebendigen Boltegeifter durch ihre Individualität jeşt in einem allgemeinne Gemeinwefen zu Grunde, beffen einfache Allgemeinheit geiftles und todt, und deffen gebendigteit das einzelne Individuum, ale Einzelnes, ift. Die fittliche Gestalt des Beises ift verschwunden, und es tritt eine andere an ihre Stelle.

Diefer Untergang ber fittlichen Gubftang und ihr Uebergang in eine andere Beftalt ift alfo dadurch bestimmt, daß bas fittliche Bewußtfenn auf das Gefes mefentlich uumittelbar gerichtet ift: in biefer Bestimmung ber Unmittelbarteit liegt, baß in die Sandlung ber Gittlichfeit die Ratur überhaupt bereintommt. Abre Birtlichteit offenbart nur ben Biberfpruch und ben Reim des Berderbens, den die fcone Ginmuthigfeit und bas rubige Gleichgewicht bes fittlichen Geiftes eben an Diefer Rube uud Schonheit felbft bat; benn die Unmittelbarteit bat die miberfprechende Bedeutung, die bewußtlofe Rube ber Ratur, und die felbftbemußte unrubige Rube bes Beiftes gu febn. -Um Diefer Raturlichfeit millen ift überhaupt Diefes fittliche Rolt eine durch die Ratur bestimmte und baber beidrantte Indivis bualitat, und findet alfo ihre Aufhebung an einer andern. Inbem aber diefe Bestimmtheit, die im Dafenn gefest, Befdrantung, aber eben fo das Regative überhaupt, und bas Gelbft ber Individualität ift,- verichwindet, ift bas Leben des Beiftes und diefe in Allen ihrer felbftbewußte Gubftang, verloren. Gie tritt als eine formelle Milgemeinheit an ihnen beraus, ift ihnen nicht mehr als lebendiger Geift inwohnend, fonbern Die einfache Gediegenheit ihrer Individualitat ift in viele Buntte geriprungen.

## c. Rechteguftand.

Die allgemeine Ginheit, in welche die lebendige unmittelbare Ginheit ber Individualitat und ber Subftang gurudgebt; ift bas geiftlofe Bemeinmefen, bas aufgehort bat, Die felbitbemußtlofe Gubftang ber Individuen gu febn, und worin fie jest nach ihrem einzelnen Gurfichfebn als Gelbftmefen und Gubftangen gelten. Das Allgemeine 'in die Atome ber abfolut vielen Individuen geriplittert, Diefer geftorbene Beift ift eine Bleichheit, worin Alle als Jede, als Perfonen gelten. - Bas in der Belt der Sittlichteit bas verborgene gottliche Gefet aenannt murde, ift in der That aus feinem Innern in die Birtlichfeit getreten; in jener galt und mar ber Gingelne mirflich. nur als bas allgemeine Blut ber Familie. Als biefer Gingelne mar er ber felbftlofe abgefdiebene Beift; nun aber ift er aus feiner Umvirtlichteit hervorgetreten. Weil die fittliche Subftang nur ber mabre Geift ift, barum geht er in bie Ge= wißheit feiner felbft gurud; jene ift er als bas pofitive MU= gemeine, aber feine Birtlichteit ift, negatives allgemeines Gelbft zu fenn. - Bir faben die Dachte und die Geftalten ber fittlichen Welt in ber einfachen Rothwendigfeit bes leeren Shidfals verfinten. Diefe ihre Dacht ift bie in ihre Ginfachheit fich reflettirende Gubftang; aber bas in fich reflettirende abfolute Befen, eben jene Rothwendigteit bes leeren Schicffals, ift nichts Anderes als bas 3ch bes Gelbftbewuftfenns.

Diefes gilt hiermit nunmehr ale bas an und für fich febende Wefen; bief Unerkanntibn ift feine Gubftantialität; aber fie ift die abstratte Allgemeinheit, weil ihr Inhalt biefes fprobe Gelbft, nicht das in der Gubftang aufgelöfte ift.

Die Personlichteit if also bier aus bem Leben ber fittlichen Bubfang herausgetreten; fie ift bie wirklich geltende Gelefts flandigfeit bes Benutfifpns. Der unwirtliche Gebante berseiben, ber fich burch Bergichtthun auf die Mirtlich-teit mirb, ift frühre als floisoce Gelishenwifien vorgetommen; wie biefes aus ber Derrichaft und Anchtichaft, als dem unmittelbaren Dafegn bes Gelbfiewuffients, so ift bie

Berfonlichteit aus bem unmittelbaren Geifte - ber ber allgemeine berrichende Willen Aller und eben fo ibr bienender Beborfam ift, bervorgegangen. Bas bem Stoicismus nur in ber Abftrattion bas Unfich mar, ift nun mirtlide Belt. Er ift nichts Anderes, als bas Bewuftfenn, welches bas Princip bes Rechtsuftanbes, Die geiftlofe Gelbfiffanbigteit, auf feine abftratte Form bringt: burd feine Thicht aus ber Birtlichteit erreichte es nur ben Gebanten ber Gelbftffanbigteit; es ift abe folut für fic baburd. baf es fein Wefen nicht an irgend ein Dafebn tnupft, fondern jedes Dafebn aufgeben will, und fein Befen allein in die Ginbeit bes reinen Dentens fest, Muf bies felbe Beife ift bas Recht ber Perfon meber an ein reicheres ober machtigeres Dafenn bes Indibibuums als eines folden. noch auch an einen allgemeinen lebendigen Beift getnüpft, fonbern vielmehr an bas reine Gins feiner abstratten Birtlichfeit ober an es, ale Gelbftbemuftfenn überhaupt.

Wie nun die abftratte Gelbfiffandigfeit bes Stoicismus ibre Bermirtlidung barftellte, fo wirb auch biefe lettere bie Bewegung jener erften wiederholen. Bene geht in Die flebtifche Bermirrung bes Bewußtfebns über, in eine Kafelei bes Regatis ben, welche geftaltlos von einer Bufalligfeit bes Genns und Bedantens gur andern irrt, fie gwar in der abfoluten Gelbfis ftanbigfeit aufloft, aber eben fo febr wieber erzeugt; und in ber That nur ber Biberfpruch ber Gelbftffandigfeit und Unfelbftftanbigteit bes Bewuftfebns ift. - Eben fo ift bie berfonliche Gelbftfanbigteit bes Rechts vielmehr biefe gleiche allgemeine Bermirrung und gegenfeitige Muflofung. Denn mas als bas abfolute Wefen gilt, ift bas Gelbfibemußtfebn als bas reine leere Eine ber Derfon. Begen biefe leere Allgemeinheit bat bie Gubftang die Form ber Erfüllung und bes Inhalte. und diefer ift nun völlig frei gelaffen und ungeordnet; benn ber Beift ift nicht mehr vorbanden, ber ibn unterjochte, und in feis ner Einheit aufammenbielt. - Dief leere Gins ber Berfon ift

baber in feiner Realitat ein gufalliges Dafenn und mefenlofes Bewegen und Thun, welches ju teinem Beftand tommt. Bie ber Stepticismus, ift ber Formalismus des Rechts alfo burch feinen Begriff ohne eigenthumlichen Inhalt, findet ein mannigfaltiges Befteben, ben Befit, por, und brudt ibm Dies felbe abftratte Allgemeinheit, wodurch er Eigenthum beißt, auf, wie jener. Wenn aber die fo bestimmte Wirtlichteit im Stepticismus Shein überhaupt beift, und nur einen negatis ven Werth bat, fo bat fle im Rechte einen pofitiven. Jener negative Werth befteht darin, daß bas Wirtliche Die Bedeutung des Gelbfts als Dentens, als des Auficallgemeinen bat, diefer pofitive aber barin, daß es Dein in ber Bebeutung ber Rategorie, als ein anertanutes und mirtlides Gelten ift. - Beides ift daffelbe abftratte Milgemeine; ber wirtliche Inhalt ober die Beftimmtheit bes Deinen - es feb nun eines außerlichen Befiges, ober auch bes innern Reichthums ober Armuth des Beiftes und Charafters, ift nicht in diefer lees ren form enthalten und geht fle nichts an. Er gebort alfo eis ner eignen Dacht an, Die ein Anderes als bas Formalallgemeine, die ber Bufall und die Billfur ift. - Das Bewuftfebn des Rechts erfahrt barum in feinem wirtlichen Gelten felbft vielmehr den Berluft feiner Realitat und feine volltommene Unwefentlichteit, und ein Individuum ale eine Berfon bezeichnen ift Muedrud ber Berachtung.

Die freie Macht des Inhalts bestimmt fich so, daß die Zerstreumg in die abfolute Kielheit der personlichen Mome durch die Natur dieser Bestimmtheit zugleich in Einen ihnen fermden und dem so gestschoffen Puntt gesammelt ift, der eines Theils gleich der Sprödigkeit ihrer Personalität rein einzelne Wielflicheit ift, aber im Gegensate gegen ihre leere Einzelnheit, zugleich die Bedeutung alles Inhalts, dadurch des realen Wesens sir in bestehen der Bestehen die gegen ihre verneinte absolute, an fich aber wessense justificitet die allgemeine Macht und absolute Wielsen

lichteit ift. Diefer Berr ber Belt ift fich auf Diefe Beife bie abfolute qualeich alles Dafenn in fich befaffende Berfon, für beren Bemuftfebn tein boberer Geift eriffirt. Er ift Derfon: aber die einfame Perfon, welche MIlen gegenübergetreten; biefe Alle machen die geltende Mugemeinheit der Berfon aus, benn bas Einzelne als foldes ift mabr nur als allaemeine Rielbeit ber Gingelnheit, von diefer abgetrennt ift bas einfame Gelbft in ber That bas unwirtliche traftlofe Gelbft. - Bugleich ift es bas Bewuftfenn bes Inhalts, ber jener allgemeinen Berfonliche teit gegenübergetreten ift. Diefer Inhalt aber bon feiner negativen Dacht befreit, ift bas Chaos ber geiftigen Dachte, Die entfeffelt als elementarifche Befen in wilber Ausschweifung fic gegen einander toll und gerfiorend bewegen; ihr traftlofes Gelbfis bewußtfenn ift die machtlofe Umichliefung und ber Boben ibres Tumultes. Gid fo als ben Inbegriff aller mirtliden Dachte miffend, ift diefer Berr der Belt das ungeheure Gelbftbemußtfenn, bas fich als den wirtlichen Gott weiß; indem er aber nur bas formale Gelbft ift, bas fie nicht au bandigen bermag, ift feine Bewegung und Gelbftgenuß die eben fo ungebeure Musfdmeifung.

fichfehn, vielmehr aushebt; — und als die Kontinuität ihrer Persönlichkeit eben diese zersört. Die erchtliche Persönlichkeit errägist alse, indem der ihr fremde Indolt sich in ihr gelten macht, und er macht sich in ihnen geltend, weil er ihre Realitä ist, — vielmehr ihre Gubstanzlosfgetel. Das zersörende Widlen in diesem westenlesen Woden giebt sich daggen das Brougle fehn seinem westenlesen Woden giebt sich daggen das Brougle fehn feiner Mührerschaft, aber dieses Eelh ist blosses Verwissen, dager nur außer sich, und vielmehr das Wegwersen seines Selbsberwussenen.

Go ift die Geite befchaffen, in melder bas Gelbftbemufb febn als absolutes Wefen wirtlich ift. Das aus biefer Birt. lichteit aber in fich gurudgetriebene Bewuftfenn bentt biefe feine Unwefenbeit; wir faben fruber bie ftoifche Gelbfiffan-Digfeit bes reinen Dentens burch ben Stepticismus hindurch geben und in dem ungludlichen Bewuftfenn ihre Dahrheit finben. - Die Babrbeit, welche Bewandtnif es mit feinem Inund Fürfichsehn hat, Benn bief Wiffen bamale nur als bie einseitige Anficht bes Bewuftfebns als eines folden ericien, fo ift bier ihre wirtliche Bahrheit eingetreten. Gie befteht barin, daß dief allgemeine Gelten bes Gelbfibemuftfenne bit ibm entfremdete Reglitat ift. Dief Gelten ift Die allgemeint Birtlichteit bes Gelbfts, aber fie ift unmittelbar eben fo bie Bertehrung; fie ift ber Berluft feines Befens. - Die in bet fittlichen Belt nicht vorhandene Birflichteit des Gelbfts ift burd ihr Burudgehen in die Perfon gewonnen worden; was in je ner einig mar, tritt nun entwidelt aber fich entfrembet auf.

B.

Der fich entfrembete Beift; bie Bilbung.

Die sittliche Subslanz erhielt den Gegeusah in ihr einfackt Bewussifinn eingeschossen, und diese in unmittelbarer Ginfal mit feinem Wesen. Das Wesen da darum die einsach Bestimmtheit des Sepus für das Bewussifien, das unmittelbar

barauf gerichtet, und beffen Gitte es ift; meder gilt bas Bemußtfenn fich ale biefes ausschliegenbe Gelbft, noch bat Die Gubftang die Bedeutung eines aus ihm ausgeschloffenen Das febns, mit bem es fich nur burch die Entfremdung feiner felbft Eins au fesen und fie gugleich bervorzubringen batte. Aber berjenige Beift, beffen Gelbft bas Abfolut bistrete ift, bat feinen Inhalt fich als eine eben fo barte Birtlichteit gegenüber, und Die Welt bat bier Die Bestimmung, ein Meuferliches, bas Reagtive bes Gelbftbewuftfenns gu febn. Aber biefe Welt ift geiftis ges Wefen, fie ift an fich bie Durchbringung bes Geone und ber Individualität; dief ihr Dafenn ift bas Bert bes Gelbflbewußtfebns; aber eben fo eine unmittelbar vorbandene ibm fremde Birtlichteit, welche eigenthumliches Cebn bat, und morin es fich nicht ertennt. Gie ift bas außerliche Wefen, und ber freie Inhalt bes Rechts; aber biefe außerliche Birtlichfeit, melde ber Berr ber Welt bes Rechts in fich befaßt, ift nicht nur biefes aufallig fur bas Gelbft vorhandene elementarifche Befen, fonbern fie ift feine aber nicht pofitive Arbeit, - vielmehr feine negative. Gie erhalt ibr Dafenn burch bie eigene Entauferung und Entwefung bes Gelbftbewuftfebns, melde ihm in ber Bermuffung, die in der Welt bes Rechts berricht, Die außerliche Gewalt ber losgebundenen Elemente anguthun fcheint. Diefe für fich find nur bas reine Bermuften, und die Auflofung ibrer felbft; biefe Muflofung aber, bief ihr negatives Befen ift eben bas Gelbft; es ift ibr Gubiett, ibr Thun und Berben. Dief Thun und Werben aber, woburd bie Gubfiang mirtlich mirb. ift die Entfremdung ber Perfonlichteit, benn bas unmittelbar, b. b. obne Entfrembung an und fur fich geltenbe Gelbft ift ohne Subftang, und bas Spiel jener tobenben Clemente; feine Gubfiang ift alfo feine Entauberung felbft, und bie Ents auferung ift die Gubftang, oder die gu einer Welt fich ordnen= den und fich baburch erhaltenben geiftigen Dachte.

Die Gubftang ift auf Diefe Beife Beift, felbfibemufte Gin=

heit des Selbfts und des Wefens, aber beides hat auch die Bedeutung der Enfremdung für einander. Er ift Bewußte febn einer für fich freien gegenfändlichen gibtrilichteit; Smellichteit; Smellichteit aber eine Bemußtfehn aber fieht iene Einfterwustfen durch feine Enter Seites geht das wirtliche Seilbstewustfen durch feine Entaugerung in die wirtliche Welt über, und diese in jenes zurück; anderer Seites aber ist den biefe Wirflichteit, sowohl die Person, wir die Gegenfändlichteit, aufgehoben; sie find rein allgemeine. Diese ihre Entstremdung ist das reine Bemußtfehn, ober das Wefen. Die Gegenfandlichteit, aufgehoben; den Gegenfand an ihrem Zenseits, das sie Denkle unmittelbar ben Gegenfan an ihrem Zenseits, das sien Umrettember Wirflichen; so wei bei am Dieseits, das sien ihm entstembet Wirflicher ist.

Diefer Beift bilbet fich baber nicht nur Eine Belt, fonbern eine geboppelte getrennte und entgegengefeste aus, - Die Belt bes fittlichen Beiftes ift feine eigne Begenmart: unb baber jebe Dacht berfelben in biefer Ginbeit, und infofern beibe fic untericeiben, im Gleichgemichte mit bem Gangen. Richts hat bie Bedeutung bes Regativen bes Gelbftbewußtfenns; felbft ber abgefdiebene Beift ift im Blute ber Bermanbticaft, im Gelbft ber Familie gegenwartig, und bie allgemeine Dacht ber Regierung ift ber Bille, bas Gelbft bes Bolts. Sier aber bedeutet bas Gegenwartige nur gegenftanbliche Birtlichs teit, die ihr Bewuftfenn jenfeits bat; jedes einzelne Moment ale Wefen empfanat bief und bamit bie Wirtlichfeit bon eis nem Unbern, und infofern es wirtlich ift, ift fein Wefen ein Anderes als feine Birtlichteit. Richts bat einen in ihm felbft gegrundeten und inwohnenden Beift, fondern ift außer fich in einem fremben, bas Gleichaewicht bes Gangen ift nicht bie bei fich felbft bleibende Ginheit und ihre in fich gurudgetehrte Berubigung, fondern beruht auf ber Entfrembung bes Entgegengefetten. Das Bange ift baber, wie jebes einzelne Moment, eine fich entfrembete Realitat; es gerfallt in ein Reich, morin

bas Celbfibemuftfebn mirtlich fomobl es ale fein Gegenfant ift, und in ein anberes, bas Reich bes reinen Bemufifenne, welches jenfeite bes Erften nicht wirtliche Gegenwart bat, fonbern im Glauben ift. Wie unn bie fittliche Weit aus ber Erennung bee gottlichen und menfchlichen Gefetes und ibrer Gettalten, und ibr Bemuftfebn aus ber Treumma in bad 2Biffen und in bie Bemuftloffgfeit gurud in fein Schidfal, in bae Belbft ale bie negative Dacht birfed Grgenfabes gebt, fo werben auch biefe beiben Reiche bes fich entfrembeten Weiftes in bas Erloft gurudtebren; aber wenn jenes bas erfle unmittelbur gelienbe Celbft, Die einzelne Perfon, mar; fo wirb bief ameite, bae aus feiner Enlangerung in fich gurudfebrt, bae allgemeine Belbft, bas ben Begriff erfaffenbe Demufits febn febn; und biefe geifligen Welten, beren alle Momente eine firirte Wirflichfelt und ungeiftiges Welleben ben fich bebanbten, werben fich in ber reinen Ginfict auflofen. Gie ale bas fich felbft erfafrenbe Gelbft vollenbet bie Bilbung; ffe fatt nichte ale bae Gelbit, und alles ale bad Geibft auf, b. b. ffe begreift alles, tilgt alle Gegenflanblichfeit, und vermanbeit alles Anfichfenn in ein Aurfichfebn. Gegen ben Glanben ale bas frembe fenfelte liegenbe Reich bee 2Befene gefebri, ift ffe bie Aufflarung. Diefe wollenbet auch an biefem Reiche, mobin fic ber entfrembete Weift, ale in bae Bemuftfebn ber fich telbft gleichen Rube rettet, bie Entfrembung; fie verwirrt ibm bie Banebaltung, bie er bier führt, baburch, baf ffe bie Geratbichaften ber bieffelttgen Weit bineinbringt, Die er als fein Cigentonm nicht verlängnen tann, weil fein Bemuftfenn ibr gleichfalle angebort. - In biefem negatiben Befcafte realiffet juglelch bie reine Ginficht fich felbft, und bringt ibren elgenen Gegenfland, bas unertennbare abfolnte Miefen und bas Rifalide berver. Inbem auf biefe BBeife bie BBirtichfrit atle Cubftantialitat verloren, und nichte mehr an fich in ibr ift, fo ift mie bas Meich bes Glanbene, fo anch bas ber rea-



len Melt gestürzt, und diese Revolution bringt die absolute Freiheit hervor, womit der vorher entstemdete Geist volltommen in sich zurückgegangen ist, dies Land der Bildung verläßt, und in ein anderes Land, in das Land des moralischen Bewußtsehn sübergeht.

## I.

## Die Belt bes fich entfrembeten Beiftes.

Die Belt diefes Beiftes gerfallt in die gedoppelte; Die erfte ift die Belt der Birtlichteit ober feiner Entfremdung felbft; Die andere aber bie, melde er, über bie erfte fich erhebend, im Mether des reinen Bewuftfebns fich erbaut. Diefe, jener Entfremdung entgegengefest, ift eben barum nicht frei bavon, fondern vielmehr nur die andere Form ber Entfremdung, welche eben barin befieht, in zweierlei Belten bas Bewuftfebn gu baben, und beibe umfaßt. Es ift alfo nicht bas Gelbftbewußtfebn bes absoluten Befens, wie es an und fur fich ift, nicht die Religion, welche bier betrachtet wird, fondern ber Glauben, infofern er die Flucht aus der wirklichen Welt und alfo nicht an und fur fich ift. Diefe Rlucht aus bem Reiche ber Begeumart ift baber an ihr felbft unmittelbar bie geboppelte. Das reine Bewußtfebn ift bas Element, in welches ber Geift fich er= hebt; aber es ift nicht nur bas Element des Glaubens, fonbern eben fo bes Begriffs; beibe treten baber jugleich mit einander ein, und jener tommt nur in Betracht im Gegenfate gegen biefen.

a. Die Bilbung und ihr Reich der Mirtlichteit. Der Geift diefer Wett ift das von einem Gelbstbewußteinn durchrungene geitige Wefen, das fic als biefes für fich febenbe unmittelbar gegenwärtig, und das Wefen als eine Wirtlichteit fich gegenüber weis. Aber das Quelopn biefer Wett, so wie die Wirtlichteit des Selbstemußteyns berubt auf der Bewegung, das biefes feiner Personichteit fich entäußert, bierburch feine Welt bervorbringt, und fich gegen fie als eine fremde fo verhalt, daß es fich ihrer nunmehr gu bemachtigen hat. Aber die Entfagung feines Gurfichfebns ift felbft die Erzeugung ber Mirtlichteit, und burch fie bemachtigt es fich alfo unmittelbar berfelben. - Dder bas Gelbftbewuftfebn ift nur Etwas, es hat nur Realitat, infofern es fich felbft entfrembet; bierburch fest es fich als Mugemeines, und biefe feine Mugemeinheit ift fein Gelten und feine Birtlichteit. Diefe Gleichheit mit Allen ift baber nicht jene Gleichheit bes Rechts, nicht jenes unmittelbare Anertanntfebn und Gelten des Gelbftbewuftfebns, barum weil es ift; fondern baf es gelte, ift burch bie entfrembende Bermittlung, fich bem MUgemeinen gemäß gemacht ju baben. Die geifilofe Allgemeinheit bes Rechts nimmt jede naturliche Weife bes Charafters wie bes Dafenns in fich auf und berechtigt fie. Die Allgemeinheit aber, welche bier gilt, ift bie gewordene, und barum ift fie mirtlich.

Wodurch alfo bas Individuum hier Gelten und Birtliche teit bat, ift die Bilbung. Geine mabre uriprungliche Ratur und Gubftang ift der Geift der Entfremdung bes natürlichen Gebns. Diefe Entauferung ift baber eben fo 3med als Dafenn beffelben; fie ift zugleich bas Dittel ober ber Uebergang fowohl ber gedachten Gubftang in Die Birtlidteit, als umgetehrt ber beftimmten Indivibualitat in die Befentlidteit. Diefe Indivibualitat bilbet fich ju bem, mas fie an fich ift, und erft baburch ift fie an fich und hat wirtliches Dafenn; fo viel fie Bilbung bat, fo viel Birtlichteit und Dacht. Dbmobl bas Gelbft als Diefes fich hier wirtlich weiß, fo befteht doch feine Birtlichteit als lein in bem Aufheben bes naturlichen Gelbfts; Die urfprünglich beftimmte Ratur reducirt fic baber auf ben uumefentlichen Unterfchied der Grofe, auf eine grofere ober geringere Energie bes Willens. Aber 3med und Inhalt beffelben gebort allein ber allgemeinen Gubftang felbft an, und fann nur ein Allges

and Comp

meines febn; die Befonderheit einer Ratur, die 3med und Inhalt wird, ift etwas Unmachtiges und Unwirtlides; fie ift eine Art, die fich vergeblich und laderlich abmubt, fich ins Wert an feten; fie ift der Biberfpruch, bem Befonderen bie Birtlichteit ju geben, die unmittelbar bas Mllgemeine ift. Wenn baber falfchlicher Beife Die Individualitat in Die Befonder= heit ber Ratur und bes Charaftere gefest wird, fo finden fich in ber realen Welt teine Audividualitäten und Charattere, fonbern die Andividuen haben ein gleiches Dafenn für einander; jene vermeintliche Individualität ift eben nur bas gemeinte Dafebn, welches in diefer Belt, worin nur bas Gichfelbftentau-Bernde und darum nur bas Mllgemeine Wirtlichteit erhalt, tein Bleiben bat. - Das Gemeinte gilt barum für bas, mas es ift, fur eine Urt. Art ift nicht gang baffelbe, mas Espèce, "bon allen Spignamen ber fürchterlichfte; benn er bezeichnet bie Mittelmäßigfeit, und brudt die bochfle Stufe ber Berachtung aus." Art und in feiner Art aut febn ift aber ein beutfcher Musbrud, welcher Diefer Bedeutung Die ehrliche Diene bingufügt, als ob es nicht fo folimm gemeint fen, ober melder auch in ber That bas Bewuftfenn, was Art, und mas Bilbung und Wirtlichteit ift, noch nicht in fich folieft,

Mas in Bezichung auf das einzelne Andividum als feine Nitdung erscheint, ist das wesentliche Moment der Sudan; stellen, nämlich das unmittelbare Uedergeben ihrer gedacheten Mgemeinheit in die Wieftlichkeit, oder die einsche Serele derselben, wodurch das Ansich Anertanntes und Dasseyn ist. Die Benegung der sich bildenden Individualität ist dager unmittelbar das Werben berschen, als des allgemeinen gegenfindlichen Westen. Die des Werden der wieftlichen Westen. Diese, odwood geworden ber wirtlichen Westen. Diese, odwood geworden durch die Individualität, ist für das Selfoskenussischen unmittelbar Entstemdetes, und dat sie Gelsbierunsferen ein unmittelbar Entstemdetes, und dat sie ist so is konstant.

erlangt biefe Macht über fie durch die Bibung, welche von diefer Seite so erscheint, daß es sich der Bürtlichteit gemäß macht, und so viel als die Energie des ursprünglichen Sharatters und Talents ihm zuläst. Was hier als die Gewalt des Individumms ericheint, unter welche die Substanz komme, und hiermit ausgehoben werde, ih desselbe, was die Verwirtlichung der letztern ist. Denu die Wacht des Individuums besteht darin, daß es sich ihr gemäß macht, d. h. daß es sich seines Selbste entäukert, also sich als die gegenständliche sepende Substanz setz. Teine Bibung und feine eigne Wirtlicheit ist daher die Verwirtlichung der Substanz setz.

Das Gelbft ift fich nur als aufgehobenes mirtlich. Es macht baber fur es nicht die Ginheit bes Bemußtfebns feis ner felbft und bes Gegenftandes aus; fonbern biefer ift ihm bas Regative feiner. - Durch bas Gelbft als bie Geele wirb bie Gubftang alfo fo in ihren Momenten ausgebilbet, bag bas Entgegengefeste bas Andere begeiftet, jedes burd feine Entfrembung bem Andern Befteben giebt, und es eben fo von ihm erbalt. Bugleich bat jebes Moment feine Bestimmtheit als ein unüberwindliches Gelten, und eine fefte Birtlichfeit gegen bas Andere. Das Denten firirt biefen Unterfchied auf bie allgemeinfte Beife burd bie abfolute Entgegenfetung von Gnt und Shlecht, die, fich fliebend, auf teine Beife baffelbe werben tonnen. Aber Diefes fefte Gebn bat ju feiner Geele ben unmittelbaren Hebergang in bas Entg:gengefeste; bas Dafebn ift vielmehr die Bertehrung jeder Bestimmtheit in ihre entgegengefeste, und nur biefe Entfremdung ift bas Befen und Erhaltung bes Bangen. Diefe verwirtlichenbe Bewegung und Begeiftung ber Momente ift nun gu betrachten; die Entfremdung wird fich felbft entfremden und bas Gange burch fie in feinen Begriff fic gurudnehmen.

Buerft ift die einfache Subftang felbft in der unmittelbaren Organisation ihrer bafebenben noch unbegeifteten Momente gu

betrachten. - Bie die Ratur fich in die allgemeinen Elemente auslegt, morunter die guft bas bleibende rein allgemeine durchfichtige Befen ift, - bas Baffer aber bas Befen, bas immer aufgeopfert wird, - bas Teuer ihre befeelende Einheit. welche ihren Gegenfas eben fo immer aufloft als ihre Einfachheit in ihn entzweit, - die Erbe endlich ber fefte Rnoten Diefer Gliederung und bas Gubjett Diefer Befen wie ihres Proceffes, ihr Musgeben und ihre Rudtehr ift, - fo legt fich in eben folche allgemeine aber geiftige Daffen bas innere Befen oder ber einfache Geift der felbfibewuften Birts lichteit als eine Belt aus, - in die erfte Daffe, bas an fic allgemeine fich felbfigleiche geiftige Befen; - in bie andere, bas für fichfebende in fich ungleich geworbene fich aufopfernde und hingebende Wefen, und in bas britte, welches als Gelbfibewuftfenn Gubjett ift, und die Rraft bes Reuers unmittelbar an ihm felbft bat; - im erften Befen ift , es feiner als des Anfichfebus bewuft; in bem greiten aber hat es das Werden des Gurfichfebns burch die Mufopferung des Allgemeinen. Der Geift aber felbft ift bas An= und Furfich fenn bes Gangen, bas fich in bie Gubftang als Bleibenbe, und in fie als fich Aufopfernde entameit, und eben fo fie auch wieder in feine Einbeit gurndnimmt, fomohl als bie ausbrechende fie verzehrende Flamme, wie als die bleibende Geftalt berfelben. - Bir feben, daß diefe Befen bem Gemeinmefen und ber Familie der fittlichen Welt entfprechen, ohne aber ben beimifchen Beift zu befisen, ben biefe baben; bagegen, wenn Diefem bas Schidfal fremd ift, fo ift und weiß fich bier bas Gelbftbewuftfenn als die mirtliche Dacht berfelben,

Diefe Glieber find, sowohl wie fie junadft innerhalb bes reinen Bemufifente als Gebanten ober anfichfende, als auch wie fie im wirtlichen Bewufifen als gegenftändliche Wien vorgeftellt werben, ju betrachten. In jener Form ber Einsachheit ift bas Erfte, als bas fich felbft gleiche unmittelbare und umvandelbare Wefen aller Bewußtfen, das Gute,
— die unabhäugige griftige Wacht des Aufich, bei der die
Brwegung de fullschienem Bewußtfeins nur beiherfpielt.
Das Andere dagegen ift das haffive geistige Wefen oder das
Mügemeine, inspfern es sich preisgiebt und die Andviduen das
Bruwglisch ihrer Einzelnheit sich an ihm nehmen läst; es ist
das nichtige Wesen, das Schlechte. — Diese absolute Aufgesöftweden des Wesens ift felst bleisend; wie das erste Wefen Grundlage Ausgangspuntt und Resultat der Indviduen,
und diese erin allgemein darin sind, so ist das zweite dagegen
einer Erits das sich ausopsende Bein für Anderes, andere
Beits sen dan und verne beständige Rudstep zu sich siebe diese Einzeln und beit eren und sie ferne beständige Rudstep zu sich siebe die das Einzeln und bie feichen der bei bei beitendes Auftrich vor der

Aber biefe einfachen Gebanten bes Guten und Coled: ten find eben fo unmittelbar fich entfremdet; fie find wirtlich und im mirtlichen Bewuftfenn als gegenftanbliche Momente. Co ift bas erfte Wefen bie Staatemadt, bas anbere ber Reichtbum. - Die Staatsmacht ift, wie die einfache Gub= fang, fo bas allgemeine Bert; - bie abfolute Gache felbft, morin den Judividuen ihr Befen ausgesprochen und ibre Gingelubeit ichlechtbin nur Bewuftfebn ibrer MIlgemeinbeit ift; - fle ift eben fo bas Wert und einfache Refultat, aus welchem dieg, daß es aus ihrem Thun bertommt, berfdwindet; es bleibt die abfolute Grundlage und Befieben alles ihres Thuns. - Diefe ein fache aetherifche Gubftang ihres Lebens ift burch diefe Beftimmung ibrer unwandelbaren Gichfelbfts aleicheit Gebn. und bamit nur Gebn fur Anberes. Gie ift alfo an fich unmittelbar bas Entgegengefeste ibrer felbft, Reichtbum. Ob er gwar bas Paffive ober Richtige ift, ift er ebenfalls allgemeines geiftiges Wefen, eben fo bas beftanbig werdende Refultat der Arbeit und bes Thuns Aller, wie es fich wieder in ben Genus Aller aufloft. In bem Benuffe mirb die Individualität gwar fur fich ober ale eingelne,

aber dieser Genuß seihst ift Resultat des allgemeinen Thuns; so wie er gegenseitig de allgemeine Arbeit und ben Genuß alter hervoerbeingt. Das Wirtliche hat schlechtein die geistige Bedeutung, unmittelbar allgemein zu sen. Es meint wohl in 
diesem Admente jeder Einzelne ei gern nüßig zu handeln; denne sist das Woment, worin er sich das Benweistspun giebt, su 
sich auf ern, und er nimmt es deswegen nicht für etwas Geifliges; allein auch nur außerlich angesehen, zeigt es sich, daß in 
feinem Genusse jeder Allen zu genießen giebt, in seiner Arbeit 
eben so sür Aus arbeitet als sur fich, und alle sur in ind ber Eigenaug 
twos nur Geneintes, das nicht day tommen tann, dassenige 
wirtlich zu machen, was es meint, nämlich etwas zu thun, das 
nicht Allen zu gut köme.

In diefen beiden geiftigen Dachten ertennt alfo bas Gelbftbewuftfenn feine Gubftang, Inhalt und 3med: es ichaut fein Doppelmefen barin an, in ber einen fein Anfichfebu, in ber andern fein Gurfichfebn. - Es ift aber gugleich als ber Beiff, Die negative Einbeit ibres Beffebene und ber Trennung der Individualitat und des Allgemeinen, oder der Birtlichfeit und des Gelbfie. Berricaft und Reichthum find baber fur bas Individuum ale Gegeuffante porbanden, b. b. ale folde, pon benen es fich frei meif und amifchen ihnen und felbft feines von beiden mablen ju tonnen meint. Es tritt ale biefes freie und reine Bewuftfenn bem Befen ale einem folden gegens über, das nur fur es ift. Es hat alebann bas Wefen als Befen in fic. - In Diefem reinen Bewuftfebn find ibm Die Momente ber Gubftang nicht Staatsmacht und Reichthum, fonbern bie Gebanten von But und Schlecht. - Das Gelbits bewußtfebn ift aber ferner die Begiebung feines reinen Bemußtfenns auf fein mirtliches, bes Bedachten auf bas gegenständliche Befen, es ift mefentlich bas Urtheil - Es bat fich gmar icon für die beiben Seiten bes wirklichen Befens burch ihre Der fich entfrembete Beift, Die Bilbung und ihr Reich zc. 375

unmittelbaren Bestimmungen ergeben, welche das Gute, und welche das Schlechte fep; jenes die Staatsmacht, dieß der Reichtum. Mein dies eing erftiges Itreitum. Mein dies ein geistiges Itreitum auften verben; denn in ihm ist die eine Seite mur als das Anfichigende oder Positive, die andere nur als das Fürfichgende und Regative bestimmt werben. Mer sie fie find als gestigte Westen, jedes die Questigten Westen werden. Mer sie find als gestigte Westen, jedes die Questigten Bestimmt werben. Mer fie find als gestigte Westen wiede eine die gesche das Seichterusseichen, das sich auf sie ersieht, ist an und für fich; es muß das ber sich auf jedes auf die gedoppelte Weise, wodurch sich und von das Felds und bas er fich auf jedes auf die gedoppelte Weise beziehn, wodurch sich ihr Verausseskeren wird.

Dem Gelbftbewußtfenn ift nun berjenige Gegenftand gut und au fic, woriu es fich felbft, berienige aber folecht, worin es bas Begentheil feiner findet; bas Bute ift die Gleichheit ber gegenftandlichen Realitat mit ibm; bas Solechte aber ihre Ungleichheit. Bugleich mas fur es gut und folecht ift, ift an fich gut und folecht; benn es ift eben basjenige, worin diefe beiden Momente des In fi d= und des Fur ee s=fenns daffelbe find; es ift ber mirtliche Geift ber gegenftandlichen 2Befen, und das Urtheil ber Ermeis feiner Dacht an ihnen, Die fle gu bem macht, mas fie an fich flieb. Richt bief, wie fle unmittelbar an fich felbft bas Gleiche ober Hugleiche, b. b. das abftratte Unfich = oder Gurfichfenn find, ift ihr Rriterium und ihre Wahrheit, fondern mas fie in ber Begiebung bes Beiftes auf fie find; ibre Gleichbeit ober Ungleichbeit mit ibm. Beine Begiebung auf fie, die guerft als Begenftande gefest, burd ibn gum Unfid werden, wird qualeich ibre Reflexion in fich felbft, durch welche fie mirtliches geiftiges Ben erhalten, und, mas ibr Beift ift, bervortritt. Aber mie ihre erfte unmittelbare Beftimmung fich von der Begies bung bes Beiftes auf fie unterfcheibet, fo mirb auch bas britte, ber eigne Beift berfelben, fich von bem zweiten untericheiben. -

Das zweite Anfich berfelben zunächft, bas burch die Begiebung des Geiftes auf fie bervor tritt, muß fcon anders ause ' fallen als das unmittelbare; benn diese Bermittlung bes Beiftes bewegt bielmehr die unmittelbare Beflimmtheit, und macht fie zu etwas Maberem.

Siernach findet nun bas an- und fürfich febende Bewuftfebn in ber Staatsmadt mobl fein einfaches Defen und Befieben überhaupt, allein nicht feine Individualitat ale folde, mohl fein Mufich , nicht fein Fürfich fenn, es findet barin vielmehr bas Thun als einzelnes Thun verläugnet und gum Gehorfam unterjocht. Das Individuum reflektirt fich alfo bor biefer Dacht in fich felbft; fle ift ibm bas unterbrudenbe Befen und das Schlechte; benn flatt das Gleiche gu fenn, ift fle bas ber Individualitat folechtbin Ungleiche. - Singegen ber Reichthum ift bas Gute: er gebt auf allgemeinen Ges nuff, giebt fich breis, und verichafft Allen bas Bewuftfebn ibres Gelbfts, 'Er ift anfich allgemeines Boblthun; wenn er irgend eine Wohlthat verfagt, und nicht jedem Bedurfniffe gefällig ift, fo ift dief eine Bufalligteit, welche feinem allgemeinen nothwenbigen Wefen, fich allen Gingelnen mitgutbeilen und taufenbhanbiger Geber gu febn, teinen Gintrag thut.

Diese beiden Urtheile geben bem Gebanken von Gut und Schicht einen Inhalt, welcher das Gegentheil von dem ift, den sie eine Inhalt, welcher das Gegentheil von dem ift, den sie in den Inkandlich in der mur eift unvollhändig auf seine Gegenftande dezegen, nämlich nur nach dem Waafslade des Fürssigkele nach Mer das Berwissisten ist eine gelichgials zum Waafslade machen, wodurch sich erft das gestiges Urtheil vollendet. Nach dieser Seite spricht ihm die Staatsmacht fein Wesen aus; sie ist Theils ruhendes Geste, Trilb Regierung und Beseih, welcher die einzelnen Bewegungen des allgemeinen Thums anordnet; das Eine die einzelne Suchstanzicht, das Andere ihr sich selbst und ete befehrdes und er

haltendes Thun. Das Individuum sindet also darin seinen Grund und Wesen ausgedräckt organisset und beihätigt.

Dingsgen durch den Genus des Reichthum erfährt es nicht sein allemeines Wesen, sondern erhält nur das verg ängliche Bewusstehn und den Genus seiner sehlt nur das verg änglichenden Einzelnheit, und der Ungleichheit einer stellt und der Ungleichheit einen Wesen.

Die Begriffe von Gut und Schiecht erhalten also hier eintergenaesten Inhalt gegen den vorberigen.

Diefe beiben Beifen bes Urtheilens finden jebe eine Gleich= beit und eine Ungleichheit; bas erfte urtheilende Bewuftfebn findet die Staatsmacht ungleich, ben Genuß bes Reichthums gleich mit ihm; bas zweite bingegen bie erftere gleich, und ben lettern ungleich mit ibm. Es ift ein gweifaches Bleichfinden, und ein zweifaches Ungleichfinden, eine entgegengefeste Begiehung auf bie beiben realen Wefenheiten porbanden. - Bir mitffen Diefes verschiedene Urtheilen felbft beurtheilen, mogu wir ben aufgeftellten Daafftab angulegen baben. Die gleichfindende Begiebung bes Bewuftfebne ift biernach bas Sute, die ungleichfindende bas Schlechte; und Diefe beiden Beifen ber Begiebung find nunmehr felbft als berichiebene Geftalten bes Bemuftfenns feftubalten. Das Bewußtfebn tommt baburch, baf es fich auf verichiebene Beife perbalt, felbit unter bie Beftimmung ber Bericbiebenbeit aut ober ichlecht ju fenn, nicht barnach, baf es entweder bas Turfichfebn ober bas reine Anfichfebn gum Brincip batte; benn beibe find gleich mefentliche Momente; bas gedoppelte Urtheilen, bas betrachtet murbe, fellte bie Principien getrennt bor, und enthalt baber nur ab ftratte Beifen bes Urtheilens. Das wirtliche Bewuftfebn bat beibe Brincipien an ibm und ber Unterfdieb fallt allein in fein Befen, namlich in bie Begiehung feiner felbft auf bas Reale.

Die Weife biefer Begiebung ift bie entgegengefette, bie eine ift Berhalten ju Staatsmacht und Reichthum als ju einem



Gleichen, das andere als zu einem Ungleichen. — Das Bemuffenn der gleichnichenn Beziehung ift das edelmüthige. In der öffentlichen Nacht beträchtet es das mit ihm Gleiche, daß es in ihr sein einfaches Werfen und defin Bethätigung hat, und im Dienste des wirklichen Gehorsams, wie der innem Achtung gegen es steht. Eden so in dem Reichthume, daß er ihm das Bewuflesen seiner andern westentlichen Seite, des Fürssichung auf fich detrachtet, und den Breistungen, von welchem es genieft, als Wohlthäter anertennt und sich zum Dante verpflichtet hätt.

Das Benutsfein ber andern Beziehung bagegen ift das niederträchtige, das die Ungleichheit mit den beiden Meefenheiten feftbält; in der Bertschergenalt also eine Jeffell und Unterdrückung des Fürsich sehn, und baher den Herescher hoft, nur mit Seinntüde gespocht und benner auf dem Bernunge um Musseuheite, — im Reichtum, durch den es zum Genusse im Musseuheite, — im Reichtum, durch den es zum Genusse in Musseuheiten gelenheit, oder gleichheit nämlich mit dem bleidemden Wessen fo nur die Ungleichheit nämlich mit dem bleidemden Wessen bei den der den es durch ihn nur zum Benusssehen Einzelnheit und des vergänglichen Genussse kommt, ihn liebt aber verachtet, und mit dem Bertschieden des Genusses, des an sich Bereschwindenden, auch ein Berhältnis zu dem Reichen für der schwunden anssehe.

Diese Beziehungen bruden nun erft das Urtheil aus, die Besteinmung deffen, was die beiben Wefen als Gegenft nbe für das Benuften find, noch nicht an und für sich. Die Resterion, die im Urtheil vorgestellt ift, ift Ihris erst für uus ein Segen der einen so wie der andern Bestimmung und daher ein gleiches Musheben beiber, noch nicht die Resterion derfelben für das Benuftsen beiber, noch nicht die Resterion derfelben für das Benuftsen felbst. Deits fin fie erft unmittelban Western, weder dies geworden, noch an ihnen Selbstbewusstiepu; dassjenige, für welches sie fin, ist noch nicht ihre wusstiepu.

Das ebelmüthige Bewußifen findet also im Iterheil sich ser Staatsmacht gegenüber, daß sie zwar noch nicht ein Selbst, omdern ert die allgemeine Gubstang ist, deren es aber als seines Wessen, als des Zweds und absoluten Inhalte sich bewußt ist. Sich so prositiv auf sie beziehend, verhält es sich negativ gegen seine zigen Zwede, seigen besondern Inhalt und Daschm, und läst sie verschwieden. Se ist der Peressums des Dienstes, — die Augend, welche das einzelne Sergn dem Mügemeinen aufopfert, und dies dadurch im Dassine Sergn beimgt, — die Person, welche dem Besse und Genuffe von selbst entstat, und sie bestwart und vernige von selbst entstat, und sie vorsänderen Wacht bandelt und weitlich ist.

Durch diese Bewegung wird das Allgemeine mit dem Daiegn überhaupt zusammengeschiesen, wie das daspende Bewußtespn unde diese Anzugerung sich zur Wesentlicheit bildet. Wessen diese im Dienste sich entstemdet, ist sein in das Dasen verfenttes Bewußtespn; das sich eintremdete Sebn ist aber das Ansich; es betommt alse durch diese Wildung Agdung vor ich selben. — Die Gebaatsmacht aber, die nur erft das gedachte Allgemeine, das Ansich war, wird durch eben biese Bewegung jum sehen Allgemeinen, jur wirtlichen Wacht. Sie ist diese nur in dem wirtlichen Gehorian wecken sie durch das Urtheil des Selbstwusstschus, das sie das Wesen ist, und durch die freie Ausposserung dessen dasst. Dieses Thun, das das Wesen mit dem Selbst gusammenschließt, bringt die gedoppelte Wirtlickfeit hervor, sich als das, welches wahre Wirtlickfeit dar, und die Staatsmadt als das Wahre Wirtlickfeit dar, und die Staatsmadt als das Wahre, welches gilt.

Diefe ift aber burch biefe Entfrembung noch nicht ein fich als Staasmacht miffendes Gelbftbewuftfebn: es ift nur ihr Be fes, ober ihr Anfic, bas gilt; fie hat noch teinen befonbern Billen; benn noch hat bas bienende Gelbftbewuftfebn nicht fein reines Gelbft entaufert und die Staatemacht bamit begeiftet, fonbern erft mit feinem Genn; ibr nur fein Dafenn aufgeopfert, nicht fein Anfich febn. - Dief Gelbftbewuftfen gilt als ein folches, bas bem Befen gemaß ift, es ift anertannt um feines Anfichfebns willen. Die Andern finden in ibm ihr Befen bethätigt, nicht aber ihr Fürfichfebn, - ihr Denten ober reines Bewußtfebn erfullt, nicht ihre Individualis tat. Es gilt baber in ihren Gebanten, und genieft ber Ehre. Es ift ber folge Bafall, ber für bie Staatsmacht thatig ift, infofern fie nicht eigner Billen, foubern mefentlicher ift, und der fich nur in diefer Ehre gilt, nur in bem mes fentlichen Borftellen ber allgemeinen Meinung, nicht in bem bantbaren ber Individualitat, benn biefer bat er nicht gu ihrem Gurfichfebn verholfen. Geine Strache, wenn es fic jum eignen Willen ber Staatsmadt verhielte, ber noch nicht geworden ift, mare ber Rath, ben es jum allgemeinen Beften ertbeilt.

Die Staatsmacht ift baber noch willenlos gegen ben Rath, und nicht enticheibend zwischen den verschiebenen Meinungen über bas allgemeine Beste. Gie ift noch nicht Regierung,

und fomit noch nicht in Babrbeit wirkliche Staatsmacht, -Das Fürfichfebn, ber Billen, ber als Billen noch nicht aufgeopfert ift, ift ber innre abgefdiebne Beift ber Stanbe, ber feinem Sprechen vom allgemeinen Beften gegenüber fich fein befondres Beftes vorbehalt, und bief Gefchmas vom allgemeinen Beffen zu einem Gurrogate fur bas Sanbeln gu machen geneigt ift. Die Aufopferung bes Dafebns, Die im Dienfte gefdiebt, ift gmar vollftanbig, wenn fie bis gum Tobe fortgegangen ift; aber bie beftandne Gefahr bes Tobes felbft, ber überlebt wird, laft ein beftimmtes Dafenn und bamit ein befondres Fürfich übrig, welches ben Rath fürs allgemeine Befte greibeutig und verbachtig macht, und fich in ber That bie eigne Meinung und ben befondern Billen gegen bie Staatsgewalt vorbehalt. Es verhalt fich baber noch ungleich gegen Diefelbe und fallt unter bie Beftimmung bes nieberträchtigen Bewuftfehns, immer auf bem Sprunge jur Emporung ju Achen.

Diefer Biderfpruch, ben es aufgubeben bat, enthält in biefer Form, in ber Ungleichheit bes Fürfichfenns gegen bie Allgemeinbeit ber Staatsmacht zu fleben, qualeich bie Form, baf jene Entauferung bes Dafenns, inbem fie fich, im Tobe namlich, vollendet, felbft eine febenbe, nicht eine ine Bemuftfenn gurudtebrende ift. - baf biefes fie nicht überlebt, und an und fur fich ift, fondern nur ine unverfobnte Gegentheil übergeht. Die mahre Aufopferung des Fürfichfebns ift baber allein die, worin es fich fo volltommen als im Zobe bingiebt aber in biefer Entaugerung fich eben fo fehr erhalt; es wirb badurch als bas mirtlich, mas es an fich ift, ale bie ibentifche Einheit feiner felbft und feiner ale bes Entgegengefesten. Daburch baf ber abgefdiebne innre Beift, bas Gelbft als foldes, bervortritt und fich entfrembet, wird qualeich bie Staatsmacht ju' eignem Gelbft erhoben; fo wie ohne biefe Entfrembung bie Sandlungen ber Chre, bes edeln Bemuftfebns und bie Rathfchlage feiner Einficht bas Zweideutige bleiben wurden, bas noch jenen abgeschiednen Sinterhalt der besondern Absicht und bes Sigenwillens batte.

Diefe Entfreindung aber gefdieht allein in ber Sprace, melde bier in ihrer eigentbumliden Bebeutung auftritt. - In ber Belt ber Gittlichfeit, Gefes und Befehl, - in ber Welt der Wirtlichteit, erft Rath, bat fie bas Befen gum Inhalte, und ift beffen Form; bier aber erhalt fie bie Form, welche fle ift, felbft jum Inhalte, und gilt als Sprache; es ift die Rraft bes Sprechens, ale eines folden, melde bas ausführt, mas auszuführen ift. Denn fie ift bas Dafenn bes reinen Gelbfts, als Gelbfts; in ihr tritt die fur fich febende Einzelnheit bes Gelbftbewuftfenns als folde in Die Erifteng, fo daß fie fur Andre ift. 36 als diefes reine 36 ift fonft nicht ba; in jeder andern Meuferung ift es in eine Birtlichteit perfentt, und in einer Beftalt, aus melder es fich gurudgieben tann; es ift aus feiner Sandlung wie aus feinem phpfiognomifden Ausbrude in fic reflettirt, und laft foldes unvollffanbiges Dafenn, worin immer eben fo febr gu viel als gu menig ift, entfeelt liegen. Die Sprache aber enthalt es in feiner Reinheit, fle allein fpricht 3ch aus, es felbft. Dief fein Dafebn ift als Dafenn eine Begenftanblichteit, melde feine mabre Ratur an ihr hat. 36 ift Diefes 36 - aber eben fo Milgemeines; fein Ericheinen ift eben fo unmittelbar Die Entauferung und das Berfcminden biefes 3chs, und baburch fein Bleiben in feiner Allgemeinheit. 36, bas fic ausspricht, ift vernommen; es ift eine Anftedung, worin es umnittelbar in die Ginheit mit benen, fur melde es ba ift, übergegangen und allgemeines Gelbftbewuftfebn ift. - Daf es vernommen wird, darin ift fein Dafenn felbft unmittelbar verhallt; bief fein Anderefebn ift in fich gurudgenommen; und eben bief ift fein Dafenn, als felbftbemußtes Jest, wie es ba ift, nicht ba ju febn und durch dief Berichminden ba ju febn. Dief Berfchwinden ift also felbst unmittelbar fein Bleiben; es ift sein eignes Wiffen von fich, und fein Miffen von fich als einem, das in anderes Selbst übergegangen, das vernommen worden und allermeines ist.

Der Beift erbalt bier biefe Birflichfeit, weil die Ertreme, beren Einheit er ift, eben fo unmittelbar bie Beftimmung bas ben, für fich eigne Birtlichteiten gu fenn. Ihre Ginbeit ift gerfest in fprode Seiten, beren jebe fur die andre mirtlicher von ihr ausgeschloffener Gegenftand ift. Die Einheit tritt baber als eine Mitte berbor, welche von ber abgeschiebnen Wirtlichteit ber Seiten ausgeschloffen und unterschieben wirb; fie bat baber felbft eine mirtliche von ihren Seiten unterfcbiebne Begenftanblichteit, und ift fur fie, b. h. fie ift Dafegenbes. Die geiftige Gubftang tritt ale folde in Die Erifteng, erft indem fie ju ihren Geiten folde Gelbitbewuftfebn gewonnen hat, welche diefes reine Gelbft als unmittelbar geltende Wirtlichteit wiffen, und barin eben fo unmittelbar miffen, bief nur burch die entfremdende Bermittlung gu febn. Durch jenes find die Momente ju der fich felbft miffenden Rategorie und damit bis babin geläutert, baf fie Momente bes Beiftes find : burd biefes tritt er ale Beiftigfeit in bas Dafenn. -Er ift fo bie Mttte, melde jene Ertreme vorausfest, und burch ibr Dafenn erzeugt wird. - aber eben fo bas amifchen ihnen hervorbrechende geiftige Bange, bas fich in fie entzweit und jedes erft durch diefe Berührung jum Gangen in feinem Drineipe erzeugt. - Daf die beiden Ertreme fcon an fich aufgeboben und gerfest find, bringt ibre Ginbeit berbor, und biefe ift bie Bewegung, welche beide gufammenfclieft, ihre Beftimmun= gen austanicht, und fie, und amar in febem Ertreme qufammenfclieft. Diefe Bermittlung fest hiermit ben Begriff eines jeben ber beibent Ertreme in feine Birtlichteit, ober fie macht bas, mas jedes an fich ift, ju feinem Beifte.

Die beiben Extreme, die Staatsmacht und bas ebelmuthige



Bewuftfebn, find burch biefes gerfett, jene in bas abftratte Illgemeine, bem geborcht wird, und in den fürfichfebenben Willen, welcher ibm aber noch nicht felbft gutommt: - Diefes in ben Gehorfam des aufgehobnen Dafenns oder in das Anfichfenn ber Gelbftachtung und ber Chre, - und in bas noch nicht aufgehobne reine Gurfichfebn, den im Sinterhalte noch bleibenben Billen. Die beiben Momente, ju welchen beibe Geiten gereinigt, und die baber Momente ber Sprache find, find bas abftratte Allgemeine, welches bas allgemeine Befte heißt, und bas reine Gelbft, bas im Dienfte feinem ine vielfache Dafenn verfentten Bewußtfenn abfagte. Beibe find im Begriffe baffelbe, benn reines Gelbft ift eben bas abftratte Allgemeine, und baber ift ibre Einbeit als ihre Mitte gefest. Aber bas Selbft ift nur erft am Ertreme bes Bewußtfebns wirtlich, bas Anfich aber erft am Ertreme ber Staatsmacht; bem Bes mußtfebn fehlt bicf, daß die Staatsmacht nicht nur als Ehre, fondern wirtlich an es übergegangen mare, - ber Staatsmacht, daß ihr nicht nur als bem fogenannten allgemeinen Beften geborcht murbe, fonbern als Willen, ober baf fie bas enticheis bende Gelbft ift. Die Ginheit bes Begriffs, in welchem bie Staatsmacht noch fleht, und ju bem bas Bemuftfenn fich geläutert bat, wird in biefer vermittelnben Bemegung mirtlich. beren einfaches Dafenn, als Ditte, Die Gprache ift. -Gie bat jeboch au ihren Seiten noch nicht gwei als Gelbft vorhandene Gelbft; benn die Staatsmacht wird erft gum Gelbit begeiftet; Diefe Sprache ift baber noch nicht ber Beift, wie er fich volltommen weiß und aussbricht.

Das edelmüthige Bemufhien, weil es das Extrem des Selbst ift, erscheint als daginige, von dem die Sprache ausgeht, durch welche sich die Seiten des Bergälnissfes zu bestelten Gangen gekalten. — Der Heroismus des stummen Dienstes wird zum Stevoismus der Schmeicheltel. Diest ferchende Restein des Dienstes macht die geiftige sich gersehend Witte

aus. und reflettirt nicht nur ihr eignes Ertrem in fich felbft, fonbern auch bas Ertrem ber allgemeinen Gewalt in biefes felbft jurud, und macht fle, bie erft an fich ift, jum Fürfichfen n und gur . Eingelnheit bes Gelbfibemuftfebns. Es mirb bierburd ber Beift biefer Dacht, - ein unumfdrantter Monard ju febn; - unumfdrantt, Die Gprache ber Someidelei erhebt bie Dacht in ihre gelauterte Mllgemeine beit; - bas Moment als Erzeugnif ber Sprache, bes gum Geifte geläuterten Dafenne, ift eine gereinigte Sichfelbftgleichbeit: -Monard, fie erhebt eben fo bie Gingelnheit auf ihre Spise; basjenige, beffen bas ebelmutbige Bewuftfebn fic nach biefer Geite ber einfachen geiftigen Ginbeit entaugert, ift bas reine Anfich feines Dentens, fein 36 felbft. Beftimmter erhebt fie bie Gingelnheit, Die fonft nur ein Gemeintes ift. badurch in ihre bafegende Reinheit, baf fie bem Monarchen ben eignen Ramen giebt; benn es ift allein ber Rame, worin ber Unterfdied bes Gingelnen von allen Anbern nicht gemeint ift, fonbern bon allen wirtlich gemacht wirb; in bem Damen gilt ber Gingelne als rein Gingelner nicht mehr nur in feinem Bewuftfenn, fonbern im Bewuftfenn Aller. Durch ibn alfo wird ber Monard ichledthin von Allen abgefonbert. ausgenommen und einfam; in ihm ift er bas Atom, bas von feinem Wefen nichts mittbeilen tann und nicht feines Gleichen hat. - Diefer Rame ift hiermit die Reflegion in fich ober bie Birtlichteit, welche bie allgemeine Dacht an ibr felbft bat; burd ibn ift fle ber Monard. Er, biefer Gingelne, weiß umgetehrt baburch fich biefen Gingelnen ale bie allgemeine Dacht, baf bie Ebeln, nicht nur ale jum Dienft ber Staatsmacht bereit, fonbern als Bierrathen fich um ben Thron fiellen, und baf fle bem, ber barauf fist, es immer faaen , mas er ift.

Die Sprace ihres Preifes ift auf diefe Weife der Geift, ber in der Staatsmacht felbft die beiben Extreme gufam-Phanemenotogie.

menfchlieft; fle reflettirt bie abftratte Dacht in fich und giebt ihr bas Moment des andern Ertrems, bas wollende und entfceibende Aurfichfebn, und hierdurch felbftbewußte Exiften; ober baburd tommt bief eingelne wirtliche Gelbfibemußtfebn bagu, fich ale bie Dacht gewiß gu miffen. Gie ift ber Buntt ber Gelbfte, in ben burch die Entaugerung ber innern Bewifibeit bie vielen Buntte gufammengefloffen find. - Inbem aber biefer eigne Beift ber Staatsmacht barin befleht, feine Birtlichteit ind Rabrung an bem Opfer bes Thuns und bes Dentens des ebelmuthigen Bewuftfebns 'gu haben, ift fie bie fich entfrembete Gelbftffanbigteit; bas ebelmutbige Demußtfebn, das Extrem des Fürfichfebns erhalt bas Extrem ber mirtlichen Allgemeinheit fur bie Allgemeinheit bes Dentens, ber es fich entaugerte, gurud; Die Dacht bes Staats ift auf es übergegangen. In ihm wird bie Staatsgewalt erft mabrhaft bethatiat; in feinem Gurfichfebn bort fle auf. bas trage Befen, wie fle als Ertrem bes abftratten Anfichfebns ericien, ju febn. - In fic betrachtet beift bie in fic reflettirte Staatsmacht, ober bief, baf fie Beift geworben, nichts anderes, ale baf fie Moment bes Gelbfibemußtfehns geworben, b. h. nur als aufgehobne ift. mit ift fle nun bas Befen als ein foldes, beffen Beift es ift, aufgeopfert und preisgegeben gu febn, ober fie exiftirt als Reichthum. - Gie bleibt gwar bem Reichthume, ju welchem fle bem Begriffe nach immer wirb, gegenüber jugleich als eine Birtlichteit befteben; aber eine folche, beren Begriff eben biefe Bewegung ift, burch ben Dienft und bie Berebrung, woburch fle wird, in ihr Gegentheil, in bie Entauferung ber Dacht, überzugeben. Für fich wird alfo bas eigenthumliche Gelbft. bas ibr Willen ift, burch bie Wegwerfung bes ebelmuthigen Bewuftfebns, jur fich entaufernden Allgemeinheit, ju einer voll= tommnen Gingelnheit und Bufalligfeit, Die jebem machtigern Billen preisgegeben ift; mas ibm an allgemein anerfannter

Der fich emfermbete Beift, Die Bilbung und upt Reich se. 387 und nicht mittheilbarer Gelbftftandigfeit bleibt, ift der leere Rame.

Wenn alfo bas ebelmutbige Bewuftfebn fich als basjenige bestimmte, welches fich auf die allgemeine Dacht auf eine a leide Beife bezoge, fo ift die Babrbeit beffelben vielmehr, in feinem Dienfte fein eignes Gurfichfebn fich zu bebalten, in ber eigentlichen Entfagung feiner Berfonlichteit aber bas mirts liche Aufbeben und Berreifen ber allgemeinen Gubflang ju febn. Gein Geift ift bas Berhaltnif ber völligen Ungleichheit, einer Seits in feiner Ehre feinen Willen zu behalten; anderer Geits in dem Mufgeben deffelben, Theils feines Innern fich ju entfremben und gur bochften Hegleichheit mit fich felbft gu meeben, Theils die allgemeine Gubftang barin fich ju unterwerfen und biefe fich felbft völlig ungleich ju machen. - Es erhellt, baß bamit feine Beftimmtheit, die es im Urtheile gegen bas batte, welches niedertrachtiges Bewuftfenn bief, und bierdurch auch diefes verfcwunden ift. Das lettere bat feinen Rwed erreicht, nämlich die allgemeine Dacht unter bas Gurfichfenn au bringen.

So durch die allgemeine Macht bereichert, erifiirt das Selbsbewußefen als die allgemeine Wohlt bat, oder sie ist der Reichtbungsfen als die allgemeine Wohlt ab Bewußten fie das Bewußten ift. Denn er ist diesem das zwar unterworsen Mugemeine, das aber durch dieß erste Aussehen noch nicht absolut in das Selbst zwischappangen ist. — Das Selbst dat noch nicht sich als Selbst, sondern das aufgehohne allgemeine Westen zum Gegensande. Indem dieser erft geworden, ist die unmittelbare Beziehung des Berußtigns auf sin gestel, das also noch nicht seine Illgesicht mit ihm dargestlu dat; es ist das edelmützige Berußtigen, welches an dem umwessenlich und selbst ihn arfett, das also noch nicht seiner Ungemeinen sein Fürstschen welches abem umwessenlich dar Beziehung des Berußtigen erdät, daber ihn anwessenlich Mugemeinen sein Fürstscher dahlt, daber ihn anwessenlich und geneen den Wohldscher den daret enn und segen den Wohldscher den daret enn und segen den Wohldscher den daret eine den den den Wohldscher den den erdiet.

Der Reichtbum bat an ibm felbft icon bas Moment bes

Fürschstens. Er ift nicht bas felbstlofe Allgemeine ber Staatsmacht, ober die unbefangene unerganische Ratur bes Geifte, onderen fie, wie sie deurch den Willen an ihr felbst feihalt gegen den, der sich ihrer zum Genuß bemächtigen will. Webe indem der Reichthum nur die Form des Wesfens bat, ist dies eine feitige Fürschiehen, das nicht an sich, sondern vielnehe das aufgebobne Ansich ist, die in feinem Genusse weiselnehe Ruickbebe Individuams in sich selbst. Er bedarf also selbst der Beteung; und die Beregung seiner Resterion besteht darin, das er, der nur sinr sich sie, zum An- und Fürssichsten, das er, der nur sinr sich sie, zum An- und Fürssichsten, das er, der nur sinr sich sie in sie zu werden Westen ihr sie er seinen Geist an ihm selbst. — Da vorhin die Form dieser Bewegung aus einander gesteht worden, so ist es hinreiden, bier den Jahalt derselbs zu bestimmen.

Das edelmüthige Benufifen bezieht fich also hier nicht auf dem Gegenstand als Wesen überfaupt, sondern es ift das Kursichsen, eine Gembes ift; es findet sein Seibst als foldes entstendet vor, als eine gegenständige feste Wirtlickeit, die es von einem andern festen Furschischen zu empfangen hat. Gein Gegenstand ist das Fürsschiehen, also das seinige; aber dadurch, daß es Gegenstand ist, ist es jugleich einige; aber dadurch, daß es Gegenstand ist, ist es jugleich munitetidar eine fermde Wirtlickeit, weiche eigenes Fürsschiehen, eigner Willen ist, d. b. es fieht fein Seibst in der Gewalt eines fermden Willens, von dem es abhängt, ob er ihm dasselbe ablassen will.

Bon jeder einzelnen Seite tann das Selbfisemußifen abftrahiren, und behalt darum in einer Berbindlicheit, die eine folge betrift, fein Anerkanntipu und Anfid gelten als für fich fependen Weifens. Sier aber ficht es fich von der Seite feiner reinen eigenften Beirtlichteit ober feines Iche außer fich und einem Andern angehörig, fieht feine Perfolichteit eines Andern, von dem Jufall eines Augenblich, einer Willfur oder fonft bes gleichgultigften Umftanbes. - Im Rechtszuftanbe ericheint, mas in ber Gewalt bes gegenftanbliden Befens ift, als ein gufälliger Inhalt, von bem abftrabirt werben tann, und die Gewalt betrifft nicht bas Gelbft als foldes, fondern diefes ift vielmehr anertannt. Allein bier fieht es bie Bewisheit feiner als folde bas Befenlofefte, Die reine Berfonlichteit abfolute Unperfonlichteit ju febn. Der Beift feines Dants ift baber bas Gefühl wie biefer tiefften Bermorfenheit fo auch ber tiefften Emporung. Indem bas reine 3ch felbft fich außer fich und gerriffen anfchaut, ift in biefer Berriffenheit qualeich alles, was Kontinuitat und Allgemeinheit bat, mas Gefes, But und Recht beift, aus einander und gu Grunde gegangen; alles Gleiche ift aufgeloft, benn bie reinfte Ungleichbeit, die abfolute Umvefentlichteit bes abfolut Befentlichen, bas Auberfichfenn bes Rurfichfenns ift porbanden; bas reine 3ch felbft ift abfolut gerfest.

Menn alfo von bem Reicistum bief Bemufichen wohl bie Gegenfändlicheit des Fürschiehens arunderhalt und sie aufpete, so ist
es nicht nur einem Begriffe nach, wie die vorbergeschende Resterion,
nicht vollendet, sondern für es felbst unbefriedigt; die Resterion,
da das Seibst sich als eim Gegenständliches empfangt, ist der
mmittelbare Widerspruch im reinen Ich seicht gefet. Mis
Seibst siehe zugleich unmittelbar über diesen Widerbergenach, ist der
beruche, ist die absolute Ectafeicität, werche dief Aufgebohnetien
des Selfsst wieder aufgete, die Berworsenheit, daß ihm sein Fürschiehen als ein Fremdes werde, verwirft, und gegen dief
Empfangen seiner feldst empört, im Empfangen selbst für
tich ist.

Indem also das Berhältnis dieses Benvußtichns mit dieser absoluten Zereiffenheit verfnühlt ift, fällt in seinem Geifte der Unterschied des eines des edemüthiges gegen das niedette äde itige bestimmt zu sehn, hinneg, und beibe sind dasselbe. — Der Geist des wohlthumken Reichthums kann fenner von dem

Beifte bes bie Bohlthat empfangenben Bewußtfenns unterfchieben werden, und ift befonders ju betrachten. - Er mar bas mefenlofe Surfichfenn, bas preisgegebene Befen. Durch feine Dittheilung aber wird er jum Unfich; indem er feine Be= flimmung fich aufquobfern erfullte, bebt er die Gingelnbeit, für fich nur ju genießen, auf, und als aufgehobne Gingelnheit ift er Allgemeinheit ober Befen. - Bas er mittheilt, mas er Andern giebt, ift bas Furfichfenn. Er giebt fich aber nicht bin als eine felbftlofe Ratur, ale bie unbefangen fich preisgebende Bedingung bes Lebens, fondern als felbftbemußtes fich für fich baltenbes Wefen; er ift nicht bie unorganische Dacht bes Elements, welche von bem empfangenden Bewuftfenn als an fich verganglich gewußt wirb, fonbern bie Dacht über bas Gelbft, die fich unabhangig und millturlich meiß, und die jugleich meiß, baf mas fie ausspendet, bas Gelbft eines Andern ift. - Der Reichthum theilt alfo mit bem Rlienten bie Bermorfenheit, aber an die Stelle ber Emporung tritt ber Uebermuth. Denn er weiß nach ber einen Seite, wie ber Rlient, bas Surfichfebn ale ein gufalliges Ding; aber er felbft ift biefe Aufalligteit, in beren Gewalt bie Berfonlichteit fteht. In Diefem Uebermuthe, ber burch eine Dablgeit ein fremdes 3ch felbft erhalten, und fich baburch bie Unterwerfung bon beffen innerftem Befen erworben gu haben meint, überfieht er bie innere Emporung bes Anbern; er überfieht bie volltommene Abwerfung aller Geffel, Diefe reine Berriffenheit, welcher, indem ihr die Sichfelbftgleichheit bes Furfichfenne folechtbin ungleich geworben, alles Gleiche, alles Befteben gerriffen ift, und die baber die Meinung und Anficht bes Bobltbaters am meiften gerreift. Er ficht unmittelbar bor biefem innerften 216grunde, vor diefer bodenlofen Tiefe, worin aller Salt und Gub= ftang verschwunden ift; und er fleht in biefer Tiefe nichts als ein gemeines Ding, ein Spiel feiner Laune, einen Bufall feis geiftverlafine Dberflache gu febn.

Bie bas Gelbftbewußtfebn gegen bie Staatsmacht feine Sprache batte, ober ber Beift gwifchen biefen Ertremen als wirfliche Mitte hervortrat, fo hat es auch Sprache gegen ben Reichthum, noch mehr aber bat feine Emporung ibre Sprace. Jene, welche bem Reichthum bas Bewuftfenn feiner Befenbeit giebt, und fich feiner baburch bemachtigt, ift gleichfalls bie Sprache ber Schmeichelei, aber ber unebeln; - benn mas fie als Wefen ausspricht, weiß fie als bas preisgegebne, bas nicht an fich febenbe Befen. Die Sprache ber Schmeichelei aber ift, wie vorbin icon erinnert, ber noch einfeitige Beift. Denn feine Momente find amar bas burch bie Bilbung bes Dienftes gur reinen Erifteng gelauterte Gelbft, und bas Unfichfenn ber Dacht, Allein ber reine Begriff, in welchem bas einfache Gelbft und bas Unfich, jenes reine 3ch und bief reine Befen ober Denten baffelbe find, - biefe Ginbeit beiber Seiten, gwifden welchen die Wechfelwirtung flattfindet, ift nicht in bem Bewußtfenn biefer Sprache; ber Gegenftand ift ihm noch bas Anfich im Gegenfate gegen bas Gelbft; ober ber Begenfand ift ibm nicht jugleich fein eignes Gelbft ale foldes. -Die Sprace ber Berriffenbeit aber ift bie volltommne Sprache und der mabre exiftirende Beift diefer gangen Belt ber Bilbung. Dief Gelbftbewuftfebn, dem die feine Bermorfenbeit verwerfende Emporung gutommt, ift unmittelbar bie abfolute Gidfelbfigleichheit in der abfoluten Berriffenbeit, die reine Bermittlung bes reinen Gelbftbewuftfenns mit fich felbft. Es ift bie Bleichheit des identifden Urtheils, worin eine und Diefelbe Derfonlichteit fomohl Gubjett als Praditat ift. Aber dief identifche Urtheil ift zugleich bas unendliche; benn biefe Berfonlich= feit ift abfolut entzweit, und Gubieft und Prabitat folechthin gleichgültige Gebenbe, Die einander nichts angeben, ohne nothwendige Giubeit, fogar baf jebes die Dacht einer eignen Personligteit ift. Das Fürsichsen hat fein Fürsichsen zum Gegenstande, als ein schechtiften Anderes und zugleich eben so unmittelbar als fich felbft, — fich als ein Anderes, nicht bag biefes einem andern Inhalt hätte, sondern der Inhalt ift baffelde Gelbft in der Jorn absoluter Entgegensetung und volltommen eignen gleichgiltigen Dafrens. — Es fit also bier der feiner in feiner Wahrheit und feines Begriffes bewußte Gelf biefer realen Welt ber Bilbung berhanden.

Er ift biefe abfolute und allgemeine Bertebrung und Entfrembung ber Birtlichteit und bes Gebantens; Die reine Bilbung. Bas in biefer Belt erfahren wird, ift, baf meber bie mirtliden Befen ber Dacht und bes Reichtbums. - noch ibre bestimmten Begriffe, Gut und Golecht, ober bas Bemußtfebn bes Guten und Schlechten, bas ebelmutbige und nieberträchtige Bewuftfenn Babrheit haben; fonbern alle biefe Momente vertebren fich vielmehr eins im Andern, und jebes ift bas Gegentheil feiner felbft. - Die allgemeine Dacht, welche bie Gubftang ift, indem fie burd bas Princip ber Indivibualitat gur eignen Beiftigfeit gelangt, empfangt bas eigne Gelbft nur ale ben Ramen an ibr, und ift, indem fie mirts liche Dacht ift, vielmehr bas unmachtige Befen, bas fich felbft aufopfert. - Aber dief preisgegebne felbftlofe Befen, ober bas jum Dinge gewordne Gelbft ift vielmehr bie Rudtebr bes Befens in fich felbft: es ift bas fürfichfebenbe Surfichfebn. bie Erifteng bes Beiftes. - Die Bedanten biefer BBefen, bes Guten und Solecten vertebren fich eben fe in biefer Bewegung; was als Gut beftimmt ift, ift folecht; was als Schlecht, ift gut. Das Bewuftfebn eines jeben biefer Momente als bas eble und nieberträchtige Bewuftfebn beurtheilt, find in ihrer Bahrheit vielmehr eben fo febr bas Bertehrte beffen, mas biefe Beftimmungen febn follen, bas ebelmuthige eben fo niebertrach= tig und verworfen, als die Bermorfenbeit jum Abel ber gebilbetften Freiheit des Gelbftbemuftfenns umfchlagt. - Alles ift eben fo, formell betrachtet, nach aufen bas Bertehrte beffen, mas es für fich ift; und wieder mas es fur fich ift, ift es nicht in Babrheit, fonbern etwas anderes als es fenn mill, bas Rurfichfenn vielmehr ber Berluft feiner felbft, und die Entfrembung feiner vielmehr bie Gelbfterbaltung. - Bas vorbanben ift, ift alfo bief, baf alle Momente eine allgemeine Gerechtigteit gegen einander ausüben, jedes eben fo febr an fich felbft fich entfrembet, als es fich in fein Gegentheil einbilbet und es auf Diefe Beife vertebrt. - Der mabre Beift aber ift eben biefe Einheit ber abfolut getrennten, und gwar tommt er eben burch bie freie Birtlichteit biefer felbftlofen Extreme felbft ale ibre Mitte gur Eriffeng. Gein Dafebn ift bas allgemeine Sprechen und gerreifenbe Urtheilen, welchem alle jene Dos mente, bie als Wefen und wirtliche Glieber bes Gangen gelten follen, fich auflofen, und welches eben fo bief auflofende Spiel mit fich felbft ift. Dief Urtheilen und Sprechen ift baber bas Bahre und Unbezwingbare, mabrend es alles übermaltigt; basjenige, um welches es in biefer realen Belt allein mabrhaft gu thun ift. Jeder Theil biefer Belt tommt barin bagu, baf fein Beift ausgefprochen, ober baf mit Beift von ihm gefprochen und von ihm gefagt wird, mas er ift. - Das ehrliche Bemuftfebn nimmt jedes Moment als eine bleibenbe Befenheit und ift bie ungebilbete Gebantenlofigfeit nicht zu miffen, baf es eben fo bas Bertehrte thut. Das gerriffene Bewuftfenn aber ift bas Bemuftfebn ber Bertebrung, und amar ber abfoluten Bertebrung; ber Begriff ift bas Berrichenbe in ibm, ber bie Gebanten aufammenbringt, welche ber Ehrlichfeit weit aus einander lies gen, und beffen Sprache baber geiftreich ift.

Der Inhalt ber Rebe bes Beiftes von und über fich felbft ift alfo bie Bertebrung aller Beariffe und Realitaten, ber allgemeine Betrug feiner felbft und ber Anbern, und bie Goams lofigteit, biefen Betrug ju fagen, ift ebenbarum bie größte Babrbeit. Diefe Rebe ift bie Berrudtheit bes Duffters, "ber brois fig Arien, italienifche, frangofifche, tragifche, tomifche, von aller Mrt Charafter, baufte und vermifchte; balb mit einem tiefen Baffe flieg er bis in die Solle, bann jog er bie Reble gufam= men, und mit einem Riftelton gerrif er bie Sobe ber Lufte, medfelemeife rafend, befanftigt, gebieterifd und fpottifd." -Dem rubigen Bewuftfebn, bas ehrlichermeife bie Delobie bes Guten und Babren in die Gleichbeit ber Zone, b. b. in Gine Rote fest, ericheint biefe Rebe als "eine Rafelei von Weisheit und Tollbeit, als ein Gemifc von eben fo viel Geichid als Riebriateit, von eben fo richtigen als falfchen 3been, von einer fo völligen Bertebrtheit ber Empfindung, fo volltommener Schandlichteit, als ganglicher Offenheit und Bahrheit. Es mirb es nicht verfagen tonnen, in alle biefe Tone einquaeben, und bie gange Stale ber Gefühle von der tiefften Berachtung und Berwerfung bis gur bodften Bewunderung und Rührung auf und nieber ju laufen : in biefe mirb ein laderlicher Qua perfcmol= gen febn, ber ihnen ihre Ratur benimmt;" jene werden an ibrer Offenheit felbft einen verfohnenben, an ihrer erichutternben Tiefe ben allgewaltigen Bug haben, ber ben Geift fich felbft giebt.

Betrachten wir ber Rebe biefer fich felbe flaren Berwiterung gegenüber die Rebe jenes einsachen Bewuhtfeyns bes Wahren und Guten, so tann fie gegen die offene umb ihrer bewufte Beredianteit bes Geiftes der Bildung nur einsplösig fepu; denn es tann diefem nichts fagen, was er nicht felbft neift jud fagt. Gelt ei ber feiner Einsplösigtet hinnas, so fagt es daher daffelbe, was er ausspricht, begeht aber darin noch dazu die Theyteit, zu meinen, daß es etwas Renes umd Amberes sage. Delth feine Splben, sch an blie, fied ertet abtig, fin doppe biefe Thoebeit, benn jener fagt sie von sich selbs, weil biefes sich Gelte fiene Serbe alles Eminige verkert, weil biefes sich Gelte funt eine Abstration, in seiner Wittischeit aber die Berteitung an sich selbs jit, und wenn dagegen das gerade Beck

wußtfeyn das Sute und Bele, d. b. das fich in feiner Meußer rung Gleichhaltende, auf die einigse Weife, die hier möglich ift, in Schus inmint, — das es nämlich feinen Werts nicht darum verliere, weil es an das Schlechte geknüßeft oder mit ihm gemischt fep; denn dieß sie heicheit der Natur; — so hat dieß Bewußtfeyn, indem es zu widersprechen meinte, damit nur den Inhalt der Rede des Seiftes in eine triviale Weise zusammengefaßt, welche gedantenlos, indem sie des Gegentheil des Bedeln und Guten zur Bedingung und Rothwendigkeit des Belen und Guten macht, etwas anderes zu sagen meint, als dieß, daß das Edel und Gut Genannte in seinem Wesen das Berkehrte seiner selfdt, so wie das Schlechte umgekehrt das Botterstück ist.

Erfest bas einfache Bewuftfebn biefen geiftlofen Gebanten burd bie Birtlichteit bes Bortrefflichen, indem es baffelbe in dem Beifpiele eines fingirten Falles, ober auch einer mabren Anetbote aufführt, und fo zeigt, baf es tein leerer Rame, fonbern borbanben ift: fo flebt bie allgemeine Birtlichteit bes vertehrten Thuns ber gangen realen Belt entgegen, worin jenes Beifpiel alfo nur etwas gang Bereinzeltes, eine Espèce ausmacht; und bas Dafenn bes Guten und Ebeln als eine einzelne Anetbote, fle feb fingirt ober mabr, barftellen, ift bas Bitterfte, mas von ihm gefagt merben tann. - Forbert bas einfache Bewuftfebn endlich bie Muflofung biefer gangen Belt ber Bertehrung, fo tann es nicht an bas Individuum Die Entfernung aus ihr forbern, benn Diogenes im Staffe ift burch fie bedingt, und die Forberung an ben Gingelnen ift gerabe bas, mas für bas Schlechte gilt, nämlich für fic als Eingels nen ju forgen. Un die allgemeine Individualitat aber gerichtet tann die Forberung biefer Entfernung nicht bie Bebeutung haben, daß die Bernunft bas geiftige gebilbete Bewuftfebn, ju bem fie getommen ift, wieber aufgebe, ben ausgebreiteten Reichthum ihrer Momente in die Einsachheit bes natürlichen Bergens gurüdverfierte, und in die Wildenis und Rabe des thierrichen Bewuftfeins, welch Sautr auch Insichuld genannt wird, juridfalle; soudern die Forderung dieser Muffolung taun nur an dem Geift der Bildung feibet geben, daß er aus seiner Berwirrung als Geift gun fich gurüdtehre, und ein noch höheres Bewuftsein aewinne.

In der That aber hat der Geift dief icon an fich vollbracht. Die ihrer felbftbewußte und fich aussprechende Berriffenbeit bes Bemuftfebne ift bas Sobnaelachter über bas Dafebn. fo wie über die Bermirrung bes Gangen und über fich felbft; es ift zugleich bas fich noch veruehmenbe Bertlingen biefer gangen Bermirrung. - Diefe fich felbft vernehmenbe Gitelteit aller Wirtlichfeit und alles beftimmten Beariffe ift bie gedopbelte Reflexion ber realen Welt in fich felbft; einmal in bie fem Gelbft bes Bewuftfehns, als bie fem, bas andere Dal in ber reinen Allgemeinheit beffelben ober im Denten. Rach jener Seite bat ber au fich getommene Geift ben Blid in bie Belt der Birtlichteit bineingerichtet, und fie noch ju feinem 3mede und unmittelbaren Inhalte; nach ber anbern aber ift fein Blid Theile nur in fich und negativ gegen fie, Theile von ibr weg gen Simmel gewendet und bas Jenfeits berfelben fein Begenfland.

In jener Seite ber Ridtes in das Seiße fif die Eitelteit aller Dinge feine eigene Eitelteit, oder es ist eitel. Es ift das furschiefende Selbst, das alles nicht nur zu beurtheilen und zu beschwaten, sondern geistreich die sehnen Wesen
der Wirtlickteit, wie die seine Bestimmungen, die das Urtheil
set, in ihrem Widerfrunde zu sagen weiß, und diese Wider
set, wie ihrem Beiderbruch zu gach ver gemen betrachtet, weiß
es Muss sich siehe nieftendet; das Fürsich sehn und niede
sehn getrennt; das Gemeinte und den Jwed von der Wahrdit; und von beiden wieder das Sein sie Anderes, das

Borgegebene bon ber eigentlichen Meinung und ber mabren Sade und Abficht. - Es weiß alfo jebes Moment gegen bas Andere, überhaupt die Bertehrung Aller richtig auszusprechen, es weiß beffer, mas jedes ift, als es ift, es feb beftimmt wie es wolle. Indem es bas Gubftantielle nach ber Geite ber Uneis nigteit und bes Biberftreits, ben es in fich einigt, aber nicht nach ber Seite biefer Giniafeit tennt, verfieht es bas Sub- . fantielle febr gut ju beurtheilen, aber bat bie Fabigfeit verloren, es ju faffen. - Diefe Gitelfeit bebarf babei ber Gis telteit aller Dinge, um aus ihnen fich bas Bewußtfebn bes Gelbfis ju geben, erzeugt fie baber felbft, und ift bie Geele. welche fle tragt. Dacht und Reichthum find bie bochften 3mede ' feiner Anftrengung, es weiß, baf es burd Entfagung und Aufobferung fich jum Allgemeinen bilbet, jum Befige beffelben gelaugt, und in biefem Beffe allgemeine Gultigfeit bat; fie find bie wirtlichen anertannten Dachte. Aber biefes fein Gelten ift felbft ettel, und eben indem es fich ihrer bemachtigt, weiß es fie, nicht Gelbftwefen gu febn, fonbern vielmehr fic als ibre Dacht. fle aber als eitel. Daf es fo in ihrem Befite felbft baraus beraus ift, ftellt es in ber geiftreiden Gprache bar, Die baber fein bodftes Intereffe und bie Babrbeit bes Gangen ift; in ibr wird biefes Gelbft, als bief reine nicht ben wirtlichen noch . gedachten Beftimmungen angehörige Gelbft, fich jum Geifligen, mabrhaft Allgemeingültigen. Es ift Die fich felbft gerreifenbe Ratur aller Berhaltniffe und bas bewußte Berreifen berfelben; nur als emportes Gelbftbemußtfebn aber weiß es feine eigene Berriffenheit, und in biefem Biffen berfelben bat es fich unmittelbar barüber erhoben. In jener Gitelfeit mirb aller Inhalt ju einem Regativen, welches nicht mehr pofitiv gefagt merben tann; ber bofftive Begenftand ift nur bas reine 36 felbft, und bas gerriffene Bewuftfebn ift an fic biefe reine Sichfelbfls gleichheit bes qu fich gurudgetommenen Gelbfibemuftfebns.

## b. Der Glauben und die reine Ginfict.

Der Beitt ber Entfrembung feiner felbft bat in ber Welt ber Bildung fein Dafebn; aber indem diefes Gange fich felbft entfremdet worden, fieht jenfeits ihrer die unwirkliche Welt bes reinen Bemuftfebns ober bes Deutens. Ihr Inhalt ift bas rein Gebachte, bas Denten ibr abfolutes Element. Indem aber bas Denten junachft bas Element biefer Belt ift, bat bas Bewuftfenn nur diefe Gedanten, aber es bentt fie noch nicht, ober weiß nicht, daß es Bedanten find; fondern fle find für es in ber Form ber Borfellung. Denn es tritt aus ber Birtlich-Beit in das reine Bewuftfenn, aber es ift felbft überhaupt noch in der Gobare und Beftimmtheit der Birtlichteit. Das gerriffene Bewuftfenn ift an fich erft die Gichfelbftgleichheit bes reinen Bewußtfebns fur uns, nicht für fich felbit. Es ift alfo nur die unmittelbare noch nicht in fich vollendete Erbebung, und bat fein entgegengefestes Princip, wodurch es bebinat ift, noch in fich, ohne burch bie vermittelte Bewegung barüber Deifter geworben gu fenn. Daber gilt ibm bas Befen feines Bedantens nicht als Befen nur in ber Form bes abftratten Anfich, fondern in der Form eines Gemeinwirtlichen, einer Wirflichteit, Die nur in ein anderes Element erboben worden, ohne in diefem die Beftimmtheit einer nicht gebachten Birtlichteit perloren zu haben. - Es ift mefentlich von bem Anfich ju unterfcheiden, welches bas Befen bes ftoifden Bemuftfebns ift; diefem galt nur die Form bes Gebantens, als folden, der dabei irgend einen ihm fremden aus ber Birtlichteit genommenen Inhalt bat; jenem Bewuftfebn ift aber nicht die Form des Gedantens bas Geltenbe; - eben fo von dem Anfich des tugendhaften Bewußtfebns, bem bas 2Be= fen amar in Begiebung auf die Birtlichteit fiebt, bem es 2Befen der Birflichteit felbft, - aber nur erft unwirtliches Befen ift: - jenem Bemuftfebn gilt es, ob amar fenfeits ber Birtlichteit boch wirtliches Wefen gu febn. Eben fo hat bas an

sich Rechte und Gute ber gesetzbenben Vernunst und das Allgemeine bes gesetzbrischen Bemufischns nich bie Bestimmung ber Wierlichteit. — Wenn daher innerhalb ber Weit der Wildung selbst das erem Denten als eine Zeite der Entstrendung sich nämlich als der Wassschald des abstraten Guten und Schlechten im Urtheilen, so ist es, hindurchgrangen durch die Benegung des Ganzen, um das Woment der Wierlichfeit und dadurch des Anglats bereichgert worden. Diese Wierlichfeit und dadurch des wirklichen une eine Wierlichfeite des Wierlichfeit des West wirklichen Bemussischus; in das Element des Dentens zwar erhoben, gilt sie diesem Bemussischun noch nicht als ein Gedante, sondern diesender ist fie ihm zenetisch einer eigenen Wierlichkeit; den miene ih die Flucht aus dieser.

Bie bier die Religion - benn es erhellt, dag von ihr bie Rebe ift, - als ber Glauben ber Belt ber Bilbung auftritt', tritt fie noch nicht auf, wie fle an und fur fich ift. -Sie ift uns ichon in anderen Bestimmtheiten ericbienen, als ungludlides Bemuftfenn namlid, als Geftalt ber fubftantlofen Bewegung des Bewuftfenns felbft. - Much an der fitt= lichen Gubftang ericbien fie ale Glauben an Die Unterwelt, aber bas Bewuftfenn bes abgeschiedenen Geiftes ift eigentlich nicht Glauben, nicht bas Wefen im Elemente bes reinen Bewuftfenns jenfeits bes Wirtlichen gefest, fonbern er bat felbit uns mittelbare Begenwart; fein Element ift die Tamilie. - Sier aber ift die Religion Theils aus der Gubftang bervorgegangen, und ift reines Bewuftfenn derfelben; Theils ift Dief reine Bewußtfenn feinem wirtlichen, bas Befen feinem Dafenn entfremdet. Gie ift alfo gwar nicht mehr die fubftanglofe Bewegung des Bewuftfenns, aber hat noch die Beftimmtheit des Gegenfates gegen die Birtlichteit als diefe überhaupt, und gegen die bes Gelbfibewußtfenns insbefondere, fle ift baber mefentlich nur ein @ lauben.

Dick reine Bewußtfebn des abfoluten Wefens ift ein entfremdetes. Es ift naber ju feben, wie basjenige fich be-

flimmt, beffen Anderes es ift, und es ift nur in Berbindung mit biefem gu betrachten. Bunachft namlich fcheint bief reine Bewustfebn nur big Belt ber Birtlichteit fich gegenüber au baben; aber indem es bie Alucht aus biefer, und baburd bie Beftimmtheit bes Begenfates ift, fo bat es biefe an ibm felbft; bas reine Bewuftfebn ift baber mefentlich an ibm felbft fich entfrembet, und ber Glauben macht nur eine Geite beffelben aus. Die andere Geite ift uns gugleich icon entftanben. Das reine Bewuftfebn ift nämlich fo bie Reflerion aus ber Belt ber Bilbung, baf bie Gubftang berfelben, fo wie bie Daffen, in welche fie fich gliebert, fich als bas zeigten, mas fie an fic find, als geiftige Befenheiten, als abfolut unruhige Bewegungen ober Beftimmungen, Die fic unmittelbar in ihrem Begentheil aufheben. 3hr Wefen, bas einfache Bewußtfebn ift alfo die Einfacheit bes abfoluten Unterfdiebes, ber unmittelbar tein Unterfchied ift. Es ift hiermit bas reine Surfichfebn, nicht als biefes Gingelnen, fonbern bas in fich allgemeine Gelbft als unrubige Bemegung, Die bas rubige Befen ber Cache angreift, und burchbringt. In ihm ift alfo bie Bewifbeit, welche fich felbft unmittelbar ale Wahrheit weiß, bas reine Denten, als ber abfolute Begriff in ber Dacht feiner Regativitat vorbanden, Die alles gegenftanbliche bem Bewuftfenn gegenüber febn follenbe Befen vertilat, und ce m einem Gebn bes Bewuftfebns macht. - Dief reine Bewuftfebn ift zugleich eben fo febr einfach, weil eben fein Unterfchied tein Unterfchied ift. Als biefe Form ber einfachen Reflerion in fich aber ift es bas Element bes Glaubens, worin ber Beift bie Beftimmtheit ber pofitiven Allgemeinheit, bes Anfichfenns gegen jenes Gurfichfenn bes Gelbftbemuftfebne bat. -Mus ber mefenlofen fich nur auflofenben Welt in fich gurud gebrangt, ift ber Beift, nach ber Babrbeit, in ungetrennter Einbeit fowohl die abfolute Bewegung und Regativitat feines Ericeinens, wie ihr in fich befriedigtes Befen, und ibre pofitive Rube. Aber überhaupt unter ber Beftimmtheit ber Entfrembung liegenb, treten biefe beiben Momente als ein gedoppeltes Bewuftfenn aus einander. Jenes ift bie reine Einficht, ale ber fich im Gelbftbewuftfebn aufammenfaffenbe geiftige Procef, melder bas Bewuftfenn bes Pofitiven, Die Form ber Gegenftanblichteit ober bes Borfiellene fich gegenüber hat und fich bagegen richtet; ihr eigner Gegenftand aber ift nur bas reine 3d. - Das einfache Bewuftfebn bes Dofitiven ober ber rubigen Sichfelbftaleichbeit bat bingegen bas innere Befen als Befen jum Gegenstande. Die reine Ginficht bat baber gunachft an ibr felbft teinen Inhalt, weil fie bas negative Fürfichfebn ift; dem Glauben bagegen gebort ber Inbalt an. ohne Ginficht. Wenn jene nicht aus bem Gelbftbewußtfebn beraustritt, fo bat biefer feinen Inhalt amar ebenfalls im Eles ment bes reinen Gelbftbewuftfenns, aber im Denten, nicht in Begriffen, im reinen Bemuftfenn, nicht im reinen Gelbfibemußtfebn. Er ift biermit gmar reines Bemuftfebn bes Befens, b. b. bes einfachen Innern und ift alfo Denten: - bas Sauptmoment in der Ratur bes Glaubens. bas gewöhnlich überfeben wirb. Die Unmittelbarteit, mit ber bas Wefen in ihm ift, liegt barin, baf fein Begenftanb Befen, b. b. reiner Gebante ift. Diefe Unmittelbarteit aber, infofern bas Denten ins Bemußtfebn, ober bas reine Bewußtfenn in bas Gelbftbewußtfenn eintritt, erhalt bie Bedeutung eines gegenftandlichen Genns, bas jenfeits bes Bewuftfenns bes Gelbfts liegt. Durch biefe Bebeutung, welche bie Unmittelbarteit und Ginfachbeit bes reinen Dentens im Bemußtfenn erhalt, ift es, baf bas Befen bes Glaubens in bie Borftellung aus bem Denten berabfallt, und au einer überfinnlichen Welt wirb. welche wefentlich ein Anberes bes Gelbfibewußtfenns feb. - In ber reinen Ginficht bingegen bat ber Uebergang bes reinen Dentens ins Bewuftfenn bie entgegengefeste Beftimmung; die Gegenftandlichteit bat bie Bebeu-

Phanomenologie.

26

tung eines nur negativen fic aufgebenden und in das Selbst zurudtependen Inhalte, d. b. nur das Selbst ift fich eigentlich der Gegenstand, ober der Gegenstand hat nur Wahrheit, infofern er die Form des Selbst hat.

Wie der Glauben und die reine Einsicht gemeinschaftlich bem Elmente des erinen Benutiftigna angehören, so find sie auch gemeinschaftlich die Rudtehr aus der wirklichen Welt der Bildung. Die bieten sich daher nach der Griten dar. Das eine Mal ift jedes außer allem Berhältnisse an und für sich; das andere Mal bezieht jedes sich auf die wirkliche dem reinen Benutiften entgegeugesetzt Welt, und zum dritten bezieht sich ist ist in inerhalb des erienn Benutiften angeben bes erienn Benutiften angeben bes erienn Benutiften auf das andere.

Die Seite bes An- und Fürfichfeyns im glaubenben Bemuften if fein absoluter Gegenstand, bessen Inden Indumung sich ergeben bat. Denn er ift nach dem Begriffe des Glaubens nichts anderes als die in die Allgemeinheit bes reinen Bemuftschape erhobene reale Welt. Die Glieberung dem bah die Industrie in biefer in ihren Begeistung sich nicht entfremden, soudern an und für sich segeistung sich nicht entfremden, soudern an und für sich segeistung sich nicht entfremden, soudern an und für sich segeisten in sich zurüdegeschete und bei sich siehel bleibende Geister sind. — Die Bewegung ihres Uederzeschen sich doper nur sir uns eine Entstema dung der Bestimmtheit, in der sie in ihrem Unterschiede sind, und nur sür uns eine nothwendige Reise; sür den Glauben ader ift ihr Unterssiche eine rubige Verschiedenheit, und ihre Bewegung ein Escheben.

Sie nach der außeren Beftimmung ihrer Form turz zu nennen, fo ift, wie in der Welt der Bildung die Ctaatsmacht oder
das Gute das Erfte war, auch hier das Erfte, das abfolute
Wefen, der an- und fürsichstende Geift, insofern er die einfache emige Substanz ift. In der Realissung ibres Begriffes,
Beift zu sen, aber gebt fie in das Sepn für Anderes über;
ihre Sichfelbsgleichsteit wird zum der Erfte na fac aufopfern.

PA 23

Der fich entfrembete Geift, ber Glauben und Die reine Ginficht, 103

den absoluten Befen; es wird jum Gelbft, aber jum verganglichen Gelbft. Daber ift bas Dritte bie Rudtege biefes entfrembeten Gelbfts und ber erniedrigten Gubftang in ipre erfte Einsachtig erft auf biefe Beife ift fie als Geift vorgeftellt ...

Diese unterschiedenen Wesen, aus dem Wandel der wirt, lichen Welt durch das Denken in sig gurüdgenommen, sind sie wandellose wiese Geiffet, beren Seyn ist, die Einheit, welche sie ausmachen, zu denken. So entrudt dem Selbstbewußsischen, geren des Wesen jedoch in es ein; wäre das Wesen unverrückt in der Form der ersten einsachen Substanz, so bliebe es ihm in der Form der er ersten einsachen Substanz, so bliebe ab ihr fremb. Aber die Entäufzung biefer Substanz und dann ihr fewil hat das Moment der Wistlickteit an ihm, und macht sich bierdung des glaubende Bestulkten gehört der realen West an.

Rach diefem zweiten Berhaltniffe hat bas glaubende Bes wuftfenn Theile felbft feine Birtlichteit in ber realen Welt ber Bilbung, und macht ihren Geift und ihr Dafehn aus, bas bes trachtet worden ift; Theils aber tritt es biefer feiner Birtlichteit als bem Giteln gegenüber, und ift bie Bewegung, fie aufaubes ben. Diefe Bewegung befteht nicht barin, baf es ein geiftreiches Bemuftfenn über ihre Bertehrung hatte; benn es ift bas einfache Bemuftfenn, welches bas Geiftreiche gum Giteln gablt, weil biefes noch die reale Welt ju feinem 3mede bat. Conbern bem ruhigen Reiche feines Dentens fteht Die Birtlichteit als ein geiftlofes Dafenn gegenüber, bas baber auf eine außerliche Beife au überminden ift. Diefer Geborfam bes Dienfles und bes Preifes bringt burch bas Aufheben bes finnlichen Biffens und Thune bas Bewuftfenn ber Ginbeit mit bem an= und fürfich: fenenden Befen hervor, doch nicht als angeschaute wirkliche Einheit, fondern biefer Dienft ift nur das fortwahrende Bervorbringen, bas fein Biel in ber Gegenwart nicht volltommen erreicht. Die Gemeinde gelangt gwar bagu, benn fie ift bas allgemeine Belbfibemußtfenn; aber bem einzelnen Gelbfibemußtjenn bleibt

nothwendig das Reich des reinen Dentens ein Zenseits seiner Wirtlichett, oder indem diese durch die Entlauserung des mis mie Weitschieft getreten, if se eine undegriffene sinnliche Wirtlichett; eine sinnliche Wirtlichett aber bleibt gleichgültig gegen die andere, umd das Zenseits dat umr die Bestimmung der Entseung in Raum und Jeit noch dag ure halten. — Der Begriff aber, die sich seiner dag gegen bie eine fich sich felbst gegenwärtige Wirtlichtet des Griffes, bleibt im glaubenden Benuflischen das Incese welches Alles ist und wirt, aber nicht eich bervertitt.

In der reinen Einficht aber ift der Begriff das allein Birtliche; und biefe britte Seite des Glaubens, Gegenstand für erine Einsicht zu fenn, ift das eigentliche Berhaltnif, in weldem er hier auftritt. — Die reine Einsicht felbst ist eben so Theils an und für sich, Theils im Berhaltniffe zur wirflichen Bett, insofern fie noch positiv, nämlich als eitles Bewufifen vorhanden ift, Theils endlich in jenem Verhaltniffe zum Glauben zu betrachten.

Mas bie reine Einsicht an und für fich ist, haben wir geichem; wie ber Glauben das rubige reine Bewußtichn bes Geiftes, als bes Mefens, fo ift sie das Selbfbemußtich des Geiftes, als des Mefen daher nicht als Wefen, sondern als absolutes Selbit. Sie geht als darauf, alle dem Selbsie bemußtign andere Selbsitionigietie, es int des Wirflichen ober Anfich ferenden, aufgubeben, und fie gum Begriffe zu machen. Sie ift nicht nur die Genisheit der felbsterwußen Bernunft, alle Mahrheit zu fen; sondern sie weiß, daß fie bieß ift.

Wie aber ber Beggiff berfelben auftritt, ift er noch nicht realisitet. Sein Bewußiefen ericheint hiernach noch ale ein Zufälliges, Einzelnes, umd bas, was ihm bas Wefen ift, als Zwes, den es zu derwirtlichen hat. Es hat erft die Absticht, die reine Einsicht allgemein, d. h. alles, was wirts ich ft, zum Begriffe, und zu einem Begriffe in allen Selbste-

das einfache in fich ununterschiedene Befen, und eben fo bas

allgemeine Bert und allgemeiner Beffs. In biefer ein fachen geiftigen Gublang giebt und erhält fich das Selbstemußifen eben fo in allem Segenstande das Bewußifen, diefer feiner Einzeln beit ober des Thuns, als umgetehrt die Individualität deffelben darin fich felbst gleich und allgemein ift. — Diefe reime Einsch ift also der Geift, der allem Bewußifen guruft: febb für euch felbst, was ihr Alle an euch felbst febb, — vernunftig.

## II. Die Muftlärung.

Der eigenthumliche Gegenstand, gegen welchen die reine Einfight bie Rraft bes Begriffes richtet, ift ber Glauben, als bie ibr in bemfelben Elemente gegenüberstehende form ber einen Bemufifons. Gie hat aber auch Beziebung auf die wirtliche Welt, denn sie ist wie jener, die Rüdkehr aus berfelben in das reine Bemufiften. Gi ift guerft ju feben, wie ihre Thätigteit gegen die untauten Abschieben und verlehrten Einsichten berfehern beschaffen ift.

Oben wurde ison des ruhigen Verwußiehens erwähnt, das diegensterfieht; es mach bie Geite der einem Mitche und Wöber erzugendem Mitche gegnibersteht; es mach bie Geite der einem Minche und Mobifet aus. In dies ruhige Berwußiehen fallt aber, wie wir faben, deine der fein dere Einst ich eine Befendere Einst ich ie Welt der Wildung; diese hie de in der fich fat vielmehr selbs das schmezslichste Gestül und die wahrte Einstst iber fich selbst, — das Gestühl, die Anfohmag alles sich Beschieden, durch alle Womente ihres Dasepus hindurch gerädert, und an allen Ansohn serschlagen zu sen, — chen so iff die die Proache diese Gestühls und die beutspiellung geitereiche Rede über alle Seiten ihres Justands. Die reine Einstst Rode über alle Seiten ihres Justands. Die reine Einstst ann das das son eine Edulation und sich also nur als das son eines Edulgsteit und Inhalt haben, und sich Entreit Einststeiden Einstst der Kett und ihrer Sprache verhalten. In-

bem birfe Sprache zerftreut, bie Beurthellung eine Spielel bes Mugenblick, die fich sogleich wieder vergift, und ein Ganges nur für ein beittes Bermiftien ift, so tam fich biefes als reine Einfich nur baburch unterscheiben, baf es jene sich zerstreunben Büge in ein allgemeines Bilb zusammenfaßt, und fie bann zu einer Einficht Aller macht.

Gie wird burd bief einfache Mittel die Bermirrung biefer Welt jur Muffofung bringen. Denn es bat fich ergeben, baf nicht die Daffen, und die beftimmten Begriffe und Inbividualitaten bas Befen biefer Birtlichteit find, fonbern baf fle ibre Subftang und Salt allein in dem Geifte bat, ber ale Urtheilen und Befprechen eriflirt, und daß das Intereffe, fur bief Rais fonniren und Schwagen einen Inhalt gu haben, allein bas Bange und die Daffen feiner Gliederung erhalt. In Diefer Sprache ber Ginficht ift ibr Gelbfibemuftfenn fich noch ein Furfichfenendes, blefes Einzelne; aber Die Gitelfeit Des Inbalte ift qualeich Gitelfeit bes ibn eitel miffeuden Gelbfis. Inbem nun bas rubig auffaffende Bewuftfebn bon biefem gangen geiftreichen Gefdmate ber Gitelfeit Die treffenbften und Die Cache durchichneidenden Saffungen in eine Cammlung bringt, geht gu ber übrigen Eitelfeit bes Dafenns die bas Gange noch erhals tenbe Geele, Die Gitelteit bes geiffreichen Beurtheilens, gu Grunde, Die Cammlung zeigt ben Meiften einen beffern, ober allen menigftens einen vielfachern Bis, als ber ibrige ift, und bas Bef= . fermiffen und Beurtheilen überhaupt, ale etwas Mugemeines und nun Allgemeinbetanntes; damit tilat fic bas einzige Intereffe, bas noch vorhanden mar, und bas einzelne Ginfeben loft fich in Die allgemeine Ginficht auf.

Roch aber fieht über dem eiteln Wiffen das Wiffen von dem Wefen feft, und die reine Einsicht erscheint erft in eigentlicher Thatigkeit, insofern fie gegen den Glauben auftritt.

a. Der Rampf der Muftlarung mit dem Aberglauben.

Die verschiedenen Beifen bes negativen Berbaltens bes Bewußtfebns, Theils des Stepticismus, Theils bes theoretifchen und prattifden 3bealismus find untergeordnete Geftalten gegen biefe ber reinen Ginfict und ihrer Berbreitung, ber Aufe flarung: benn fle ift aus ber Gubftang geboren, weiß bas reine Gelbft des Bewuftfehns als abfolut, und nimmt es mit bem reinen Bewuftfenn bes abfoluten Befens aller Birtlids teit auf. - Indem Glauben und Ginficht baffelbe reine Bemußtfebn, ber form nach aber entgegengefest find, bem Glauben das Befen als Gedante, nicht als Begriff, und baber ein dem Gelbftbewuftfebn ichlechthin Entgegengefestes - ber reinen Einficht aber bas Befen bas Gelbft ift - find fie für einander bas Eine bas ichlechthin Regative bes Andern. -Dem Glauben tommt, wie beibe gegen einander auftreten, aller Inhalt gu; benn in feinem ruhigen Elemente bes Dentens gewinnt jedes Moment Befteben; - Die reine Ginfict aber ift junachft ohne Inhalt, und vielmehr reines Berfcminden beffelben; burch die negative Bewegung gegen bas ibr Regative aber wird fie fich realifiren und einen Inhalt geben.

Sie weiß ben Glauben als das ihr, der Bernunft und Wahrtit, Emgegengefeste. Wie er ihr im Migemeinen ein Gewebe von Merglauden Soruttpeilen und Irrihimeen ift, so organisset sich weiter das Bewusteien viese Inhalts in ein Reich des Irrihumes, worin die allige meine Da ssie des Bewusteiends unmitresar, unbesangen und ohne Resterion in sich siehe fist, aber das Woment der Resterion in sich siehe ist, auch an der Nochenstein von der Undesangendeit, auch an ihr bat, als eine im Hintergunde der ist sich ist, der ich der ihre der Verlegen eines bethört wird. Inne Masse ist das Opfer des Betrugs einer Priesterschaft, allein im Beste Verlegen geleich mit der Einschaft und der der Einschaft und der einer Briefterschaft, allein im Beste er Einschaft wird. Der ibr ihre nedigig Einstemus gift verschweich mit der Deisdor, down die fich verschweich, und ungleich mit dem Despotismus sich verschweicht.

der als die synthetische begrifflofe Einheit des realen und die ses liedeln Reichs, — ein seltson inkonsquartes Becfen, — über der schlechten Einsich ber Menge und der schlechten Absicht ber Priefter fieht, und beides auch in sich vereinigt, aus der Dummheit und Berwirrung des Bolts durch das Mittel der betrügenden Priefterschaft, beide verachtend, den Bortheil der rubsigen Beherrschung und der Bollfahrung seiner Lüske und Wille it zieht, zugleich aber bieselbe Dumpfheit der Einsicht, der gleiche Merglauben und Irribum ift.

Begen biefe brei Seiten bes Feinbes laft bie Auftlarung fich nicht ohne Untericied ein; benn indem ihr Wefen reine Einficht, bas ans und fürfich allgemeine ift, fo ift ibre mabre Begiehung auf bas andere Ertrem Diejenige, in welcher fle auf bas Bemeinicaftliche und Gleiche beiber gebt. Die Seite ber aus bem allgemeinen unbefangenen Bewußtfenn fich ifolirenden Gingelnheit ift bas ibr Entgegengefeste, bas fie nicht unmittelbar berühren tann. Der Willen ber betrugenben Prieftericaft und bes unterbrudenben Despoten ift baber nicht unmittelbarer Gegenftand ihres Thuns, fonbern bie willenlofe nicht jum Surfichfenn fich vereinzelnde Ginficht, ber Begriff bes vernunftigen Gelbftbemuftfebns, ber an ber Daffe fein Dafenn bat, aber in ihr noch nicht als Begriff vorbanden ift. Indem aber bie reine Ginfict biefe ehrliche Ginfict und ihr unbefangenes Befen ben Borurtheilen und Irrthumern entreift, windet fie ber ichlechten Abficht bie Realitat und Dacht ihres Betruge aus ben Sanden, beren Reich an bem begrifflofen Bewuftfebn ber allgemeinen Daffe feinen Boben und Material - bas gurfichfebn an bem einfachen Bemuftfebn überhaupt feine Gubffang bat.

Die Beziehung ber reinen Ginficht auf bas unbefangene Bemugkfen bes absoluten Wefens hat nun die gedoppette Seite, baf fie eines Theils an fich baffelbe mit ibm ift, andern Theils aber baß diefes in dem einfachen Etmente feines Ge-

dantens das absolute Mefen so wie feine Theile gewähren und fich Bestehen geben und fie nur als fein Anfich und darum in gegenständlicher Meife gelten laßt, sein Fürfichfen aber niefem Aufich verläugnet. —, Insofern nach der ersten Seite dieser Glauben an fich für die reine Einsicht reines Selbsbewufsten ift, und er dies nur für fich werden soll, so bat fie an biefem Begriffe defelben das Element, worin fie flatt der follichen Einschi fic realistet.

Bon diefer Geite, daß beibe mefentlich baffelbe find und Die Begiehung der reinen Ginficht durch und in bemfelben Elemente gefdiebt, ift ihre Mittbeilung eine unmittelbare, und ibr Geben und Empfangen ein ungeftortes Ineinanderfliegen, Bas auch fonft weiter in bas Bewuftfenn für Pflode eingefolagen feben, es ift an fich diefe Einfachheit, in welcher alles aufgeloft vergeffen und unbefangen, und bie baber bes Begriffs folechthin empfanglich ift. Die Mittheilung ber reinen Ginficht ift besmegen einer ruhigen Musbehnung ober bem Berbreiten wie eines Duftes in der miderftandelofen Atmofphare gu pergleichen. Gie ift eine burchbringende Anftedung, welche fic nicht porber gegen bas gleichaultige Element, in bas fie fic infinuirt, ale Entgegengefettes bemertbar macht, und baber nicht abgewehrt merben tann. Erft wenn die Anfledung fic perbreitet bat, ift fie fur bas Bemuftfebn, bas fich ibr unbeforgt überließ. Denn es mar gwar bas einfache fich und ihm gleiche Wefen, was es in fich empfing, aber gugleich bie Einfachheit der in fich reflettirten Regativität, welche nach= ber auch fich nach ihrer Ratur als Entgegengefettes entfaltet, und das Bemuftfebn bierdurch an feine vorige Beife erinnert; fle ift der Begriff, der bas einfache Biffen ift, welches fich felbft und zugleich fein Begentheil, aber biefes in ihm als auf= geboben weiß. Go wie baber die reine Ginfict fur bas Be= wußtfenn ift, bat fie fich icon verbreitet; ber Rampf gegen fie verrath die gefdebene Muftedung; er ift au foat, und jebes Mittel verfchlimmert nur die Rrantheit, benn fie bat bas Dart des geiffigen Lebens ergriffen, nämlich bas Bewuftfebn in feie nem Begriffe oder fein reines Befen felbft; es giebt barum auch teine Rraft in ibm, welche über ihr mare, Beil fie im Befen felbft ift, laffen fich ihre noch vereinzelten Meugerungen jurudbrangen und die oberflächlichen Somptome bampfen. Es ift ihr bief hochft vortheilhaft; benn fle vergeubet nun nicht unnnis die Rraft, noch zeigt fie fich ihres Befens unwurdig, mas bann ber Rall ift, wenn fie in Somptome und einzelne Eruptionen gegen ben Inhalt bes Glaubens und gegen ben Bufammenbang feiner außern Birtlichteit bervorbricht. Gonbern nun ein unfichtbarer und unbemertter Beift, burchichleicht fie die ebeln Theile burd und burd, und bat fic balb aller Eingeweibe und Glieber bes bewußtlofen Boten grundlich bes machtigt, und "an einem iconen Morgen giebt fle mit bem Ellbogen bem Rameraben einen Schubb und Baus! Barabaus! ber Gose liegt am Boben." .- In einem fconen Morgen, beffen Mittag nicht blutig ift, wenn bie Anfledung alle Organe bes geiftigen Lebens burchbrungen bat; nur bas Bedachtnif bewahrt bann noch ale eine, man weiß nicht wie, vergangene Befdichte bie tobte Beife ber borigen Beftalt bes Beiftes auf; und bie neue fur Die Anbetung erhöhte Schlange ber Weisheit hat auf biefe Beife nur eine welte Saut fcmerslos abgeftreift.

Mer biefes flumme Fortmeben bes Geiftes im einfachen Inneen (einer Subflang, ber fich fein Thun verbirgt, ift nur Eine Seite ber Realifetung ber erinen Einsicht. Ihre Bere breitung besteht nicht nur barin, das Gleiches mit Gleichem unfammengeht; und ihre Berwirtlichung ift nicht nur eine gegen- fallose Mubehnung. Sondern das Thun des urgativen Westentiel ist eben so westeutlich eine entwickelte sich in sich unterscheidende Bewergung, melche als bewusstes Jun ihre Momente in bestehtungen, melche als bewusstes Jun ihre Momente in bestehtungen gefenderen Dasfehr ausstellen, und als ein lauter

garm und gewaltsamer Rampf mit Entgegengefestem als folchem vorhanden febn muß.

Es ift baber zu feben, wie die reine Einficht und Abficht gegen bas andere ihr Entgegengefeste, das fie verfinder, ich negativ berfalt. Die reine Ensigt und Abschaft, nelde fich negativ verhalt, tann, da ihr Begriff alle Weifendeit und nichts außer ihr ift, nur das Regative ihrer felbst fepn. Sie wird daber als Einficht zum Regativen der reinen Einsicht, sie wird Unwahrheit und Unvermunft, und als Absschiffet zum Regativen der reinen Absschift, zur Lüge und Unlauterkeit des Jords.

In biefen Biberfprud verwidelt fie fic baburd, baf fie fich in Streit einlaft und etwas Underes gu befampfen meint. - Gie meint dief nur, benn ihr Wefen als die abfolute Regativität ift diefes, bas Andersfenn an ihr felbft gu haben. Det abfolute Begriff ift die Rategorie; er ift bief, baf bas Wiffen und ber Gegenftand bes Wiffens baffelbe ift. Das biermit Die reine Ginficht als ihr Anderes, mas fie als Errthum ober Luge aussbricht, tann nichts anderes febn als fie felbft; fie tann nur bas verbammen, was fie ift. Bas nicht vernunftig ift, bat teine Babrbeit, ober mas nicht begriffen ift, if nicht: indem alfo die Bernunft von einem Mubern fpricht als fle ift, fpricht fle in ber That nur von fich felbft; fle tritt barin nicht aus fich beraus. - Diefer Rampf mit bem Entgegengefesten vereinigt barum die Bedeutung in fich, ihre Bermirtlis dung au febn. Diefe befteht nämlich eben in ber Bewegung. bie Momente au entwideln und fie in fich gurudgunehmen; ein Theil diefer Bewegung ift die Untericeibung, in melder bie begreifende Ginficht fich felbft als Gegenftand gegenüberftellt; fo lange fie in Diefem Momente verweilt, ift fie fich eutfremdet. Als reine Ginfict ift fie ohne allen Inhalt; Die Bewegung ibrer Realiffrung befteht barin, bas fie felbft fich ale Subalt wird, benn ein anderer tann ihr nicht werben, weil fie bas Gelbftbemuftfen ber Rategorie ift. Aber inbem fie ibn querft

in bem Entgegenfeten nur als Inhalt und ibn noch nicht ale fich felbft meif, vertennt fle fich in ibm. Ihre Bollenbung bat baber biefen Ginn, ben ihr guerft gegenftanblichen Inhalt ale ben ihrigen gu ertennen. 3hr Refultat wird baburch aber meber bie Bieberherftellung ber Arrthumer, melde fle befampft, noch nur ibr erfter Begriff febn, fondern eine Ginficht, welche bie abfolute Regation ihrer felbft als ihre eigne Birtlichteit, als fic felbft ertennt, ober ihr fich felbft ertennender Begriff. - Diefe Ratur bes Rampfe ber Anftlarung mit ben Irrthumern, in ibnen fich felbft zu befampfen , und bas barin zu verbammen, mas fle behauptet, ift fur uns, ober mas fle und ihr Rampf an fich ift. Die erfte Seite beffelben aber, ibre Berunreinis gung burch bie Mufnahme bes negativen Berhaltens in ihre fichfelbftgleiche Reinbeit ift es, wie fie fur ben Glauben Begenftand ift; ber fle alfo als Luge Unvernunft und folechte Abficht erfahrt, fo wie er für fle Brrthum und Borurtheil ift. - In Rudficht auf ihren Inhalt ift fle gunachft bie leere Ginficht, ber ihr Inhalt als ein Anderes ericeint, fie finbet ibn baber in biefer Geftalt, baf er noch nicht ber ibrige ift, por, ale ein bon ihr gang unabhangiges Dafenn, in bem Glauben.

Die Auftiarung soft also ihren Gegenstand zuerst umd allgemein so auf, bod fie ihn als reine Einschu nimmt umd
hin so, sich eilbst nicht erkennend, sier Irrhum erklärt. In
der Einsicht als solcher soft das Benwistissen einem Gegenstand so, daß er ihm zum Wesen des Benwistischen oder zu einem Gegenstande wird, den es durchdringt, worin es sich erbät,
eit sich sieht umd fich gegenwärtig bleibt, und indem es hiermit
feine Benegung ist, ihn bervordringt. Alleben diese sprind dagt, daß das, was ihm das absolute Wesen ihre von ihm
sagt, daß das, was ihm das absolute Wesen ihr, ein Schu feines eignen Betwissfignus, sein eigner Gedante, ein vom Berwussisson Frewogsschadtes fen. Sie erklärt ihn hiermit sur Irrwussisson thum und Erbichtung über baffelbe, mas fle ift. - Sie, Die ben Glauben bie neue Beisheit lehren will, fagt ihm damit nichts Reues; benn fein Gegenftand ift ibm auch gerade biefes, nämlich reines Wefen feines eignen Bewußtfebns, fo bag biefes barin fich nicht verloren und negirt fest, fondern ibm vielmehr vertraut, bas beift eben, in ibm fich als biefes Bemuftfenn, ober als Gelbft bewußtfebn findet, Wem ich vertraue, beffen Bemifheit feiner felbft ift mir die Bemifheit meiner felbft; ich ertenne mein Furmichfebn in ibm, baf er es anertennt, und es ibm 3med und Wefen ift. Bertrauen ift aber ber Glauben, weil fein Bewußtfebn fich unmittelbar auf feinen Gegenfland begiebt, und alfo auch bief anfchaut, baf es Eine mit ibm, in ibm ift. - Ferner indem basjenige mir Gegenstand ift, worin ich mich felbft ertenne, bin ich mir barin augleich überhaupt als anderes Gelbftbemußtfebn, b. b. als ein foldes, welches barin feiner befondern Ginzelnbeit, nämlich feiner Raturlichteit und Bufalligfeit entfremdet morben, aber Theils darin Gelbftbewuftfenn bleibt. Theils eben barin mefentliches Bewuftfebn, wie die reine Ginfict ift. - In dem Begriffe ber Ginfict liegt nicht nur bief, baf bas Bewuftfebn in feinem eingefebenen Begenftande fich felbft ertennt, und obne bas Gebachte ju verlaffen und baraus in fich erft jurud ju ge= ben, fich unmittelbar barin bat, foubern es ift feiner felbft als auch der vermittelnben Bewegung ober feiner ale bes Thuns ober Servorbringens bewußt; baburd ift in bem Bebanten fur es diefe Ginheit-feiner als des Gelbfts und bes Gegenstandes. - Eben dief Bewuftfebn ift auch ber Glauben; ber Gehorfam und bas Thun ift ein nothwendiges Dos ment, durch welches die Gewifbeit des Gebne in dem abfoluten Wefen ju Stande tommt. Dief Thun des Glaubens erfceint awar nicht fo, daß das abfolute Befen felbft badurch bervorgebracht merbe. Aber bas abfolute Befen bes Glaubens ift mefentlich nicht bas abftratte Befen, bas jenfeits bes

glaubenden Bewußtfeyns fey, sondern es ift der Geift der Gemeinde, es ift die Emfrit des abstratten Wefens umd des Selbsbewußtfeyns. Daß es dieser Beist der Gemeinde sey, darin ist das Thun der Gemeinde ein wesentliches Woment; er ist es nur durch das Hervordringen des Newustfeyns; oder vielmehr nicht ohne dom Bewußtfeyn hervorgebracht au fepn; denn so wesentlich das Hervordringen ist, so mesentlich ist es auch nicht der einzige Grund des Wesens, sondern es ist nur ein Woment. Das Wesen ist zugleich an und für sich

Bon ber andern Geite ift ber Begriff ber reinen Ginficht fich ein Anderes als fein Gegenftand; benn eben biefe nes gative Bestimmung macht ben Gegenstand aus. Go fpricht fie alfo von ber andern Seite and bas Befen bes Glaubens aus, als ein bem Gelbitbewuftfenn Grembes, bas nicht fein 2Befen, fondern als ein Wechfelbalg ihm unterschoben feb. Allein die Auftlarung ift bier völlig thoricht; ber Glauben erfahrt fie ale ein Sprechen, bas nicht weiß, mas es fagt, und bie Cache nicht verflebt, menn es von Pfaffenbetrug und Boltstäufdung rebet. Gie fpricht biervon', ale ob burch ein Sotuspotus ber tafdenfpielerifden Briefter bem Bemuftfenn etwas abfolut Frembes und Anderes für bas Befen untergeichoben murbe. und fagt jugleich, daß dief ein Befen bes Bewuftfenns fen, baf es baran glaube, ibm vertraue und fich es geneigt zu mas den fuche; - b. h. baf es barin fein reines Befen eben fo febr ale feine einzelne und allgemeine Individualitat anfcaue, und durch fein Thun diefe Ginheit feiner felbft mit fei= nem Befen bervorbringe. Gie fagt unmittelbar bas, mas fie ale ein bem Bewuftfenn Frembes ausfagt, ale bas Eigenfte beffelben aus. - Bie mag alfo fie von Betrug und Zan= foung fprechen? Indem fie unmittelbar bas Gegentheil beffen, mas fie vom Glauben behauptet, felbft von ihm ausfpricht, zeigt fie biefem vielmehr fic ale bie bewußte Luge.

Bie foll Taufdung und Betrug ba flatt finden, mo bas Bemußtfebn in feiner Babrheit unmittelbar bie Gemigheit feiner felbft bat, wo es in feinem Gegenstande fich felbft befist, indem es fich eben fo mohl barin findet als bervorbringt? Der Unterfchied ift fogar in ben Worten nicht mehr vorhanden. - Wenn die allgemeine Frage aufgeftellt worden ift; ob es erlaubt feb, ein Bolt gu taufden, fo mußte in ber That Die Antwort febn , bas die Frage nichts tauge, weil es unmoglich ift, hierin ein Bolt gu taufden. - Deffing flatt Golbes, nachgemachte Bechfel flatt achter mogen mobl einzeln vertauft. eine verlorne Schlacht als eine gewonnene Debrern aufgeheftet, und fonflige Lugen über finnliche Dinge und einzelne Begebenbeiten auf eine Reitlang glaubhaft gemacht merben; aber in bem Wiffen von bem Wefen, worin bas Bewußtfebn bie unmittelbare Gewißheit feiner felbft bat, fallt ber Gebante ber Täufdung gang hinmeg.

Schen wir weiter, wie der Glauben die Aufflärung in den unterschiede die einem Momenten seines Bewussischen serfahrt, auf welches die ausgezeigte Aufcht nur erft im Allgemeinen ging. Diese Momente aber sind das reine Denten, oder als Segenstand, das absolute Wessen an und für sich selbst; dann sienem Legichung alse im Wissischen der Glaubens, und endlich seinen Beziehung darauf in seinem Thun, oder sein Dienst. Wie der beiter eine Einschaft fich im Glauben übergaupt vertennt und verläugnet dat, so wied sie eine Glauben den gewententen und verläugnet dat, so wied fie in diese Wiesen dem gewenten dem so verköptt sich verhalten.

Die reine Einicht verhalt fich ju bem abfoluten Wefen bes glaubenden Bemußiegnen negativ. Dief Wefen ist reines Denten, und bas reine Denten immerhalb feiner felbft als Gegenstand oder als das Wefen geset; im glaubenden Bewusfeine erhalt bief Un fich bes Dentens zugleich für bas für fich sehende Benußifen bie Form, aber auch nur die tere Form ber Gegenstandichteit; es ift in der Bestimmung eines

Borgeftellten, Der reinen Ginfict aber, inbem fle bas reine Bewuftfebn nach ber Seite bes fur fich febenben Gelbfte ift. erfcheint bas Andere als ein Regatives bes Gelbftbemuftfenns. Dief tonnte noch entweber als bas reine Anfich des Dentens ober auch als bas Cebn ber finnlichen Gewifheit genommen werben. Aber inbem es gugleich für bas Gelbft, und biefes als Gelbft, bas einen Gegenftanb bat, mirtliches Bemuftfenn ift, fo ift ibr eigenthumlicher Begens fand als folder ein febendes gemeines Ding ber finnlichen Gewifbeit. Diefer ihr Gegenftand erfcheint ihr an ber Borftellung bes Glaubens. Gie verbammt biefe und in ibr ihren eigenen Begenftand. Begen ben Glauben aber begebt fie foon darin bas Unrecht, feinen Gegenftand fo aufzufaffen, baß er ber ihrige ift. Gie fagt biernach über ben Glauben, baf fein abfolutes Befen ein Steinftud, ein Bolgblod fen, ber Mugen habe und nicht febe, ober auch etwas Brobteig, ber auf bem Ader gemachfen von Menichen verwandelt barauf gurudgefdidt merbe; - ober nach welchen Beifen fonft ber Glauben bas Wefen anthrobomorphofire, fich gegenftandlich und porfiellia mache.

Die Muftlärung, die sich sur des Neine ausgiedet, macht hier das, was dem Geiste ewiges Leben und heiliger Geist ist, zu einem wirtlichen bergsänglichen Dinge, und bespüdett es mit der an sich nichtigen Ansicht der sinntichen Gewisheit, — mit einer Ansicht werche dem andetenden Glauben gar nicht worhanden ist, so das sie ihm die eine Ansicht Buss er vereiet, ist ihm durchauss weder Stein oder Hosquad der Brodetig noch son sie stilltiges standiges Ding. Wenn es der Mustläumg einställt zu sogan, ein Gegensand feit dech dies auch, oder gar, er seh bieses an sich und in Wahrt, so der gar, er seh diesen so wohl zu eine Auch, oder gar, er seh diesen so wohl zu eine Auch, oder gar, er seh diesen so wohl zu eine Auch, oder gar, er seh diesen so wohl zu eine Auch, oder gar, er seh diesen so wohl zu eine Auch, oder gar, er seh diesen so wohl zu eine Auch die eine Steil der ein sim nieben wieder einer Machtung; Abeils aber ist sum überdaupt nicht so

27

etwas, wie ein Stein und fofort an fich, fondern an fich ift ibm allein bas Wefen bes reinen Dentens.

Das a meite Doment ift bie Begiebung bes Glaubens als miffenden Bewuftfenns auf diefes Befen, Als bentenbem reinen Bewuftfebn ift ibm dief Befen unmittelbar; aber bas reine Bewuftfenn ift eben fo febr vermittelte Begiebung ber Gewisheit auf die Wahrheit: eine Begiebung, welche ben Grund bes Glaubens ausmacht. Diefer Grund mirb für die Auftlarung eben fo gu einem gufälligen Biffen von gufälligen Begebenheiten. Der Grund des Wiffens aber ift bas miffende Allgemeine, und in feiner Wahrheit ber abfolute Beift, ber in bem abftratten reinen Bewußtfebn ober bem Denten als foldem nur abfolutes Befen, als Gelbfibemuftfenn aber bas Wiffen bon fich ift. Die reine Ginficht fest bief miffende Mugemeine, ben einfachen fich felbft miffeuben Beift, eben fo ale Regatives bes Gelbfibewußtfebns. Gie ift amar felbft bas reine vermittelte, d. b. fich mit fich verinittelnde Denten, fie ift bas reine Wiffen; aber indem fie reine Ginficht, reines Biffen ift, bas fich felbft noch nicht weiß, d. b. fur welches es noch nicht ift, baf fie biefe reine vermittelnbe Bewegung ift, ericheint fie ibr, wie alles, mas fie felbft ift, ale ein Auberes. In ihrer Bermirtlichung alfo begriffen, entwidelt fie bief ibr mefentliches Moment, aber es ericeint ibr als bein Glauben angeborend und in feiner Beftimmtheit, ein ihr Meuferes au febn, als ein gufälliges Wiffen eben folder gemeinwirtlicher Befdichten. Gie bichtet alfo bier bem religiöfen Glauben an, baf feine Gemifbeit fich auf einige eingelne biforifde Beugniffe grunde, welche ale biftorifde Beugniffe betrachtet freilich nicht ben Grad von Gemifheit über ihren Inbalt gemabren murben, ben une Beitungenachrichten über irgend eine Begebenheit geben; - baf feine Gewifheit ferner auf bem Bufall ber Mufbemahrung biefer Beugniffe berube, - ber Aufbewahrung durch Papier einer Geits, und anderer Geits

burd die Gefdidlichteit und Chrlichteit ber Uebertragung von einem Papier auf ein anderes, und endlich auf ber richtigen Auffaffung des Ginnes todter Borte und Buchftaben. In ber That aber fallt es bem Glauben nicht ein, an folche Beugniffe und Bufalligfeiten feine Bemifbeit ju fnubfen; er ift in feiner Bemifbeit unbefangenes Berhaltnif gu feinem abfoluten Gegenftande, ein reines Biffen beffelben, welches nicht Buchftaben Papier und Abichreiber in fein Bewuftfenn bes abfoluten Des fene einmifcht und nicht durch folderlei Dinge fich damit vermittelt. Conbern bief Bewuftfebn ift ber fich felbft vermittelnbe Grund feines Biffens; es ift der Geift felbft, der das Beugnif von fich ift eben fo im Innern bee einzelnen Bewuftfebne als burch die allgemeine Gegenwart bes Glaubens Aller an ibn. Wenn ber Glauben fich aus bem Gefdichtlichen auch jene Beife von Begrundung ober wenigftens Beffatigung feines Inhalte, von der die Auftlarung fpricht, geben will, und ernftbaft meint und thut, ale ob ce barauf antame, fo bat er fic fon von der Muftlarung verführen laffen; und feine Bemubungen fich auf folche Beife gu begrunden ober gu befeftigen find nur Beugniffe, bie er von feiner Anftedung giebt.

Noch ift die deitte Seite ibeig, die Beziehung des Bewutftegns auf das abfolute Wefenderiet bes Individuums der Thun ift das Aufgeben der Besnechtiet bes Individuums oder der natürlichen Weife seines Fürsichstens, woraus ihm die Gemisselt hervorgeht, reines Selbstenvlissen, nach seinem Thun b. alse surchiefe be noch einzelen Beweigten eine mit dem Wefen zu sehn. — Indem an dem Thun Iweedmäßigteit und Iweeds sie die unterfesiedet, und die reine Eusstat eben die Beziehung auf dieses Jun fich negativ verhält, und wie in den audern Womenten sich selbs verläugnet, so nuch sie in Anschung der Iweednatien sich selbst verläugnet, so nuch sie in dem die Einscht mit der Absicht verdunden, liedereinstimmung des Iweeds und des Mittels, ihr als Auderes, vielnuchen als das Begeutheil ericheint; — in Ansehung bes 3med's aber muß fie bas Schlechte, Genus und Befig jum Jwede machen, und fich hiermit als die unreinfte Abfich beweisen, indem die reine Abfict eben fo als Anderes unreine Abficht ift.

Siernach feben wir in Anfebung ber 3medmäßigteit die Auftlarung es thoricht finden, wenn bas glaubende Indivibuum fich bas bobere Bewuftfebn, nicht an den naturlichen Ges nuß und Bergnugen gefeffelt ju febn, baburch giebt, baf es fich natürlichen Genuf und Bergnugen wirtlich verfagt und burd bie That erweift, bas es bie Berachtung berfelben nicht lügt. fondern daß fie mahr ift. - Eben fo findet fie es thoricht, bas Jabividuum von feiner Beftimmtheit, abfolut Einzelnes alle andern Ansichliefendes und Gigenthum Befigenbes gu febn, fich badurch abfolvirt, baf es von feinem Gigenthume felbft ablaft: momit es in Babrbeit zeigt, baf es mit feinem Ifoliren nicht Ernft, fonbern baf es über bie Raturnothwendigfeit, fich au vereinzeln und in diefer abfoluten Bereinzelung bee Surfichfenns die Undern als daffelbe mit fich ju verlaugnen, erbaben ift. - Die reine Ginficht findet beibes fomobl ungwedmäßig als unrecht, - ungwedmäßig, um von Bergnugen und Befit fich frei ju erweifen, fich Bergnugen ju verfagen und einen Befft meg ju geben; fie mirb alfo im Gegentheil ben fur einen Thoren ertlaren, ber, um ju effen, bas Mittel ergreift, mirtlich gu effen. - Gie findet es auch unrecht, fich eine Dablgeit an verfagen, und Butter, Gier nicht gegen Geld, ober Gelb nicht gegen Butter und Gier fondern geradegu, obne fo mas bafur jurud gu erhalten, weggugeben; fie ertfart eine Dablgeit ober ben Befit von bergleichen Dingen fur einen Gelbftgmed, und fic bamit in ber That fur eine febr unreine Abficht, ber es um folden Genuf und Befig gang mefentlich ju thun ift. Gie bebauptet als reine Abficht auch wieber die Rothwendigfeit ber Erhebung über die naturliche Exifteng und über die Sabfucht um ihre Mittel; nur findet fie es thoricht und unrecht, baf biefe

Erhebung burd bie That bewiefen werden foll, ober biefe reine Abficht ift in Babrbeit Betrug, welcher eine innerliche Erhebung porgiebt und forbert, aber Ernft baraus ju machen fle mirtlich ins Bert ju richten und ihre Babrheit gu erweifen für überfluffig thoricht und felbft für unrecht ausgiebt. - Gie verläugnet fich alfo fowohl ale reine Ginficht, benn fie verläugnet bas unmittelbar gmedmäßige Thun, wie als reine Abficht, benn fie perlaugnet bie Abficht fich bon ben 3meden ber Gingelnheit befreit gu ermeifen.

Go giebt die Muftlarung fich bem Glauben au erfahren. Sie tritt in Diefem ichlechten Musfeben auf, weil fie eben burch bas Berbaltnif ju einem Andern fich eine negative Realitat giebt, ober fich als bas Gegentheil ihrer felbft barftellt; bie reine Ginficht und Abficht muß fich aber bief Berhaltnif geben, benn es ift ibre Bermirtlidung. - Diefe ericien gunachft als negative Reglität. Bielleicht ift ihre pofitibe Realitat beffer befchaffen; feben wir, wie biefe fich verbalt. - Wenn alles Borurtheil und Aberglauben verbannt worden, fo tritt bie Frage ein, mas nun meiter? Beldes ift bie Babrbeit, welche bie Auftlarung flatt fener perbreitet bat? -Gie hat biefen pofitiven Inhalt in ihrem Ausrotten bes Irrthums icon ausgesprochen, benn jene Entfrembung ibrer felbft ift eben fo febr ihre positive Realitat. - In bemjenigen, mas bem Glauben abfoluter Beift ift, fast fie, mas fie von Beftims mung baran entbedt, ale Bolg Stein und fo fort ale einzelne wirtliche Dinge auf; indem fie überhaupt alle Beftimmtbeit b. b. allen Inhalt und Erfullung beffelben auf biefe Beife als eine Endlichteit als menfolides Befen und Borftellung begreift, wird ibr bas abfolute Defen au cinem Vacuum, bem teine Bestimmungen teine Prabitate beis gelegt werben tonnen, Gin foldes Beilager mare an fich ftraflich, und es ift es eben, in welchem bie Ungeheuer bes Aberglaubens erzeugt worben find. Die Bernunft, Die reine Gin= ficht ist wohl feibe nicht tere, indem das Regative ihrer felbet für sie und ihr Indat ift, sondern erich, aber nur an Einzelnstit und Schaunte; bem absoluten Wefen derzelrichen nichts zutommen zu lassen noch beizulegen, ist ihre einschevolle Lebenbart, welche sich und ihren Reichtzum der Endlichte unter Det zu stellen und des Absolute wörfig zu behandeln weiß.

Diefem leeren Befen gegenüber ficht als gweites Dos ment ber bofftipen Babrbeit ber Aufflarung bie aus einem abfoluten Wefen ausgeschloffene Eingelnheit überhaubt bes Bemuftfenns und alles Genns, als abfolutes In- und Rurfichfenn. Das Bewuftfenn, welches in feiner allererften Birtlichteit finnliche Gewifbeit und Meinung ift, tehrt bier aus dem gangen Wege feiner Erfahrung dabin gurud, und ift wieder ein Biffen bon rein Regatibem feiner felbft, ober von finnlichen Dingen d. h. fependen, melde feis nem Gurfichfebu gleichgultig gegenüber fteben. Es ift bier aber nicht unmittelbares naturlides Bewußtfebn, fonbern es ift fich foldes geworden. Buerft preisgegeben aller Berwidlung, worein es burd feine Entfaltung gefturat wird, jest burd bie reine Ginficht auf feine erfte Beftalt gurudgeführt, bat es fie als bas Refultat erfahren. Muf die Ginficht ber Richtigteit aller andern Geftalten bes Bemuftfebns und fomit alles Senfeits ber finnlichen Gewißheit gegrundet, ift biefe finnlide Gewisbeit nicht mehr Meinung, fondern fie ift viela mehr die abfolute Bahrheit. Diefe Richtigkeit alles beffen, mas über die finnliche Gemifbeit binausgeht, ift gwar nur ein negaa tiver Beweis Diefer Bahrheit; aber fie ift teines andern fahig, denn die pofitive Babrbeit ber finnlichen Gewifbeit an ibr felbft ift eben das unvermittelte Gurfichfebn des Begriffs felbft als Gegeuftandes und gmar in der Form bes Anderefenns, daß es jebem Bewuftfenn folechthin gewiß ift, daß es ift, und andere mirtliche Dinge außer ibm, und daß es in Der fich enfrembere Beift, ber Rampf ber Auftidrung te. 423 feinem naturlichen Senn, fo wie diefe Dinge, an und für fich ober abfolut ift.

Das britte Moment der Babrbeit ber Muftlas rung endlich ift bas Berhaltnif ber einzelnen Befen gum abfoluten Befen, die Begiebung ber beiben erften. Die Ginficht ale reine Ginficht des Gleichen ober Unbefdrantten gebt and über bas Ungleiche, namlich die endliche Birtlichteit, ober über fich als blofies Inderefen bin aus. Gie bat gum Menfeits beffelben bas Leere, auf welches fie alfo bie finnliche Birtlichteit begiebt. In Die Beftimmung Diefes Berbaltniffee treten nicht die beiben Geiten ale Inhalt ein, benn Die eine ift bas Leere, und ein Inhalt ift alfo nur burch bie andere, die finnliche Birtlichteit, vorhanden. Die Form ber Begiebung aber, in beren Bestimmung die Geite bes Unfic mithilft, tann nach Belieben gemacht werben; benn bie Form ift bas an fich Regative und barum bas fich Entgegenges feste : Genn fowohl ale Richts; Anfich wie bas Begentheil: ober mas daffelbe, die Begiehung ber Birtlichteit auf Infic ale bas Renfeite ift eben fo mobl ein Regiren ale ein Seten berfelben. Die endliche Birtlichteit tann baber eigentlich, wie man es gerade braucht, genommen werben. Das Ginnliche wird alfo fest auf bas Abfolute als auf bas Anfich bofitiv bezogen, und die finnliche Birtlichteit ift felbft an fich; bas Abfolute macht begt und pflegt fie. Wieberum ift fie auch barauf als auf bas Begentheil, als auf ihr Richtfebn begogen; nach biefem Berhaltniffe ift fie nicht an fich fonbern nur für ein Underes. Wenn in ber porbergebenden Gefiglt bes Bewußtjehns bie Begriffe bes Begenfates fich als Gut und Soledt beftimmten, fo merben fie bagegen ber reinen Ginfict ju den reineren Abftrattionen des Anfich- und Gurein Andere efenn.

Beide Betrachtungsweifen der positiven wie ber negativen Beziehung bes Endlichen auf das Aufich find aber in ber That

gleich nothwendig, und alles ift alfo fo febr an fich als es für ein Anderes ift; ober alles ift nutlich. - Mles giebt fich Andern preis, laft fich jest von Andern gebrauchen, und ift für fie; und fest ftellt es fich, es fo au fagen, wieber auf bie Binterbeine, thut fprobe gegen Underes, ift fur fic und gebraucht bas Andere feiner Geits. - Fur ben Menichen, ale bas biefer Beziehung bewußte Ding, ergiebt fich baraus fein Befen und feine Stellung. Er ift, wie er unmittelbar ift, ale natürliches Bewuftiebn an fich, aut, ale Einzelnes abfolut, und Andes res ift fur ibn; und gwar ba fur ibn als bas feiner bewußte Thier die Momente Die Bedeutung ber Allgemeinheit baben, ift Alles für fein Bergnugen und Ergöslichteit, und er geht, wie er aus Gottes Sand getommen, in ber Welt als einem fur ibn gepflanzten Garten umber. - Er muß auch vom Baume ber Ertenntnif bes Guten und bes Bofen gepfludt baben; er befist barin einen Rusen, ber ibn von allem Anbern untericheibet. benn gufälligerweife ift feine an fich gute Ratur auch fo beichaffen, baf ibr bas Uebermaaf ber Ergoblichteit Schaben thut, ober vielmehr feine Einzelnheit hat auch ihr Jenfeits an ibr, tann über fich felbft binausgeben und fich gerftoren. Siergegen ift ihm die Bernunft ein nutliches Mittel, Dief Sinausgeben geborig ju befchranten, ober vielmehr im Sinausgeben über bas Beffimmte fich felbft zu erhalten ; benn bief ift bie Rraft bes Bewußtfebns, Der Benuf des bewußten an fich allgemeinen Befens muß nach Mannigfaltigfeit und Dauer felbft nicht ein Beftimmtes fondern allgemein febn; bas Daaf bat baber bie Beftimmung zu verhindern, daß bas Bergnugen in feiner Dannigfaltigfeit und Dauer abgebrochen werde; b. b. bie Beftimmung bes Daafes ift bie Unmafigteit. - Bie bem Denichen alles nublich ift, fo ift er es ebenfalls, und feine Beftimmung eben fo febr , fich jnm gemeinnuslichen und allgemein brauchba= ren Mitaliede des Trupps au machen. Go viel er fur fich forgt, gerade fo viel muß er fich auch bergeben für bie Andern, und fo viel er fich bergiebt, fo viel forgt er für fich felbft, eine Sand mafcht bie andere. Wo er aber fich befindet, ift er recht baran, er nüst Unbern und wird genübt.

Anderes ift auf andere Weife einander nutlich; alle Dinge aber haben biefe nusliche Begenfeitigtit burd ibr Befen, namlich auf bas Abfolute auf die gedoppelte Beife bezogen gu fenn, bie pofitive, - baburch an und fur fich felbft ju febn, bie negative, baburd fur Unbere gu febn. Die Begiebung auf bas abfolute Wefen ober bie Religion ift baber unter aller Ruslichteit bas Allernuslichfte; benn fie ift ber reine Rusen felbft, fie ift bief Befteben aller Dinge ober ibr In= und Rurfichfenn, und bas Kallen aller Dinge ober ibr Gebn für Anberes.

Dem Glauben freilich ift diefes positive Resultat ber Aufflarung fo febr ein Grauel als ibr negatives Berbalten gegen ibn. Diefe Ginfict in bas abfolute Befen, Die nichts in ibm fieht als eben bas abfolute Befen bas etre supreme ober bas Leere, - biefe Abficht, baf alles in feinem unmittelbaren Dafenn an fich ober gut ift, bag endlich bie Begiebung bes einzelnen bewußten Gebns auf bas abfolute Befen. Die Religion, ber Begriff ber Ruslichteit ericopfenb ausbrudt, ift bem Glauben ichlechtbin abicheulich. Diefe eigne Beisheit ber Auftlarung erfcheint ibm nothwendig gugleich als die Plattheit felbft und als bas Geftanbnif ber Plattheit; weil fle barin beflebt, vom absoluten Befen nichts. ober mas baffelbe ift, von ihm biefe gang ebne Bahrheit gu wiffen, baf es eben nur bas abfolute Befen ift, bagegen nur von ber Enblichteit und gwar fle als bas Babre und bieg Biffen von berfelben als bem Bahren, als bas Sochfte au wiffen.

Der Glauben bat bas gottliche Recht, bas Recht ber abfoluten Sichfelbfigleichheit ober bes reinen Dentens, gegen bie Aufelarung, und erfahrt von ihr burchaus Linrecht; benn ste verdrecht ihn in allen feinen Momenten und macht sie zu etwas Amderem als sie in ihm sind. Sie aber hat nur menicotiches Recht gegen ihn und für ihre Wahrheit; denn das Unrecht, das sie begedt, sie das Recht er Ungleichheit denn de klurecht, das sie begedt, sie das Recht er Ungleichheit was beit Nacht, das der Natur des Selbstderungsteyns im Gegenstag gegen das einsade Westen voor der das Denken angehört. Aber inden ihr Recht das Recht des Selbstdemussteyns sie, wird sie nieden ihr Recht das Recht bed Selbstdemussteyns sie, wird sie ander gegeniber siehen die Kente des Gesistes einsander gegeniber siehen blieben, und teins das ander befriedigen ander gegeniber siehen die des Selbstdemussteyns die Regativalt des Begriffe ist, die nicht nur für zich ist sowern and über ihr Segutheit übergreift; und der Glauben flibst, weil er Bewusstspa ist, wie die ibe Kecht iber Verenigern beinen.

Denn bie Auftlarung verbalt fich gegen bas glaubenbe Bewußtfenn nicht mit eigenthumlichen Principien fonbern mit folden, welche biefes felbft an ibm bat. Gie bringt ibm nur feine eignen Gedanten gufammen, die ibm bemuftlos aus einander fallen; fie erinnert es nur bei ber einen feiner Beis fen an die andern, die es auch hat, aber beren eine es im= mer bei ber andern vergift, Gie ermeift fich eben badurch gegen es als reine Ginficht, baf fie bei einem beftimmten Dos mente bas Bange fieht, alfo bas auf jenes Moment fich begie= bende Entgegengefeste berbeibringt, und eine im anbern vertehrend bas negative Wefen beiber Gebanten, ben Begriff, hervortreibt. Gie ericheint bem Glauben barum ale Berbrebung und Linge, weil fie bas Andersfenn feiner Momente aufzeigt; fle icheint ihm bamit numittelbar etwas Unberes aus ihnen gu machen, als fie in ihrer Einzelnheit find; aber bief Andere ift chen fo mefentlich, und es ift in Wahrheit in bem glaubenben Bewuftfebn felbft porbanden, nur bag biefes baran nicht benft, Der fich emfrembere Beiff, ber Rampf ber Auftlarung u. 427
fonbern es sont wo hat; baber ift es ihm weber fremb noch tann es von ihm abaelauanet werben.

Die Muftlarung felbft aber, welche ben Glauben an bas Entgegendefeste feiner abgefonberten Momente erinnert, ift eben fo wenig über fich felbft aufgetlart. Gie verhalt fich rein nes gativ gegen ben Glauben, infofern fle ihren Jubalt aus ihrer Reinheit ansichlieft und ibn fur bas Regative ibrer felbft nimmt. Gie erteunt baber meber in biefem Regativen, in bem Inhalte bes Blaubens, fich felbft, noch bringt auch fie aus bies fem Grunde bie beiben Bebanten gufammen, ben, melden fie berbeibringt, und ben, gegen welchen fie ibn berbeibringt. Inbem fie nicht ertennt, baf basienige, mas fie am Glauben berbammt, unmittelbar ihr eigner Bebanten ift, fo ift fle felbft in ber Entgegenfebung ber beiben Momente, beren eines, nämlich febesmal bas bem Blauben Entgegengefeste, fie nur anertennt. bas andere aber, gerade mie ber Glauben thut, bavon trenut. Sie bringt baber nicht bie Ginbeit beiber ale Ginbeit berfelben. b. i. ben Begriff bervor; aber er entflebt ibr fur fic ober fle findet ibn nur als vorhanden. Denn an fich ift eben bief bie Realiffrung ber reinen Ginficht, baf fie, beren Befen ber Begriff ift, querft fich felbft ale ein abfolut Inberes mirb und fich verlaugnet (benn ber Begenfas bes Begriffes ift ber abios lute) und aus Diefem Andersfebn an fich felbft ober au ihrem Begriffe tommt. - Die Auftlarung ift aber nur biefe Bemegung, fie ift die noch bemuftlofe Thatigteit bes reinen Begriffs, bie amar an fich felbft ale Begenftand tommt, aber biefen für ein Underes nimmt, auch bie Ratur bes Begriffe nicht tennt, bas namlich bas Richtuntericiebne es ift, mas fic abfolut trenut. - Begen ben Glauben alfo ift bie Ginficht infofern bie Dacht des Begriffe, ale fie bie Bemegung und bas Begieben ber in feinem Bemuftfebn aus einander liegenden Momente ift, ein Begieben, morin ber Biberibrud berfelben gum Boridein fommt. Dierin liegt bas abfolute Recht ber Bewalt, welche fle über ihn ausübt; die Mirklichkeit aber, zu der fle diese Gewalt bringt, eben darin, daß das glaubende Bewußtschn selbs der Begriff ift und also das Entgegengesetzt, das ihm die Emficht herbeibringt, selbs anerkennt. Sie behält darum gegen es Recht, weil sie an ihm das geltend macht, was ihm selbst northwendig ist und was es an ihm selbst hat.

Buerft behauptet die Muftlarung, bas Moment bes Begriffs, ein Thun bes Bemußtfebns ju febn; fie behauptet bieß gegen ben Glauben, - daf fein abfolutes Befen, Befen feines Bewuftfenns ale eines Gelbfis, ober baf es burch bas Bewuftfebn bervorgebracht feb. Dem glaubenben Bewuftfenn ift fein abfolutes Befen, eben fo wie es ihm Anfich ift, augleich nicht wie ein fremdes Ding, welches barin, man weiß nicht wie und mober, funde, fondern fein Bertrauen beflebt gerabe barin, fich als biefes perfonliche Bewußtfenn barin gu finden, und fein Geborfam und Dienft barin, es als fein abfolntes Wefen burch fein Thun hervorzubringen. Sieran erinnert eigentlich nur ben Glauben bie Muttlarung, wenn er rein bas Unfich bes abfoluten Befens jenfeits bes Thuns des Bewuftfenns ausspricht. - Aber indem fie gwar ber Ginfeitigfeit bes Glaubens bas entgegengefeste Moment bes Thuns beffelben gegen bas Gebn, an bas er bier allein bentt, berbei= felbft aber ihre Bebanten eben fo nicht aufammenbringt, ifolirt fie bas reine Moment bes Thuns und fpricht von bem Infich bes Glaubens aus, baf es nur ein Bervorgebrachtes bes Bewustfebns feb. Das ifolirte bem Anfich entgegengefeste Thun ift aber ein gufalliges Thun und als ein porftellenbes ein Erzeugen von Fiftionen, - Borftellungen, Die nicht an fich find; und fo betrachtet fle ben Juhalt bes Glaubens. -Umgefehrt aber fagt bie reine Ginfict eben fo bas Gegentheil. Indem fie bas Moment bes Andersfenns, bas ber Begriff an ihm bat, behauptet, fpricht fie bas Wefen bes Glaubens als ein foldes aus, welches bas Bewuftfenn nichts angebe,

ben ift es eben fo, wie er einer Geits ihm vertraut, und barin bie Gemifheit feiner felbft hat, anderer Seits in feinen

Begen unerforichlich und in feinem Schn unerreichbar.

Ferner behauptet die Muftlarung gegen bas glaubende Bemußtfebn barin ein Recht, bas es felbft einraumt, wenn fie ben Begenftand feiner Berebrung als Stein und Sola ober fonft als eine endliche anthropomorphifche Bestimmtheit betrachtet. Denn ba es bief entweite Bewuftfebn ift, ein Jenfeits ber Birtlidteit und ein reines Dieffeite von fenem Jenfeits ju haben, fo ift in ibm in ber That auch biefe Anficht bes finnliden Dinges porbanden, nach melder es an und fur fic gilt; es bringt aber biefe beiben Gebanten bes Anunbfurfichfenenben, bas ibm ein Dal bas reine Befen, bas anbere Dal ein gemeines finnliches Ding ift, nicht gufammen, - Gelbft fein reines Bewuftfebn ift von ber lettern Anficht afficirt; benn die Unterfchiebe feines überffunlichen Reichs find, weil es bes Begriffs entbehrt, eine Reihe von felbftfanbigen Beftalten und ihre Bewegung ein Gefdeben, b. h. fie finb nur in der Borftellung und haben die Beife bes finnlichen Gebne an ihnen. - Die Muftlarung ifolirt ibrer Beite eben fo die Birtlichteit als ein vom Beifte verlaffenes Befen, Die Beftimmtheit als eine unverrudte Endlichfeit, welche nicht in ber geiftigen Bewegung bes Wefens felbft ein Doment mare, nicht Richts, auch nicht ein an und fur fich febenbes Etwas, fonbern ein Berfdwindenbes.

Es ift flar, daß daffelbe bei dem Grunde des Wiffens der Fall ift. Das glaubende Wewystigen anerkennt felbft ein unfälliges Wiffen; dem es hat ein Berhältnis zu Jufüllige feiten, und das absolute Wesen felbst ift ihm in der Form einer vorgestellten gemeinen Wirflicheit; hiermit ist das glaubende Berwiffens auch eine Gemisheit, welche nicht die Abatheit an ihr selbst dat, und es bekennt sich als en solches unwerfentliches

Bewußtien bieffeits bes fich felbft vergewissenden und bewährenden Geiffes. — Dief Moment vergift es aber in feinem geftigen ummittebaren Biefen von bem abfoluten Biefen. — Die Auftlärung, welche es daran erinnert, denkt wieder nur an das yufallige Wiffen und vergift das Andere, — denkt nur an bie Bermittung welche druch ein frembes Drittes geschiebt, nicht an die, worin das Unmittelbare sich selbst das Dritte ift, wodurch es fich mit dem Andern, nämtlich mit sich fielbs, vernittet.

Endlich findet fie in ihrer Anficht bes Thung bee Glaus bens bas Weamerfen bes Genuffes und ber Sabe unrecht und ungmedmäßig. - Bas bas Unrecht betrifft, fo erhalt fie bie Hebereinftimmung bes glaubenben Bemuftfebns barin, baf biefes felbft diefe Birtlichteit anertennt, Gigenthum gu befiten feftaubalten und au genießen; es betragt fich in ber Bebaubtung bes Gigenthums um fo ifolirter und bartnadiger, fo wie in feinem Genuffe um fo rober babingegeben, ba jenfeits biefer Birflichfeit fein religiofes - Befit und Genuf aufgebenbes - Thun fallt und ibm die Freiheit fur jene Geite ertauft. Diefer Dienft ber Mufopferung bes natürlichen Treibens und Beniefens bat burch biefen Gegenfat in ber That feine Dahrbeit; die Beibehaltung bat neben ber Muforferung flatt; Diefe ift nur ein Beichen, bas bie wirtliche Aufopferung nur an einem eleinen Theile vollbringt und fie baber in der That nur porftellt.

In Anfehung ber 3medmäßigteit findet bir Auftfärung bas Megwerfre einer Babe, une von ber Sabe, bie Berfagung eines Genuffes, um von bem Genuffe fich befreit zu wiffen und zu erweifen, fur ungeschiedt. Das glaubende Bewugtfehn felbft fast bas abfolute Thun als ein allgemeines Thun, inch nur das Handeln feines abfoluten Befens als feines Gegnflandes ift ihm in allgemeines, sondern auch das eine elem Gentlandes ift ihm in allgemeines, sondern auch das eine zelne Bemugtfehn foll fich gang und allgemein von feinem finn-

lichen Wefen befreit erweifen. Das Wegwerfen einer eingelnen Sabe ober bas Bergichtthun auf einen eingelnen Genuß ift aber nicht biefe allgemeine Sandlung; und indem in ber Sandlung mefentlich ber 3med, ber ein allgemeiner, und bie Ausführung, die eine einzelne ift, vor bem Bewuftfebn in ihrer Unangemeffenbeit fleben mußte, fo erweift fie fich ale ein foldes Sandeln, woran bas Bewuftfebn teinen Antheil bat und hiermit dief Sandeln eigentlich als gu naiv, um eine Sandlung gu febn; es ift gu naib gu faften, um bon ber Luft ber Dablgeit fich befreit, - ju naib, fich, wie Drigines, aus bere Luft vom Leibe megguidaffen, um fie abgethan gu erweifen. Die Sandlung felbft erweift fich ale ein außerliches und einzelnes Thun; Die Begierde aber ift innerlich eingemurgelt und ein Allaemeines; ihre guft veridmindet meder mit dem Wertzeuge noch burch einzelne Entbehrung,

Die Auftlarung aber ifolirt ihrer Geits bier bas Innrrlide. Unwirtliche gegen die Birflichteit, wie fie gegen bie Innerlichteit des Glaubens in feiner Anschauung und Andacht Die Meuferlichfeit der Dingheit fefthielt. Gie legt bas Wefentliche in die Abficht, in ben Gedanten, und erfbart baburch bas mirtliche Bollbringen ber Befreiung pon ben naturlichen 3meden; im Gegentheil ift biefe Innerlichteit felbft bas Tormale, bas an den naturlichen Trieben feine Erfüllung bat. welche eben badurch gerechtfertigt find, baf fie innerlich, baf fie bem allgemeinen Genn, ber Ratur angeboren.

Die Auftlarung bat alfo über ben Glauben barum eine unwiderfichliche Gemalt, daß fich in feinem Bewuftfenn felbft Die Momente finden, welche fie geltend macht. Die Birtung Diefer Rraft naber betrachtet, fo icheint ihr Berhalten gegen ibn Die icone Ginheit Des Bertrauens und ber unmittelbaren Gemifheit ju gerreifen, fein geiftiges Bewuftfeon burd niedrige Gedauten ber finnlichen Birtlichteit zu verunreinis gen, fein in feiner Unterwerfung beruhigtes und ficheres

Gemuth burch bie Eitelteit bes Berftanbes und bes eignen Billens und Bollbringens ju gerftoren. Aber in ber That leis tet fie vielmehr bie Aufhebung ber gebantenlofen ober vielmehr begrifflofen Erennung ein, welche in ihm vorhans ben ift. Das glaubende Bewußtfenn führt doppeltes Daaf und Bewicht, es bat zweierlei Mugen, zweierlei Obren, zweierlei Bunge und Sprache, es bat alle Borfiellungen verdovbelt, obne Diefe Doppelfinnigfeit ju vergleichen. Dber ber Glauben lebt in ameierlei Wahrnehmungen, ber einen, ber Mabrnehmung bes fo la fen ben, rein in bearifflofen Gebanten, ber anbern bes machen. rein in der finnlichen Birtlichteit lebenden Bewußtfenns, und in jeder führt er eine eigne Sausbaltung. - Die Aufflarung bes leuchtet jene himmlifche Belt mit den Borftellungen der finnlis den, und zeigt fener diefe Endlichteit auf, Die ber Glauben nicht verläugnen tann, weil er Gelbfibewußtfebn und hiermit Die Ginheit ift, welcher beibe Borftellungsmeifen angehoren, und worin fie nicht aus einander fallen; benn fie geboren bemfelben untrennbaren einfachen Gelbft an, in meldes er übergegans gen ift.

Der Glauben hat hierburch den Inhalt, der seim Element erfüllte, verloren, und sint in ein dumpses Weden des Geistes in ihm schlit gusammen. Er ist aus seinem Reiche vertrieben, oder dieß Reich ist ausgeplündert, indem alle Unterscheidung und Musbreitung desschlen das wache Berwissend un sig eine und seine Ihne alle Unterscheidung und füren Aber befriedigt ist er darum nicht, denn durch diese Beleuchung ist allenthalben nur einzelmes Wessen aben, so daß den Geist nur wessenliche Wistlickeit und von ihm verlaßen Endlichkeit anspricht. — Indem er ohne Indalt in und in dieser nicht bekein tamm, oder indem er über das Endliche, das der einige Juhalt ist, hinausgesend nur das Erre sinde, die ein eines Sehnen; seine Wahrbeid eleren Irectes Jenseits, dem sich ernem gemäßer Inhalt mehr sinde under indem er finde

laft, benn alles ift andere verwandt. - Der Glauben ift in ber That biermit baffelbe geworben, mas bie Muftlarung, name lich bas Bewuftfehn ber Beziehung bes an fich febenben Enbs lichen auf bas prabitatlofe unertannte und unertennbare Abfolute: nur baf fie bie befriedigte, er aber bie unbefries bigte Auftlarung ift. Es wird fich jedoch an ihr zeigen, ob ffe in ihrer Befriedigung bleiben tann; jenes Gebnen bes trus ben Beiftes, ber über ben Berluft feiner geiftigen Belt trauert, fleht im Sinterhalte. Gie felbft bat biefen Datel bes unbefriedigten Gebnene an ibr, - ale reinen Begenftanb an ihrem leeren abfoluten Wefen, ale Thun und Bemegung an bem Sinausgeben über ibr Einzelmefen zum unerfüllten Jenfeits, - ale erfüllten Gegenftand an ber Gelbfilofigteit bes Rusliden. Gie wird biefen Datel aufbeben; aus ber nabern Betrachtung bes pofitiven Refultates. bas ibr bie Bahrheit ift, wird fich ergeben, baf er an fich barin ichon aufe gehoben ift.

## b. Die Bahrheit der Aufelarung.

Das dumpfe nichts mehr in sich unterscheidende Weben bes Geiftes ift also in sich felbst jenefets bes Bewussferns gertreten, welches dagegen sich tlat geworden ift. Das erste Worigung badurch bestimmt, daß die treine Einsicht, oder sie, die an sich Begriff ift, sich verwertlicht; sie thur dies, indem sie das Anderschen der Bestimmt, daß die treine Einsicht, oder sie, die an sich Begriff ist, sich verwertlicht; sie thur dies, indem sie das Anderssehnen der Begriffer, der Estellicht ist fie negative treine Einsich, d. L. Regation des Begriffs; diese sie for ein; und es ist damit das ereine Ding, das absolute Westen, das sonst keine weitere Bestimmung hat, geworden. Dies nähre bestimmt, so ist sächluter Begriffer, in Unterschieden von Unterschieden, die keine mehr sind, von Abstraktionen oder reinen Begriffen, die sich seich sich mehr trogen ondern nur durch das Ganze der Bewegung Kalt und Unterschieden

28

nen befleht gerade barin, bag ber abfolute Begriff fich felbft gu feinem Segenftande macht und jener Bewegung gegenüber fich als bas Wefen fest. Dief entbehrt bierburch ber Seite, worin bie Abftraftionen ober Untericiebe aus einanber gehalten werden, und wird baber bas reine Denten als reines Ding. - Dief ift alfo eben jenes bumpfe bemußtlofe Beben bes Beiftes in ihm felbft, ju bem ber Glauben berabfant, indem er ben untericiebnen Inbalt verlor; - es ift augleich jene Bewegung bes reinen Gelbftbewuftfenns, ber es bas abfolut frembe Jenfeits febn foll. Denn weil bief reine Gelbftbewuftfebn bie Bewegung in reinen Begriffen, in Unterfchieben ift, die teine find, fo fallt es in ber That in bas bemußtlofe Beben, b. i. in bas reine Rublen ober in bie reine Dingheit gufammen. - Aber ber fich felbft entfrembete Be= griff - benn er flebt bier noch auf ber Stufe biefer Entfrems bung - ertennt nicht bief gleiche Befen beiber Seiten, ber Bewegung bes Gelbfibemuftfebns und feines abfoluten Befens, - nicht bas gleiche Befen berfelben, welches in ber That ibre Gubftang und Befteben ift. Indem er biefe Ginbeit nicht ertennt, fo gilt ibm bas Wefen nur in ber Form bes gegenflanblichen Jenfeits, bas untericheibenbe Bewußtfebn aber, bas auf biefe Beife bas Anfich aufer ihm bat, als ein enbliches Bemußtfebn.

Ueber jenes absolute Wesen gerath die Ausstätzung selbst mit sich in dem Streit, den sie vorger mit dem Glauben hatte, und theilt sich in zwei Partheien. Eine Parthei demögte fich erst daburch als die sie sparthei. demidt sich est flegende, daß sie in zwei Partheien zerfällt; denn darin zeigt sie das Peinrich des Einfeitigkeit aufgehoben zu haben, in der sie vorgen und hiermit die Einseitigkeit aufgehoben zu haben, in der sie vorgen und beremit der Einseitigkeit aufgehoben zu burch in der fie vorger auftrat. Das Interess, das sich zweiges der ihr ein des fich zweigst der anderen, weil es in ihr felbst den Gegensta sinder.

Element erhoben worben, worin er geläutert fich barfiellt. Go bag also bie in einer Parthei entstehende Zwietracht, welche ein Unglud fdeint, vielmehr ihr Glud beweift.

Das reine Wesen seinen Interschied an ihm, daher dommt erso an basselbe, daß sich zwei solche eine Wesen sür und an beneußten, der ein zwiefades Bemuskfen deffichen hervorthut. — Das reine absolute Wesen ist nur in dem reinen Denken, oder viellmögt es ist das teine Denken selbs schließen, und nur das negative Besten. Wer auf dies Bebeiches, und nur das negative Wesen. Wer auf die Steine Beneußten des Seyn, das Regative des Seinstenungs ist sie auch darauf bezogen; es ist das äußere Seyn, welches auf de, worin die Unterschiede und Bestimmungen fallen, bezogen die Unterschiede un ihm erhält, geschwackt geschen und so sper die Unterschiede und bestürcht geschen und so sper die Unterschiede und werden; und des Archälten ist die Erinnis die Ewisskiet und Wähendemungen

Wird von diesem finnlichen Gehn, worin jenes negative Imfeits nothmendig übergedt, ausgegangen, aber von diesem betimnen Beifen der Beziehung des Bewußsiehns abstrabirt, so bleibt die reine Materie übrig als das dumpse Meben und Bewegen in fich seibel. Es ift hierbei westnitid, dies zu betrachten, das die reine Materie nur das is, was übrig zu betrachten, das die reine Materie nur das is, was übrig dutiet, menn wir vom Schen Lüblen Schmecken und so fort abstrabiren, d. h. sie ist nicht das Gesehne Geschweckt wird, sentielte und so sort; es ift nicht das Gesehne deschweckt wird, sondern die Beste ein Sein, u. f. f.; sie ist wielnehe die reine Abstration; und daburch ist das reine Wessen des Dentens, ober das reine Denten sicht werdenden, als das nicht in sich unterschieden nicht ber stimmt erdeitaften Phoslute

Die eine Auftlarung nennt bas absolute Wefen jenes brabitatlofe Abfolute, bas jenfeits des wirtlichen Bewuftifenns im Denten ift, von welchem ausgegangen wurde; — Die andere

nennt es Materie. Wenn fle als Ratur und Geift ober Bott unterichieden murben, fo murbe bem bewuftlofen Weben in fich felbft, um Ratur ju febn, ber Reichthum bes entfalteten Lebeus fehlen; - bem Geifte ober Gotte bas fich in fich unterfcheidende Bewuftfenn. Beides ift, wie wir gefeben, fcblechtbin berfelbe Begriff; ber Unterfcbied liegt nicht in ber Sache, fonbern rein nur in bem bericbiebenen Ausgangebuntte beiber Bilbungen, und barin, baf jebe auf einem eignen Buntte in ber Bewegung bes Dentens fleben bleibt. Benn fie barüber binmegfesten, murden fle gufammentreffen und als baffelbe ertennen, mas ber einen, wie fle vorgiebt, ein Grauel, ber anbern eine Thorheit ift. Denn ber einen ift bas abfolute Wefen in ihrem reinen Denten ober unmittelbar fur bas reine Bemußtfebn, außer bem enblichen Bemuftfebn, bas negative Renfeits beffelben. Burbe fie barauf reflettiren, bag Theils iene emfache Unmittelbarteit bes Dentens nichts anderes ift als bas reine Senn, Theile bas, mas negativ für bas Bewuftfenn ift, fich jugleich barauf begiebt, baf im negativen Urtheile bas ift (Copula) beibe getrennten eben fo gufammenbalt. - fo murbe fich die Begiehung Diefes Jenfeits in ber Beftimmung eines außern Gebenben auf bas Bewuftfebn ergeben, und biermit als baffelbe, mas reine Daterie genannt mirb; bas feblende Moment ber Begenwart mare gewonnen. - Die andere Auftlarung geht von bem flunlichen Gebn aus, abfira= birt bann von ber finnlichen Begiebung bes Schmedens Gebens und fo fort, und macht es jum reinen Anfich, jur ab= foluten Materie, bem nicht Gefühlten, noch Befdmedten; bief Genn ift auf diefe Beife das praditatlofe Ginfache, 2Be= . fen des reinen Bewußtfebne geworben; es ift ber reine Beariff ale an fich febend, ober bas reine Denten in fich felbft. Diefe Ginficht macht in ihrem Bewußtfebn nicht ben entgegengefesten Schritt vom Gebenben, meldes rein Geben= bes ift, jum Gedachten, bas baffelbe ift, ale bas rein Gebenbe,

ober nicht vom rein Positiven jum erin Regativen; indem boch das Positiver ein ichliechten nur durch die Regation ist; das er in Regative aber als reines, sich in sich selbst gleich und ben daburch positiv ist. — Ober beide find nicht zum Begriffe der Cartessischen Metaphysist getommen, daß an sich Seyn, reines Sehn nicht ein kotz zu den Gedunten, daß Seyn, reines Sehn nicht ein kontrettes Wirtliches ist sown der nicht eine Bestaltion; und umgethert das erien Denen die reine Bestaltion; und umgethert das Regative des Selbstdewußsfenns und hiermit Seyn, Theils als unmittelbare Ensagheit, den so nichts anderes als Seyn ist. Das Densten ist Dingabett, oder Dingabett ist Ponter!

Das Wefen hat bier die Entameinna erft fo an ibm, baf es zweien Arten ber Betrachtungsweise angebort; Theile muß bas Wefen ben Unterfchied an ibm felbft baben, Theile geben eben barin bie beiben Betrachtungsarten in Gine gufammen; benn die abftratten Momente bes reinen Gebns und bes Degativen, moburd fie fic unterideiben, find alebenn in bem Gegenftande biefer Betrachtungsweifen vereinigt. - Das gemeinicaftliche Allgemeine ift die Abftrattion bes reinen Ergitterns in fich felbft, ober bes reinen fich felbft Dentens. Diefe einfache achfendrebende Bewegung muß fich aus einander werfen, weil fie felbft nur Bewegung ift, indem fie ihre Momente unterfcheibet. Diefe Unterfcheibung ber Momente laft bas Unbemegte ale bie leere Gulle bes reinen Gebns, bas tein wirtliches Denten tein Leben in fich felbft mehr ift, gurud; benn fe ift, als ber Unterfchied aller Inhalt. Gie, Die fich aufer jener Einheit fest, ift aber hiermit ber nicht in fich gurud. tebrende Bechfel ber Momente, des Anfich = und bes für ein Anderes= und des Fürfich febns; die Birtlichfeit, wie fie Begenftand für bas wirtliche Bewußtfenn ber reinen Ginficht ift. - bie Ruslichteit.

Go folecht die Ruglichteit bem Glauben ober der Em-

pfinbfamteit ober auch ber fich Spetulation nennenben Abftrattion, welche fic bas Anfich firirt, ausfeben mag: fo ift fie es, worin die reine Ginficht ibre Realiffrung vollendet und fich felbft ihr Gegenftand ift, ben fie nun nicht mehr verläugnet, und ber auch nicht den Werth des Leeren ober des reinen Jenfeits für fie bat. Denn die reine Ginficht ift, wie wir faben, ber febende Begriff felbft ober die fich felbft gleiche reine Derfonlichteit, fo fich in fich unterfdeibend, baf jebes ber Unterichiebnen felbit reiner Begriff, b. b. unmittelbar nicht unterfchies ben ift: fe ift einfaches reines Gelbfibemuftfebn, meldes eben fo mobl fur fich als an fich in einer unmittelbaren Ginbeit ift. Gein Unfichfenn ift baber nicht bleibenbes Genn fonbern bort unmittelbar auf, in feinem Unterfchiebe etwas ju febn; ein foldes Gebn aber, bas unmittelbar teinen Salt bat, ift nicht an fich fonbern mefentlich fur ein Anderes, bas bie Dacht ift, die es abforbirt. Aber bief zweite bem erften, bem Unfich febn, entgegengefeste Moment verfdwindet eben fo unmittelbar als bas erfte, ober als Gebn nur fur Anderes ift es vielmehr bas Berfdwinden felbft, und ce ift bas in fich Burudgetebrt=, das Aurfichfebn gefest. Dief einfache Fürfichfenn ift aber als die Gichfelbftgleichheit vielmehr ein Genn ober bamit fur ein Anderes. - Diefe Ratur ber reinen Ginfict in ber Entfaltung ibrer Domente ober fle als Begenftand brudt bas Rusliche aus. Es ift ein Anfich beftebendes ober Ding, dief Anfichfebn ift augleich nur reines Moment; es ift fomit abfolut für ein Anderes, aber es ift eben fo nur fur ein Anderes als es an fich ift; Diefe entgegengefesten Momente find in die ungertrennliche Ginbeit bes Fürfichfebne gurudgetehrt. Wenn aber bas Rusliche mohl ben Begriff ber reinen Ginfict ausbrudt, fo ift es jebod nicht als folde, fondern fie als Borftellung ober als ihr Begenfand: es ift nur ber raftlofe Wechfel jener Momente, beren eines amar bas in fich felbft Burudgetehrtfenn felbft ift, aber

nur als Kurfich febn, b. b. als ein abftrattes gegen bie ans bern auf die Seite tretendes Moment. Das Rusliche felbft ift nicht bas negative Befen, Diefe Momente in ihrer Entgegenfesung qualeich ungetrennt in einer und berfelben Ruds ficht ober ale ein Denten an fich zu baben, wie fle als reine Ginficht find; bas Moment bes Fürfichfebns ift mobl an bem Ruslichen, aber nicht fo, bal es über bie anbern Dlos mente, bas Anfic und bas Geon fur Anderes, übergreift, und fomit bas Gelbft mare. Die reine Ginfict bat alfo an bem Ruslichen ihren eignen Begriff in feinen reinen Momenten jum Gegenftande: fle ift bas Bewuftfebn biefer Detaphpfit, aber noch nicht bas Begreifen berfelben; es ift noch nicht zu ber Ginbeit bes Gebne und bes Begriffe felbft getommen. Weil bas Rugliche noch bie Form eines Begenftanbes für fle bat, bat fle eine gwar nicht mehr an und für fich fenende, aber boch noch eine Belt, welche fie von fich unterfcheibet. Allein inbem bie Gegenfate auf Die Spite bes Begriffs berausgetreten find, wird bief bie nachfte Stufe fenn, bag fle gufammenfturgen und bie Auftlarung bie Fruchte ihrer Thas ten erfahrt.

Den erreichten Begenftand in Begiebung auf biefe gange Sphare betrachtet, fo batte bie mirtliche Belt ber Bilbung fich in die Eitelteit bes Gelbfibemuftfenns gufammengefaft, in bas Aurfichfebn, bas ibre Bermorrenbeit noch zu feinem Inhalte bat und noch ber einzelne Begriff, noch nicht ber für fich allgemeine ift. In fich aber gurudgetehrt ift er bie reine Ginficht, - bas reine Bemuftfebn als bas reine Gelbft, ober bie Regativitat, mie ber Blauben eben baffelbe als bas reine Denten ober bie Bofftipitat. Der Glauben hat in jenem Gelbft bas ibn vervollftanbigenbe Moment; aber burch biefe Erganzung untergebend, ift es nun an ber reis nen Einficht, daß wir bie beiben Momente feben, als bas abfolute Befen, bas rein gebacht ober Regatives. und ale Materie, die bas pofitive Sepende ift. - Es fehlt biefer Bollftanbigteit noch jene Birtlidteit bes Gelbfibemuftfenns, welche bem eiteln Bewuftfenn angehört, - Die Belt, aus welcher bas Denten fich ju fich erhob. Dief Reblende ift in ber Ruslichteit infofern erreicht, als bie reine Ginfict baran Die vofitive Begenftanblichteit erlangte; fle ift baburd wirtlis des in fic befriedigtes Bewuftfebn, Diefe Gegenflandlichteit macht nun ibre Welt aus: fie ift bie Mabrbeit ber porbergebenden gangen, ber ideellen wie der reellen, Belt geworben, Die erfte Welt bes Geiftes ift bas ausgebreitete Reich feines fich gerftreuenden Dafenns und ber vereinzelnten Gemifbeit feiner felbft; wie die Ratur ihr Leben in unenblich manniafaltige Befalten gerftreut, ohne baf bie Sattung berfelben borhanden mare. Die gweite enthalt bie Gattung und ift bas Reich bes Anfichfenns ober ber Bahrheit entgegengefest jener Gewifheit. Das britte aber, bas Rusliche, ift bie Babrheit, welche eben fo die Gewisheit feiner felbft ift. Dem Reiche ber Bahrheit bes Glaubens fehlt bas Princip ber Birtlichteit ober Gewifbeit feiner felbft ale biefes Gingelnen. Der Birflichteit aber oder Gewifbeit feiner felbft als biefes Einzelnen fehlt bas Anfic. In bem Segenflande ber reinen Einficht flud beibe Belten vereinigt. Das Rugliche ift ber Gegenftand, infofern bas Gelbftbewuftfebn ibn burchichaut, und Die einzelne Gemifbeit feiner felbft feinen Benuf (fein Rurfichfenn) in ibm bat; es fieht ibn auf biefe Beife ein, und biefe Ginfict enthalt bas mabre Wefen bes Gegenftanbes, (ein Durchichautes ober fur ein Anderes gu febn); fie ift alfo felbft mahres Biffen und bas Gelbftbemuftfenn bat eben fo unmittelbar bie allgemeine Gewifbeit feiner felbft. fein reines Bemußtfenn in Diefem Berhaltniffe, in welchem alfo eben fo Babrbeit wie Gegenwart und Birtlichteit vereinigt find. Beibe Belten find verfohnt, und ber Simmel auf die Erbe berunter verbflangt.

Der fich entfrembete Beift, Die abfolute Freiheit u. b. Schreden. 441

III. Die abfolute Areibeit und ber Goreden,

Das Bewuftiegn hat in der Rüglichteit feinen Begriff gefunden. Wer er ist Tybeils noch Gegenstand, Ibeils eben
darum noch Zweck, in deffim Beise es sich noch nicht ummitteldar besindet. Die Rüglichteit ift noch Präditat des Gegenfandes, nicht Gubjeft; felbst, oder seine unmitteldare und einzige
Rierlichteit. Es ist dasselbe, was vorfin fo erschien, daß
das Fürfichten noch nicht sich als die Gubstanz der übeigen
Momente erwiesen, wodurch das Rügliche unmitteldar nichts anberes als das Selbst des Bewufsteinen und diese hierdurch in
einem Besse were. Diese Rüssachme der Form der Gegenständlichteit des Rüglichen ist aber an fich schon gescheckung
und aus dieser innern Umwälzung tritt die wietliche Umwälzzung der Wietlichteit, die neue Gestalt des Bewufstein, die

Es ift nämlich in der That nicht mehr als ein leerer Schein von Gegenftandlichteit vorhanden, ber bas Gelbftbemußtfebn von bem Befige trennt. Denn Theils ift überhaupt alles Befteben und Gelten ber beftimmten Glieder ber Organifation ber wirtlichen und geglaubten Welt in Diefe einfache Beftimmung als in ihren Grund und Beift jurudgegangen; Theils aber bat diefe nichts Gignes mehr für fich, fie ift vielmehr reine Metaphpfit, reiner Begriff oder Biffen bes Gelbfibewußtfebns. Bon bem An = und Aurfichfenn bes Ruslichen als Gegenfandes ertennt nämlich bas Bemuftfebn, baf fein Unfichfebn wefentlich Genn fur Anderes ift; bas Anfichfenn als bas Gelbftlofe ift in Babrbeit das paffipe, ober mas für ein anberes Gelbft ift. Der Gegenftand ift aber fur bas Bewuftfenn in diefer abftratten form des reinen Anfichfenns, benn es ift reines Einfeben, beffen Unterfchiede in der reinen Form ber Begriffe find. - Das Aurfichfenn aber, in welches bas Gepn für Anderes gurudgeht, bas Gelbft, ift nicht ein von bem Ich verschiedenes eignes Selbst bessen, was Gegenstand heißt; bern das Benutstign als reine Einsche it nicht einzelnes Delich, dem der Gegenstand been fo als eig nes Selbs gern überftände, sondern es ift der reine Begriff, das Schauen des Selbst is das Selbst, das absolute sich seine Begriff, das Schauen des Belbst Genößeit sie den Eelbst, das absolute sich selbst und sein wissen der Begriff das Wessen alse Merken alse das Ausgemeine Sugiet und fein wissen der Begriff das Wessen alse sie eine Einstell zurückspernde Wesselfel der Womenete und daber noch Gegenstand für das Wisselfel der Womenete und daber noch Gegenstand für das Wisselfel der Womenete und daber noch Gegenstand für das Wisselfel der Womenet und daber noch Gegenstands für das Missen war, so hört er auf, diese zu sehn den das Wissen ist selbst des Gegenstands, und als Celbst, das Sclist den so stenden se is de Segenstands, und als allgemeines, die in sich gurücksternde Einsche biefer Bewegung

Biermit ift ber Beift als abfolute Freiheit vorhanden; er ift bas Gelbfibemuftfenn, meldes fich erfaßt, baf feine Bewifbeit feiner feloft bas Wefen aller geiftigen Daffen ber realen fo wie ber überfinnlichen Welt, ober umgetebrt, baf Wefen und Wirtlichteit bas Wiffen bes Bewuftfenne von fich ift. - Es ift fich feiner reinen Berfonlichteit und barin aller geiftigen Realitat bewuft, und alle Realitat ift nur Geiftiges; Die Belt ift ibm folechtbin fein Billen, und diefer ift allgemeiner Billen. Und zwar ift er nicht ber leere Bebante bes Billens. ber in ftillichweigende ober reprafentirte Ginwilligung gefest wirb, fonbern reell allgemeiner Billen, Billen aller Gingel ner als folder. Denn ber Billen ift an fich bas Bewuftfenn ber Perfonlichteit ober eines Jeben, und als biefer mahrhafte wirtliche Willen foll er febn, als felbftbemußtes Wefen aller und jeber Berfonlichfeit, fo bag jeber immer ungetheilt Alles thut, und mas als Thun bes Gangen auftritt, bas unmittelbare und bewußte Thun eines Jeben ift.

Diese ungetheilte Substanz der absoluten Freiheit erhebt fich auf ben Thron ber Welt, ohne bag irgend eine Macht ihr Wiberftand zu leisten vermögte. Denn indem in Wahrheit bas

Bewuftfenn allein bas Element ift, worin die geiftigen Befen ober Dachte ihre Gubftang haben, fo ift ihr ganges Guftem, bas fic burd bie Theilung in Daffen organifirte und erhielt. aufammengefallen, nachdem bas einzelne Bemuftfebn ben Gegene ftand fo erfaft, baf er tein anderes Befen habe ale bas Gelbfis bewuftfenn felbft, ober bas er abfolut ber Begriff ift. Das ben Begriff jum fegenden Begenftande machte, mar feine Untericeibung in abgefonberte beftebenbe Daffen; inbem aber der Begenftand jum Begriffe wird, ift nichts Befichendes mehr an ibm; die Regativitat bat alle feine Momente burchbrungen. Er tritt fo in die Erifteng, baf jebes einzelne Bemußtfebn aus ber Sphare, ber es jugetheilt mar, fich erhebt, nicht mehr in diefer befonderten Daffe fein Befen und fein Wert findet, fondern fein Gelbft als ben Begriff bes Willens, alle Daffen als Wefen biefes Billens erfaft, und fic biermit auch nur in einer Arbeit verwirtlichen tann, welche gange Mrbeit ift. In Diefer abfoluten Freiheit find alfo alle Stande. welche die geiftigen Wefen find, worin fich bas Bange gliedert, getilgt; bas einzelne Bewuftfebn, bas einem folden Gliebe angeborte und in ihm wollte und vollbrachte, bat feine Gorante aufgehoben; fein 3med ift ber allgemeine 3med, feine Sprache bas allgemeine Gefes, fein Wert bas allgemeine Bert.

Der Gegenstand und der Unterschied hat hier die Bedeutung der Rüstlich eit, die Proditet alles realen Sepas war, verloren; das Bewußtichn fangt seine Bewegung nicht nichm an als an einem Fremden, von dem aus es erft in sich puriätiehrte, sondern der Gegenstand ist ihm das Bewußtichn seinzellen in den Unterschiede des einzelnen und als am einem Bewußtignst, aber das einzelne ist sing einem das als am einem Bewußtignst, aber das einzelne ist sich unmittelbar felbst dasseinigen, was nur den Schein des Gegensches hatte, es ist allgemeinen Bewußtign und Willen. Das Jenfeits dieser einer Wirtlichkeit schwebt über dem Leichnaue ber, verschwundenen Seichsstädeit des realen oder

geglaubten Seyns nur als die Ausbunftung eines faben Bafes, bes leeren Etre supreme.

Diefe Bewegung ift bierdurch die Wechfelwirtung bes Bemußtfenne mit fich felbft, worin es nichte in ber Geftalt eines freien ihm gegenüber tretenben Begenftanbes entlaft. Es folgt baraus, bag es gu teinem pofitiven Berte, meder gu allgemeinen Werten ber Sprache noch ber Wirtlichteit, weber gu Befeben und allgemeinen Ginrichtungen ber bemuften - noch au Thaten und Werten ber mollenden Freiheit tommen tann. - Das Wert; an welchem bie fich Bewuftfebn gebenbe Freiheit fich machen tonute, murbe barin befteben, baf fie ale allgemeine Gubftang fich jum Gegenftanbe und bleibenben Genn machte, Dief Anberefebn mare ber Unterfchieb an ibr, wonach fie fich in beftebenbe geiftige Daffen und in bie Blieder verfchiedener Gewalten theilte; Theils baf biefe Daffen bie Bebantendinge einer gefonderten gefengebenben richterlichen und ausübenden Gemalt maren. Theils aber bie realen Befen, bie fich in ber realen Belt ber Bilbung ergaben, unb, indem ber Inhalt bes allgemeinen Thuns naber beachtet murbe, bie befondern Daffen bes Arbeitens, welche meiter als fpeciellere Stande untericieben werden. - Die allgemeine Freiheit, Die fich auf biefe Weife in ihre Glieber gefonbert und eben baburch gur febenben Gubftang gemacht batte, mare baburch frei von ber einzelnen Individualität und theilte bie Denge ber Inbividuen unter ihre verfchiebenen Glieber. Das Thun und Genn ber Berfonlichteit fanbe fich aber baburd auf einen 3meig bes Bangen, auf eine Art bes Thuns und Gehns befchrantt; in bas Element bes Genns gefest, erhielte fie bie Bedeutung einer beftimmten; fie borte auf, in Mahrheit allgemeines Gelbftbewuftfebn ju febn. Diefes laft fich babei nicht burch bie Borftellung bes Behorfams unter felbftgegeben en Befeten, Die ihm einen Theil jumiefen, noch burch feine Reprafentation beim Gefesgeben und allgemeinen Thun um bie Birtlichteit betrugen, - nicht um die Birtlichteit, felbft bas Befes ju geben, und nicht ein einzelnes Wert fonbern bas Allgemeine felbft ju vollbringen; benn mobei bas Gelbft nur reprafentirt und vorgeftellt ift, ba ift es nicht mirtlich; mo es vertreten ift, ift es nicht.

Wie in diesem allgemeinen Werke der absoluten Freiseit als daschender Subsaun sich das einzelne Seifbemußten wich sind in die finder, eben so venig in eigentlichen Thaten und inde finder, denn so wenig in eigentlichen Thaten und ind viduellen Handlungen übres Willens. Das das Allgemeinz meinten That komme, muß es sich in das Eins der Individualität zusammen nehmen und ein einzelnes Seibssberuftsten an die Spitze fellen; denn er allgemeine Willen ift nur in einem Selbst, das Eines ift, wirklicher Willen. Dadung aber sind alle andern Einzelnen von dem Ganzen biefer That alle andern Einzelnen von dem Ganzen biefer That ausgeschlossen unt einen beschräutten Untheil an ihr, so das die That nicht Zbat des wirklichen Allgemeinen Selbstbemußtiens sehn nürde. — Kein positives Wert noch That ann also die allgemeine Freispiet hervordringen; es bleibt ihr nur das negative Thun; sie ist nur die Furie des Vereschwinders

Aber die bodifte und ber allgemeinen Freiheit entgegengefetteffe Birtlichteit ober vielmehr ber einzige Gegenftanb, ber für fle noch wirb, ift die Freiheit und Gingelnheit bes wirtlichen Gelbfibewuftfeuns felbft. Denn jene Mllgemeinheit, Die fich nicht au ber Realitat ber organifden Gliederung tommen laft und in ber ungetheilten Rontinuitat fich ju erhalten ben 3med bat, unterfdeibet fich in fich jugleich, weil fie Bewegung ober Bemußtfenn überhaubt ift. Und zwar um ihrer eignen Abftrattion willen trennt fle fich in eben fo abftratte Extreme, in Die einfache unbicafame talte Allgemeinheit und in bie bistrete abfolute barte Sprobigteit und eigenfinnige Punttualitat bes mirts liden Gelbfibemuftfebns. Rachbem fle mit ber Bertilaung ber realen Organifation fertig geworben und nun fur fic beffebt, ift bief ibr einziger Begenffanb; - ein Begenffanb, ber teinen andern Inhalt Befft Dafenn und außerliche Ausbehnung mehr bat, fonbern er ift nur bief Biffen von fic als abfolut reinem und freiem einzelnen Gelbft. In mas er erfaßt merben tann, ift allein fein abftrattes Dafen überbaubt. - Das Berbaltnif alfo biefer beiben, ba fle untheilbar abfolut fur fich find, und alfo teinen Theil in die Mitte fciden tonnen, woburch fie fic vertnüpften, ift bie gans unvermittelte reine Regation: und gwar die Regation bes Gingelnen als Gebenben in bem Das einzige Wert und That ber allgemeinen Mllgemeinen. Freiheit ift baber ber Tob, und gwar ein Tob, ber teinen innern Umfang und Erfullung bat, benn mas negirt wirb, ift ber unerfüllte Puntt des abfolutfreien Gelbfts; er ift alfo ber taltefte plattefte Tob, ohne mehr Bebentung, als bas Durchbauen eines Robihaupts ober ein Schlud Baffers.

In der Plattheit biefer Splee befleht bie Weisheit der Regierung, der Berftand des allgemeinen Willens, fich zu vollbringen. Die Regierung ift selbst nichts anderes als der sich springen huntt oder bie Individualisat des allgemeinen Willens. Sie, ein Wollen um Bollbringen, das aus einem Puntte Der fic entfrembete Beift, Die abfolute Freiheit u. b. Schreden, 447

ausgebt, will und vollbringt zugleich eine beftimmte Anordnung und Sandlung. Gie folieft bamit einer Geits bie übrigen Inbivibuen aus ibret That aus, anderer Seits tonftituirt fle fich baburd als eine folde, die ein beftimmter Willen und baburd bem allgemeinen Willen entgegengefest ift; fle tann baber folechterbinge nicht andere, benn ale eine Fattion fich barfiellen. Die flegenbe Kattion nur beift Regierung, und eben barin, baß fle Kattion ift, liegt unmittelbar bie Rothwenbigteit ihres Untergangs: und baf fle Regierung ift, bief macht fle umgetebrt jur Sattion und foulbig. Wenn ber allgemeine Willen fic an ibr wirtliches Sandeln ale an bae Berbrechen balt, bas fle gegen ibn begebt, fo bat fle bagegen nichts Beftimmtes und Meuferes, woburd bie Sould bes ihr entgegengefesten Willens fich barftellte; benn ihr ale bem wirtlichen allgemeinen Billen ficht nur ber unwirtliche reine Willen, Die Abficht, gegenüber. Berbachtig merben tritt baber an bie Stelle, ober bat die Bebeutung und Birtung bes Soulbigfebne, und Die außerliche Regttion gegen biefe Birflichteit, Die in bem einfachen Innern ber Abficht liegt, beftebt in bem trodenen Bertilgen biefes febenben Gelbfts, an bem nichts fonft weggunehmen ift als mur fein Gebn felbft.

In biefem ihrem eigenthämiliden Werte wied bie absolute Freibeit fich jum Gegenstande und das Selbstrowsstein erfahrt, was sie ift. Anfich ist fie eben dies abstracte Selbst dem us fie ift. Anfich ist fie eben dies abstracte Selbst dem us fieben, welches allen Unterschied und alles Bestehen des Unterschiedes in sich vertige. Als dieses ist sie fich der Gegenfand; der Schreck und des Bestehen des Jebes ist die Anfichaumg diese three nagativen Wesen. Diese feine Recalität sinder aber das absolutieres Selbstwußstein gang andere als ihr Begriff von lie siehen der And and inch der allgemeine Willen nur das positiv es Wesen der Auftrache in ihm sich nur positiv eber erhalten wisse. Comben hier ist für es, das alle eine Einschu find tein positives und negatives Wiesen, — das präseine Einschu find find nur den kenne Einschu find.

bitatlofe Abfolute als reines Denten und als reine Materie schlichin trennt, — ber abfolute liebergang von dem einen in bas andere in feiner Birtlichteit vorhanden. — Der alliger meine Billim, als abfolut positives wirkliches Selbstbewußteften, schläge, weil es biefe jum reinen Denten oder zur abstratten Materie gesteigerte selbstbewußte Birtlichteit ift, in das negative Wefen um, und erweift fich eben fe Ausber bes Sichsiebenbiftens zu feben bes Sichsieblichen ben bes Sichsieblichnetens- oder des Selbstbewußtens zu sein.

Die abfolute Freiheit bat alfo als reine Gichfelbftgleichbeit bes allgemeinen Billens bie Regation, bamit aber ben Unterfdied überhaupt an ihr, und entwidelt biefen wieber als mirtliden Unterfchied. Denn Die reine Regativitat bat an bem fichfelbfigleichen allgemeinen Billen bas Element bes Beffebens oder die Gubftang, morin ihre Momente fich realifiren, fle bat bie Materie, welche fle in ibre Beftimmtbeit permenden tann; und infofern biefe Gubftang fich als bas Regative für bas einzelne Bewuftfebn gezeigt bat, bilbet fich alfo wieber die Organisation ber geiftigen Daffen aus, benen bie Menge ber individuellen Bewuftfebn gugetheilt wird. Diefe, welche die Furcht ihres abfoluten Berrn, des Todes, empfunden, laffen fic die Regation und die Unterfchiede wieder gefallen, ordnen fich unter die Daffen und tehren gu einem getheilten und beidrantten Berte, aber baburd ju ihrer fubftantiellen Mirtlidteit gurud.

Der Geift ware aus diefem Tumulte ju seinem Ausgangspuntte, der fittlichen und realen Weil der Bildung, zurückzeschlendert, welche durch die Furcht des Herrn, die wieder in die Gemüther gefommen, nur erfrischt und verjüngt worden. Der Beift mußte diesen Artisclauf der Rothwendigkeit von neuem durchlaufen und immer wiederholen, wenn nur die vollfommen Durchbringung des Selibstowisftispus und die Selissan das Refultat ware, — eine Durchbringung, worin das Selbste-

Der fich entfrembete Beift, Die abfolute Freiheit u. b. Schreden. 449 muftfebn. bas bie gegen es negative Rraft feines allgemeinen Befens erfahren, fich nicht als biefes Befondere fondern nur ale Allgemeines miffen und finden wollte, und baber auch die gegenftanbliche es 'ale Befonberes ausschließenbe Birtlichteit bes allgemeinen Beiftes ertragen tonnte. - Aber in ber abfoluten Freiheit mar nicht, meber bas Bewuftfenn, bas in mannigfaltiges Dafenn verfentt ift, ober bas fich bestimmte 3mede und Bedanten feftfest, - noch eine außere geltenbe Belt, es fen ber Wirtlichfeit ober bee Dentene, mit einander in Wechfelwirtung, fondern bie Belt folechthin in ber Form bes Bemuftfepne, als allgemeiner Willen und eben fo bas Gelbfibes muftfenn gufammengezogen aus allem ausgebehnten Dafebn ober manuichfaltigem 3med und Urtheil in bas einfache Gelbft. Die Bilbung, Die es in ber Wechfelmirtung mit fenem Wefen erlangt, ift baber bie erhabenfte und lette, feine reine einfache Birtlichteit unmittelbar verfdwinden und in bas leere Richts übergeben gu feben. In ber Belt ber Bilbung felbft tommt es nicht bagu, feine Regation ober Entfremdung in Diefer Form ber reinen Abftrattion anzuschauen; fondern feine Regation ift bie erfüllte; entweber bie Ehre ober ber Reichthum, bie es an bie Stelle bes Gelbfis, beffen es fich entfrembete, geminnt; ober die Sprache bes Beiftes und ber Ginficht, Die bas gerriffene Bewuftfenn erlangt; ober fie ift ber Simmel bes Glaubene ober bas Dusliche ber Mufflarung. Alle biefe Beftimmungen find in bem Berlufte, ben bas Gelbft in ber abfoluten Freiheit erfahrt, verloren; feine Regation ift ber bebeutungelofe Tob. ber reine Schreden bes Regativen, Das nichts Dofftives nichte Erfüllendes in ihm bat. - Bugleich aber ift biefe Regation in ihrer Birtlichteit nicht ein Frembes, fle ift meder bie allgemeine jenfeits liegenbe Rothwendigteit, worin bie fittliche Belt untergebt, noch ber einzelne Bufall bes eignen Befites ober ber Laune bes Befigenben, von bem bas gerriffene Bemuftfenn fich abhangig fieht, - fonbern fie ift ber allgemeine

29

Billen, ber in biefer feiner letten Abftrattion nichts Bofftives bat, und daber nichts fur die Aufobferung gurudgeben tann, - aber eben barum ift er unvermittelt eine mit bem Gelbfibemuftfebu, oder er ift bas rein Pofitive, weil er bas rein Regative ift; und der bedeutungstofe Tob, die unerfullte Regativität bes Gelbfte folagt im innern Begriffe gur abfoluten Bofitivitat um. Für bas Bewuftfebn mandelt fich bie unmittelbare Einheit feiner mit bem allgemeinen Willen, feine Forberung fich als diefen bestimmten Puntt im allgemeinen Billen ju miffen, in die folechthin entgegengefeste Erfahrung Bas ibm darin verfdwindet, ift bas abftratte Genn ober bie Unmittelbarteit bes fubftanglofen Buntts, und biefe verichmundene Unmittelbarteit ift ber allgemeine Billen felbft, als welchen es fich nun weiß, infofern es aufgehobne Un= mittelbarteit, infofern es reines Biffen ober reiner Willen ift. Sierdurch weiß es ihn als fich felbft und fich ale Wefen, aber nicht als bas unmittelbarfebenbe Befen, weber ibn als die revolutionare Regierung oder als die die Anarchie ju tonflis tuiren ftrebende Anarchie, noch fich als Mittelbuntt biefer Fattion ober ber ihr entgegengefesten, fonbern ber allgemeine Billen ift fein reines Biffen und Bollen, und es ift allgemeiner Billen, ale diefes reine Biffen und Bollen. Es verliert barin nicht fich felbft, benn bas reine Biffen und Wollen ift vielmehr es, ale ber atome Buntt bes Bewuftfenne. Es ift alfo bie Bechfelwirtung bes reinen Biffens mit fich felbft; bas reine Biffen als Befen ift ber allgemeine Billen; aber biefes Befen ift folechthin nur bas reine Biffen. Das Gelbftbewuftfebn ift alfo bas teine Wiffen bon bem Befen als reinem Biffen. Es ferner als einzelnes Gelbft ift nur die Form des Gubietts ober wirtlichen Thune, Die von ibm ale Form gewußt wird; eben fo ift fur es bie gegenfandliche Birtlichteit, das Genn, folechthin felbftlofe Form; denn fle ware das nicht Gewußte; dieß Wiffen aber weiß das Wiffen als das Wefen.

Die absolute Freiheit hat also ben Gegensat bes allgemeinen und einzelnen Willens mit sich siebst ausgeglichen; ber sich auf ber Gibie eines Sogniages getrieben, in welchem das reine Wollen und bas rein Mollende noch unterschieben sind, sest ibn zur durchstätigen Form herad und sindet darin sich seich. — Wie das Reich der wirtlichen Weit in das Reich des Glaubens und der Einscht überzeit, so geht die absolute Freiheit aus ihrer sich selbst gerftornden Wirtlich etel in ein anderes Land bes slehbsterugten Gestes über, worin sie in wiese und der Einschlich und bleich, und beier Umritlicheit in des Absolutes ein das Braber gilt, an defien Erdanten er sich ladt, insosiern er Sed ante eist und dieibt, und biefes in das Schlöskerussischen einzeschoffene Sehn als das vollkömmen und vollftändige Wessen wei. Es sist die neue Ges statt bes woral is den vollftänden.

## C.

Der feiner felbft gemiffe Beift; bie Moralitat.

feiner felbst und des Gegenstandes; nun aber ift der Gegenstand ihm selbst die Gewisseit seiner, das Wiffen — so wie die Gewisseit seiner felbst als solche nicht mehr eigne Zwecke hat, also nicht mehr in der Bestimmtheit sondern reines Wissen ist.

Das Biffen des Gelbftbemuftfebns ift ibm alfo die Gub: flang felbft. Gie ift fur es eben fo unmittelbar ale abfor lut permittelt in einer ungetrennten Ginbeit. Unmittelbar - wie das fittliche Bewuftfenn weiß und thut es felbft die Pflicht und gebort ibr als feiner Ratur an; aber es ift nicht Charatter, wie diefes, bas um feiner Unmittelbarteit willen ein bestimmter Geift ift, nur Giner ber fittlichen Befenheiten angebort und die Geite bat, nicht gu miffen. - Es ift abfolute Bermittlung, wie bas fich bilbende und bas glaubende Bewuftfebn; benn es ift mefentlich die Bewegung bes Gelbfts, die Abftrattion des unmittelbaren Dafenns aufaubeben und fich Mugemeines ju merben; - aber meber burch reine Entfremdung und Berreifung feines Gelbfts und ber Birtlichteit. - noch durch die Alucht. Condern es ift fich unmittelbar in feiner Gubftang gegenwärtig, benn fie if fein Biffen, fie ift die angeschaute reine Gewißbeit feiner felbf; und eben die fe Unmittelbarteit, Die feine eigne Birflichteit ift, ift alle Birtlichteit, benn bas Unmittelbare ift bas Cenn felbft, und ale bie reine burch bie abfolute Regativitat gelauterte Unmittelbarteit ift fle reines, ift fle Genn überhaupt ober alles Genn.

Das absolute Wesen ist dapen nicht in der Bestimmung erschöpft, das einsache Wesen des Dentens zu sepn, sender eist alle Wirtlichkeit; umd diest Wirtlichkeit ist nur als Wissen; was das Bewuststeyn nicht wüsse, hätte teinen Sim und tann teine Made für es senn; im seinen wissenden Wissen fich alle Gegenständlichkeit und West zurückzegen. Es if absolut frei darin, das es seine Freiheit weiß, umd ehen die

Der feiner felbit gewiffe Geift, Die moralifde Beltanfdauung. 453 Biffen feiner Freiheit ift feine Gubftang und Zwedt und einziger Inbalt.

## a. Die moralifde Beltanfcauung.

Das Gelbftbewußtfebn meiß die Pflicht als bas abfolute Befen; es ift nur burch fie gebunden und biefe Gubftang ift fein eignes reines Bemuftfenn; Die Pflicht tann nicht Die Form eines Fremden fur es erhalten. Go aber in fich felbft befchloffen ift bas moralifde Gelbftbewuftfebn noch nicht als Bewuftfenn gefest und betrachtet. Der Gegenftand ift unmittelbares Biffen, und fo rein von bem Gelbft burchbrungen ift er nicht Begenftand. Aber mefentlich Die Bermittlung und Regativitat, bat es in feinem Begriffe die Begiebung auf ein Underefebn, und ift Bewußtfebn. Dief Anderefebn ift einer Geits, weil bie Pflicht feinen einzigen mefentlichen 3med und Gegenftand ausmacht, für es eine vollig bedeutung slofe Birtlichteit. Beil bief Bewuftfenn aber fo volltommen in fich befchloffen ift, fo verhalt es fich gegen dies Mubersfenn volltommen frei und aleicaultig, und bas Dafen ift baber anderer Geits ein vom Gelbfibewuftfebn völlig freigelaffenes fich eben fo nur auf fich begiebendes Dafenn; je freier bas Gelbitbemuftfenn mirb, befto freier auch ber negative Gegenftand feines Bewuftfebns. Er ift bierburch eine gur eignen Individualitat in fich vollendete Belt, ein felbftftanbiges Ganges eigenthumlider Gefete, fo mie ein felbftfandiger Bang und freie Bermirtlichung berfelben, - eine Ratur überhaupt, deren Gefete wie ihr Thun ihr felbft anges boren, als einem Befen, bas unbefummert um bas moralifche Gelbftbewußtfebn ift, wie biefes um fie.

Bon biefer Bestimmung an bilbet fich eine moralifde Weltanichauung aus, die in ber Beziehung bes moralifden Ans und Fürschieften besteht. Diefer Beziehung liegt mum Grunde fowohl bie völlige Gleichgulltigkeit und eigne Eelbstfandigkeit ber Ratur und ben moralifden Zwede und Thaigieti gegen einander, als auf ber andern Seite bas

Bemuftfehn der alleinigen Westenheit der Pflicht und der völligen Unftliffikandigteit und Unwefenheit der Ratur. Die moralische Weltanschauung enthält die Entwickung der Momente, die in diefer Beziehung so gang widerstreitender Boraussehungen vordanden find.

Buerft alfo ift bas moralifche Bewuftfenn überhaupt vorausgefest; die Bflicht gilt ibm als bas Befen, ibm, bas mirtlich und thatig ift und in feiner Birtlichfeit und That bie Pflicht erfullt. Für dief moralifche Bewuftfebn ift aber jugleich bie vorausgefeste Freiheit ber Ratur, ober es erfahrt, baf bie Ratur unbefummert barum ift, ihm bas Bemuftfebn ber Ginbeit feiner Wirtlichteit mit ber ihrigen ju geben, und es alfo vielleicht gludlich merben laft, vielleicht auch nicht, Das unmoralifde Bewuftfebn bagegen findet vielleicht gufalliger Beife feine Bermirtlidung, mo bas moralifde nur Beranlaffung jum Sandeln aber burch baffelbe nicht bas Glud ber Musführung und bes Genuffes ber Bollbringung ibm gu Theil werben fieht. Es findet baber vielmehr Grund ju Rlagen über folden Suftand ber Unangemeffenbeit feiner und bes Dafenns und ber Ungerechtigfeit, Die es barauf einfdrantt, feinen Begenftand nur ale reine Bflicht gu baben, aber ibm benfelben, und fich verwirtlicht gu feben verfagt.

Das moralifche Bewußtichn tann nicht auf die Müdfeligeteit Bergicht ibm und bief Mmennt aus feinem absoluten Bruckt meglaffen. Der Zwed, ber als reine Pflicht ausgesprochen wird, hat wesentlich dieß an ihm, dieß einzelne Selbstraußisch zu enthalten; die ind bird burelle Uleberzeugung und und das Miffen von ihr machten ein absolutes Moment der Wesalität aus. Diese Wennent an dem gegenständlich gewerdenen Zwede, an der erfüllten Pflicht, ift das sich als verwirtlicht anschauende einzelne Bewußtichn ober der Genus, ber biermit zwar nicht unmittelbar im Begisffe der Moeralität, als Gestinnung betrachtet, liegt, allein im Begisffe

ber Bermirflichung berfelben. Dierbnrch aber liegt er auch in ibr ale Befinnung; benn biefe gebt barauf, nicht Gefinnung im Gegenfate bes Sandelns ju bleiben, fondern ju banbeln ober fich ju verwirtlichen. Der 3med als bas Bange mit bem Bewuftfebn feiner Momente ausgesprochen, ift alfo bief, baf bie erfüllte Pflicht eben fo mobl reinmeralifche Sandlung als realifirte Individualitat fen, und bie Ratur, als Die Seite ber Gingelnheit gegen ben abftratten 3med, eine fen mit biefem. - Go nothwendig bie Erfahrung von ber Disharmonie beiber Seiten ift, weil die Ratur frei ift, eben fo ift auch die Pflicht allein bas Wefentliche und Die Ratur gegen fle bas Gelbftlofe. Jener gange 3med, den bie Barmonie ausmacht, enthalt die Birflichfeit felbft in fich. Er ift augleich ber Bebante ber Birtlichteit. Die Barmonie ber Moralitat und ber Ratur, - ober indem bie Ratur nur infofern in Betracht tommt, ale bas Bewustfenn ibre Ginbeit mit ibm erfahrt, - bie Sarmonie ber Moralitat und ber Bludfeligfeit ift aebacht als nothwendig fenend, ober fie ift pofiulirt. Denn Forbern brudt aus, bag etwas fenend gedacht wird, bas noch nicht wirtlich ift; eine Rothwendigteit nicht bes Begriffs, als Begriffs, fondern bes Genns. Aber die Rothmenbigfeit ift zugleich mefentlich die Beziehung burch ben Begriff. Das geforberte Cenn gebort alfo nicht bem Borftellen bes gufälligen Bewustfebns an, fondern es liegt im Begriffe ber Moralitat felbft, beffen mabrer Inhalt bie Ginbeit bes reinen und eingelnen Bemuftfepus ift; bem lettern gebort bieß au. baß biefe Einheit fur es als eine Birtlichteit fen, mas im Inhalte bes 3mede Bludfeligteit, in feiner Form aber Dafenn überhaupt ift. - Dief geforberte Dafenn ober die Ginheit beiber ift barum nicht ein Bunich, ober als 3med betrachtet nicht ein folder, beffen Erreidung noch ungewiß mare, fondern er ift eine Forberung ber Bernunft ober unmittelbare Gemifheit und Borausfebung berfelben.

Bene erfte Erfahrung und bief Doffulat ift nicht bas eingige, fonbern es thut fich ein ganger Rreis von Poftulaten auf. Die Ratur ift nämlich nicht nur biefe gang freie außerliche Beife, in welcher als einem reinen Gegenftanbe bas Bemußtfebn feinen 3med ju realifiren batte. Diefes ift an ibm felbft mefentlich ein foldes, fur meldes bief andere freie Birtliche ift. b. b. es ift felbft ein Bufalliges und Raturliches. Diefe Ratur, Die ibm Die feinige ift, ift Die Ginnlichteit, Die in ber Geftalt bes Bollens, ale Triebe und Reigungen, für fich eigne beftimmte Befenheit ober einzelne 3mede bat, alfo bem reinen Willen und feinem reinen 3mede entargenges fest ift. Begen biefe Entgegenfegung aber ift bem reinen Bewußtfebn vielmehr bie Begiebung ber Ginnlichkeit auf es, ibre abfolute Ginbeit mit ibm bas Wefen. Beibes, bas reine Denten und bie Ginnlichfeit bes Bewußtfebns; find an fich Gin Bewußtfebn, und bas reine Denten ift eben biefes, fur meldes und in welchem biefe reine Einbeit ift; fur es aber als Bewuftfebn ift ber Gegenfas feiner felbft und ber Triebe. In Diefem Biberftreit ber Bernunft und ber Ginnlichkeit ift fur jene bief bas Wefen, baf er fich auflofe und ale Refultat bie Einheit beiber bervorgebe, die nicht jene urfprungliche, bağ beibe in Einem Individuum find, fondern eine folche ift, bie aus bem gewußten Gegenfase beiber bervorgeht. Golche Einheit erft ift bie wirtliche Moralitat, benn in ihr ift ber Gegenfas, woburch bas Gelbft Bemuftfenn ober erft Wirfliches und in der That Gelbft und jugleich Allgemeines ift, enthalten; ober es ift Diejenige Bermittlung barin ausgebrudt, welche ber Moralitat, wie wir feben, mefentlich ift. - Inbem unter ben beiben Momenten bes Gegenfates Die Ginnlichkeit fcblecht= hin bas Anderefenn ober bas Regative, bingegen bas reine Denten ber Pflicht bas Befen ift, von welchem nichts aufgegeben werben tann, fo fcheint die hervorgebrachte Ginbeit nur burd bas Aufbeben ber Ginnlichteit ju Stande tommen ju ton-

nen. Da fle aber felbft Moment biefes Berbens, bas Doment ber Birtlidteit ift, fo wird man fic fur bie Ginbeit junachft mit bem Musbrude begnugen muffen, baf bie Ginnlichteit ber Moralitat gemaß feb. - Diefe Ginbeit ift gleichfalls ein poftulirtes Genn, fie ift nicht ba; benn mas ba ift, ift bas Bewuftfebn, ober ber Gegenfat ber Ginnlichfeit und bes reinen Bewuftfenns. Gie ift aber zugleich nicht ein Anfich, wie bas erfte Doftulat, morin die freie Ratur eine Geite ausmacht, und die Sarmonie berfelben mit bem moralifchen Bemußtfebn baber außer diefem fällt; fondern die Ratur ift bier Diejenige, welche an ibm felbft ift, und es ift bier um bie Dos ralitat ale folche gu thun, um eine Barmonie, welche bie eigne bes thuenden Gelbfte ift; das Bewuftfenn bat fie daber felbft au Stande au bringen und in der Moralitat immer Fortidritte ju machen. Die Bollenbung berfelben aber ift ine Unendlide binauszufdieben; benn wenn fie mirtlich eintrate, fo bobe fic bas moralifde Bewustfebn auf. Denn die Doralis tat ift nur moralifches Bewußtfebn ale bas negative Befen, für beffen reine Pflicht die Sinnlichfeit nur eine negative Bebeutung, nur nicht gemäß ift. In ber Barmonie aber verfomindet die Moralitat ale Bemuftfenn oder ihre Birtlichteit, wie in dem moralifden Bewuftfebn ober ber Birtlichteit ibre Barmonie verfdwindet. Die Bollendung ift barum nicht wirtlich ju erreichen, fondern nur als eine ab folute Mufaabe gu benten, b. h. als eine folde, melde folechtbin Mufgabe bleibt. Bugleich ift jedoch ibr Inbalt als ein folder ju denten, der ichlechthin febn muffe und nicht Aufgabe bleibe; es feb nun, daß man fich in biefem Biele bas Bewuftfebn gang aufgehoben, ober auch nicht, vorftelle; wie es eigentlich bamit ju balten, laft fich in der bunteln Gerne ber Unendlichteit, wobin eben besmegen bie Erreichung bes Biele gu fcbieben ift, nicht mehr beutlich unterfcheiben. Es wird eigentlich gefagt werben muffen, daß bie beftimmte Borficllung nicht ins tereffigen und nicht gesucht werden soll, weil dies auf Widerfrüche führt, — einer Ausgade, die Ausgade bliefen und doch erstüllt werden, — einer Wegalität, die nicht Berwußlichen nicht wirtlich mehr son soll. Durch die Betrachtung aber, das die vollendert Moralität einen Widerspruch enthielte, würde die Beiligkeit der morallischen Weschwie leiden und die absolute Micht als etwas Unwirtliches erscheinen.

Das erfte Poftulat war die Harmonie der Moralität und der gegenständlichen Ratur, der Chapmen der Moralität und des ell; das ansere ist gegenständlichen Roturt, der Chapmen des Beralität und des finntichen Willens, der Endywerd des Selbstdewußtepns als folchen; das erfte also die Sarmonie in der Form des Anfico, das aber diese deiter der werden des Fürfichsen, Was aber diese deiter deiten extremen Mohyrecke, die gedacht sind, als Mitte verbindet, ist die Bewegung des wirklichen Handeling felbst. Sie sind Harmonien, deren Momente in ihrer abstrate Unterschiedenheit noch nicht zum Gegenstande gewoeden; dies geschiefts in der Willistlichte, worin die Getten im eigentlichen Bewußtspa, jobe als die Andere der Andern auftritt. Die hierdurch entstehenden Photulate enthalten, wie vorher nur die getrennten an sich siedende.

Das moralische Bemuftichn ift ale bas ein fach 2Biffen und Bollen der reinen Pflicht im Jaubeln auf en feiner Einfacheit entgegengefigten Gegensand, auf die Miritigeteit des mannigfaltigen Ralles bezogen, und hat daburch ein mannigfaltiges meralischer Berbaltnis. Ge nuftehen bier dem Inhalte nach die vielen Gefte überhaupt, und der Form and bie widersprechenden Wächte bes miffenden Benuftstons und des Berugtlofen. — Was fürs Erfte die vielen Pflichten betrifft, so gilt bem moralischen Benuftspan im bet erine Pflicht in ihnen; die vielen Pflichten als viele find bestimmte und baher als solche fir bas meralische Be-

wußifen nichts Heiliges. Jugleich aber burch den Begriff des Handelns, das eine mannigslatige Wirflichfeit umd bahre eine mannigsfatige weraliche Beziehung in fich foliefst, nothworndig, miffen sie als umd für fich sepend betrachtet werden. Da sie ferner nur in einem worallichen Bewußefen ner fenn können, find sie augleich in einem andern als jennen, dem die reine Pilicht, als bie erine, au und für sich und beilig sie.

Es ift alfo poftulirt, daß ein anderes Bewuftfenn fen, meldes fie beiligt ober meldes fie als Pflichten meif und will. Das erfte erhalt die reine Pflicht gleichgültig gegen allen beftimmten Inbalt und die Pflicht ift nur diefe Gleichaultigfeit gegen ibn. Das andere aber enthalt bie eben fo mefentliche Begiebung auf bas Sandeln und bie Rothwendigteit bes beftimmten Inhalts; indem ihm die Pflichten als beftimmte Pflichten gelten, fo ift ihm bamit ber Inhalt als folder eben fo mefentlich als die Form, wodurch er Pflicht ift. Dief Bemußtfebn ift bierdurch ein foldes, worin bas Allgemeine und bas Befondere folechthin eine ift, fein Begriff alfo berfelbe, als ber Begriff ber Barmonie ber Moralitat und Gludfeligfeit. Denn Diefer Gegenfat brudt eben fo bie Erennung bes fic felbft aleiden moralifden Bemuftfebne von ber Birtlichteit aus, die als bas vielface Gebn bem einfachen Wefen ber Pflicht miberftreitet. Wenn aber bas erfe Doftulat nur bie fenende Sarmonie der Moralitat und ber Ratur ausbrudt, meil die Ratur barin bief Regative bes Gelbfibewußtfenns, bas Moment bes Genne ift, fo ift hingegen jest bief Anfich mes fentlich als Bewußtfenn gefest. Denn bas Gepende hat nun Die Form bes Inhalts ber Pflicht, ober ift bie Beftimmtbeit an ber bestimmten Pflicht. Das Anfich ift alfo bie Einbeit folder, melde ale einfache Befenbeiten, Befenbeiten des Dentens und baber nur in einem Bewuftfebn find, Diefes ift alfo nunmehr ein Berr und Beberricher ber Belt. ber bie Sarmonie ber Moralitat und ber Bludfeligteit berperbringt und zugleich die Pflichten als Biele heiligt. Das lettere heiße foviel, daß dem Bemußteign der reinen Pflicht die bestimmte nicht unmittelbar heilig fehn tann; well sie aber um nes wirtlichen Sandelns willen, das ein bestimmtes ist, gleichfalls nothwendig ift, so fällt ihre Nothwendigkeit außer jenem Benußlichn in ein anderes, das somit das vermittelnde der bestimmten und reinen Pflicht und der Geund ist, daß jene auch aitt.

In der wirflichen Sandlung aber verhält fich das Bewußtichn als diese Gelbit, als ein vollfommen Einzelnet; es ift auf die Bellettlichteit als folde gerichtet und hat sie zum Zwede; bemt es will volldeingen. Es fällt also die Pflicht über- haupt außer es in ein anderes Wefen, das Bewußtichn und der heilige Gesegeber der erinen Pflicht ist. Dem Sandelnden, eben weil es Jandelndes ift, gilt das Andere der reinen Pflicht unmittelbar, diese ist also Indalt eines andern Berussichne und nur mittelbar, nämlich in diefen, sern heilig.

Weil es hiermit gesett ift, das das Getten der Pflicht als bes un und für sich Seitigen auferhald des weitlichen Besewstiegen fullt, so fiedt biefes hierdurch überhaupt ale das unvolltommne woralische Bewuftien nach der einen Seite. Sowool feinem Missifen nach weis es sich also als ein solches, defin Missien und Uederzeugung unvollfandig und zufallig itt; ehn so seinem Wolfen mach als ein solches, dessen so sienem Wolfen nach als ein solches, defin Jweck mit Sinnlichteit affieit find. Um feiner Unwördszeit willen tann es daher die Glüdfeligkeit nicht nothwendig sondern als tons auf Angluges aufehen und fin nur aus Gnade erwarten.

Ob aber icon feine Wirtlichkeit unvolltommen ift, so gilt boch seinem reinen Billen und Wiffen die Pflicht als das Wefen; im Begriffe, insofern er der Kralität entgegangefet ift, oder im Denten ift es also volltommen. Das absolute Mefen aber ift eben die Gedache und jenseis er Wirtlichtett Postulitet; es ift daher der Gedache, in welchem das moralisch un-

Der feiner felbit gemifie Beift, bie moralifde Beitonichauung. 461 volltommne Wiffen und Wollen für volltommen gilt, hiermit auch, indem es baffele für vollwichtig nimmt, bie Glüdritigefeit nacht ober Durbeigfeit namlich nach bem ihm jugefdries benen Berblenft ertheilt.

Für das meralifche Benufitien felde bat jedach feine moralifche Weltanschung nicht bie Bedeutung, daß ein ihr
feinen eigenn Begriff entwirdtl und ibn sich jum Gegenstad ber
form, noch auch über ben Gegensta dem Inhalte nach, deffen
Abeile es nicht unter einander bezieht und vergleicht, sondern in
feiner Entwirdtung sich, ohne der zusammenhaltende Begriff
der Nomente zu sehn, fortwälzt. Denn es weiß nur das reine
Welfen oder den Gegenstand, intofern er Pflicht, intofern
er abstratter Gegenstand seines reinen Bewuftispus ift, als
reines Miffen oder als sich seibe Erbeit sich als ertines Miffen der als fich selbe ber Gegenstand seines mirklichen Bewuftispus noch ulch durchstätige is ift nicht
wirklichen Bewuftispus noch ulch durchstätig; es ist nicht
ber absolute Begriff, der allein das Anderskeyn als solches,
oder sein absolutes Gegenstell als sich seins felbe. Seine

eigne Wirflichteit, so wie alle gegentändliche Wirflichteit gilt ibm ymar als das Umwesentliche; aber seine Terigiet ift die Freiheit bes reinen Dentens, welcher darum zugleich die Ausgegenüber als ein eben so Freise entflanden ist. Weil beibes auf gleiche Weises in ihm ift, die Freiheit des Sehns umd das Eingeschloffensen des fein ben des Bewußtischen, so wird sien Segentland als ein sehe nder, das gleich nur gebacht ift; in dem letzen Theile seiner Ansalt wesentlich so geseh, das sein Seyn ein vorgestelltes ist, und dies Werfentlich so geste, das sein Seyns und des Dentens wird als das ausgesprochen, was sie in der That ist, das Vorstellen.

Indem wir die moralifde Beltanfdanung fo betrachten, dag biefe gegenftandliche Beife nichts anderes ift als ber Begriff des moralifden Gelbfibewußtfenne felbft, ben es fich gegenftanblich macht: fo ergiebt fic burch bief Bemuftfenn über Die Form ibres Urfprungs eine andre Geftalt ihrer Darfiellung, - Das Erfte nämlich, movon ausgegangen wird, ift bas wirts lide moralifde Gelbftbewußtfebn, ober baf es ein foldes giebt. Denn ber Begriff fest es in ber Beftimmung, bas ibm alle Birtlichteit überhaupt Befen nur infofern bat als fie der Pflicht gemaß ift, und er fest dief Wefen als Wiffen, b. b. in unmittelbarer Einbeit mit bem wirklichen Gelbft; Diefe Einheit ift fomit felbft wirtlich, fle ift ein moralifdes wirtlides Bewuftfenn. - Diefes nun ale Bewuftfenn fellt fich feis nen Inhalt als Begenftand bor, nämlich als Endamed ber Belt, als Sarmonie ber Moralitat und aller Birtlichfeit. Indem es aber diefe Einheit als Begenftand vorftellt und noch nicht ber Begriff ift, ber die Dacht über ben Gegenftand als folden bat, fo ift fle ibm ein Regatives bes Gelbftbemufitfenns ober fie fallt außer ibm, als ein Jenfeits feiner Birtlichteit, aber jugleich als ein foldes, bas auch als fenend, aber nur gedacht mirb.

Bas ihm, bas als Gelbfibemußtfebn ein Anderes benn

der Gegenstand ift, siermit übrig bleibt, ift die Richtparmonie des Phishtbewustiegns und der Miertlichteit und zwar feiner eignen. Der Sag lautet hiermit jest fo: es giebt tein
moratisch vollendetes wirtliches Selchibemustiegn; und
da das Moralische überhaupt nur ift, insserne es vollendet
ift, — benn die Phisht ift das reine auwermische Unzich,
und die Moralität besteht nur in der Angemessenheit zu biefem
Reinen, — so heißt der zweite Sag überhaupt so, daß es tein
moratisch Wietliches gibt iber auseite Sag überhaupt so, daß es tein
moratisch Wietliches gibt.

Indem es aber deittens Ein Selbft ift, fo ift es an fich bie Sinhelt der Pflicht und ber Wirtlichteit; biefe Emheit wird ihm alfo Gegenfland, als die vollendete Woralität, — aber als ein Zenfeits feiner Wirtlichteit, — aber das doch wirtlich febn foll.

In Diefem Biele ber fonthetifden Ginheit ber beiben erften Gase ift Die felbitbewußte Birtlichteit fomobl ale Die Pflicht nur ale aufgehobnes Moment gefest; benn teines ift cingeln, aber fie, in beren wefentlichen Bestimmung ift, frei von bem andern ju febn, find fomit jedes in ber Einheit nicht mehr frei von bem andern, alfo jedes aufgehoben, und fomit merben fle bem Inhalt nach als folde Begenftanb, beren jebes für bas andre gilt, und ber form nach, fo bag biefe Mustaufoung berfelben maleich mur porgeftellt ift. - Dber bas mirtlich nicht Doralifche, weil es eben fo reines Denten und über feine Birtlichteit erhaben ift, ift in ber Borftellung boch moralifch und wird fur vollgultig genommen. Es wird bierburch ber erfte Bas, baf es ein moralifches Gelbitbemußtfenn giebt, bergefiellt, aber verbunden mit bem greiten, baf es teines giebt, namlich es giebt eines, aber nur in ber Borftellung; ober es giebt war teines, aber es mirb bon eis nem andern doch bafür gelten gelaffen.

b. Die Berftellung.

In der moralifden Beltanichauung feben wir eines Ehrils

das Bewußtiem selbft seinen Gegenkand mit Bewußtsehn erzeugen; wir ichen es denselben weder als ein Kremdes vorfinden, noch auch ihn bewußtles ihm werdem, sondern es dere fahrt überall nach einem Grunde, aus welchem es das gegenkandliche Weseln seine Stad gegenkandliche Weseln seine Stad gegenkandliche Weseln seine Jehr des das Thätige, das es erzugt. Es schein sein wie ju den das Abatige, das es erzugt. Es schein sein die zu seiner Juhr und Befriedigung zu tommen, dem diese kann es nur da sinden, wo es über seinem Gegenfand nicht mehr binauszugesen beaucht, weil dieser nicht mehr iber es hinausgeht. Auf der andern Seite aber setzt es selch ihn vollmehr außer sich binaus, als ein Jenstits seiner. Weet bieß Amundsürschssehn ihr ben is als ein solches gesetzt, das nicht frei vom Sethsbewußschen, sondern zum Wehnf des legeren und burd das fiche fein

Die moralifche Beltanichauung ift daber in der That nichts anderes, ale die Ausbildung Diefes jum Grunde liegenden Bis beripruche nach feinen verfchiedenen Seiten; fle ift, um einen tantifden Ausbrud bier, mo er am paffenoffen ift, ju gebrauden, ein ganges Reft gebantenlofer Biberfprude. Das Bemußtfebn verhalt fich in Diefer Entwidlung fo, daß es ein Doment feftfest und von da unmittelbar zum andern übergeht und das erfte aufhebt; wie es aber nun bief zweite aufgeftellt bat, verftellt es auch daffelbe wieder und macht vielmehr das Gegentheil jum Befen. Bugleich ift es fich feines Biberfpruche und Berftellens auch bewußt, denn es gebt von einem Momente unmittelbar in Begiebung auf Diefes felbft gu dem entgegengefesten über; weil ein Doment teine Realitat für es bat, fest es eben baffelbe als reell, ober was daffelbe ift, um ein Moment ale an fich fegend gu behaupten, behauptet es bas entgegengefeste ale bas anfichfebenbe. Es betennt bamit, baf es ibm in ber That mit teinem berfelben Ernft ift. Dief ift in ben Momenten biefer ichmindelnden Bewegung naber zu betrachten.

Laffen wir die Borausfebung, baf es ein wirtliches moralifdes Bemufitfenn giebt, querft auf fich beruben, weil fie uns mittelbar nicht in Begiehung auf etwas Borbergebenbes gemacht wirb. und wenden uns an die Sarmonie ber Moralität und ber Ratur, bas erfte Doftulat. Gie foll anfich fenn, nicht fur bas mirtliche Bewuftfebn, nicht gegenwartig, fonbern bie Begemmart ift vielmehr nur ber Biberfbruch beiber. In ber Gegenmart ift bie Moralitat als vorhanben angenommen, und die Birtlichteit fo geftellt, daß fle nicht in Sarmonie mit ibr feb. Das mirtliche moralifche Bewuftfebn aber ift ein banbelnbes; barin befteht eben die Birtlichteit feiner Moralitat. 3m Sanbeln felbft aber ift jene Stellung unmittelbar berftellt; benn bas Sandeln ift nichts anderes als die Bermirtlis dung bes innern moralifden 3meds, nichts anderes als bie Bervorbringung einer burch ben 3med beftimmten Birtlichteit, ober ber Sarmonie bes moralifden 3mede und ber Birtlichteit felbft. Bugleich ift die Bollbringung ber Sandlung für bas Bewuftfenn, fie ift bie Gegenwart biefer Einheit ber Mirtlichteit und bes 3meds: und meil in ber pollbrachten Sandlung bas Bewuftfebn fich als biefes Gingelne verwirflicht, pber bas Dafen in es gurudaetebrt anichaut und ber Genus bierin beffebt: fo ift in ber Birtlichteit bes moralifden 3meds augleich auch biejenige Form berfelben enthalten, welche Genuf und Gludfeligfeit genannt wirb. - Das Sanbeln erfüllt alfo in ber That unmittelbar basjenige, mas nicht Statt gu finben aufgeftellt mar, und nur ein Voftulat, nur jenfeite fenn follte. Das Bewuftfenn fpricht es alfo burch bie That aus, baf es mit bem Voftuliren nicht Ernft ift, weil ber Ginn bes Sans belne vielmehr biefer ift, bas gur Gegenwart gu machen, mas nicht in ber Gegenwart febn follte. Und indem um bes San= belns willen die Sarmonie boftulirt wirb. - mas nämlich burch bas Sanbeln mertlich werben foll, muß an fich fo febn, fonft mare bie Birtlichfeit nicht moglich, - fo ift ber 3usammenhang des Hafidelns und des Postulats so beichaffen, das um des Handelns d. h. um der wirklichen Harmonie des Aweds und der Wirklichkeit willen diese Harmonie als nicht wirklich, als ienseits, aesest wich.

Indem gehandelt wird, ift es alfo mit ber Unangemeffenbeit bes Sweds und ber Birflichteit überhaupt nicht Ernft; bagegen icheint es mit bem Saubeln felbft Ernft gu febn. Aber in ber That ift bie wirfliche Sandlung nur Sand. lung des ein gelnen Bewuftfebns, alfo felbft nur etwas Eingelnes, und bas Bert gufallig. Der 3med ber Bernunft aber als der allgemeine alles umfaffende 3med ift nichts geringeres ale bie gange Belt; ein Endamed, ber weit über ben Inhalt biefer einzelnen Saublung binausgebt und baber überhaubt über alles wirtliche Sandeln hinauszuftellen ift. Beil bas allgemeine Befte ausgeführt werben foll, wird nichts Butes gethan. In ber That aber ift bie Richtigteit bes mirtliden Sanbelne und die Realitat nur bes gangen 3mede, Die jest aufgeftellt find, nach allen Geiten auch wieber verftellt. Die moralifde Sandlung ift nicht etwas Bufalliges und Befdranttes, benn fie bat bie reine Pflicht qu ihrem Wefen; biefe macht ben einzigen gangen 3med aus; und bie Sandlung alfo als Bermirtlichung beffelben ift bei aller fonftigen Befchrantung des Inhalts die Bollbringung des gangen abfoluten 3meds. Dber wenn wieder bie Birflichteit als Ratur, Die ihre eignen Befete hat und ber reinen Pflicht entgegengefest ift, genommen wird, fo baf alfo bie Pflicht ihr Gefes nicht in ihr realiffren tann, fo ift es, indem die Pflicht als folde bas Befen ift, in ber That nicht um die Bollbringung ber reinen Pflicht, welche ber gange 3med ift, ju thun; benn Die Bollbringung hatte vielmehr nicht bie reine Pflicht, fondern bas ihr Entgegengefette, die Birtlichteit, jum 3mede. Aber baf es nicht um die Birtlichteit zu thun fen, ift wieber verftellt; benn nach bem Begriffe bes moralifden Banbelns,

ift die reine Pflicht wesentlich thatiges Bewuftiebn; es foll also allerbings gehandelt, die absolute Pflicht in ber ganzen Ratur ausgebrudt und bas Moralgeses Raturgeses werben.

Laffen wir alfo biefes bodfte But ale bas Befen gelten, fo ift es bem Bemuftfebn mit ber Moralitat überhaupt nicht Ernft. Denn in biefem bochften Gute bat bie Ratur nicht ein anderes Befet, ale bie Moralitat bat, Comit fallt bas moralifde Sanbeln felbft binmeg, benn bas Sanbeln ift nur unter ber Borausfesung eines Regativen, bas burch bie Sanblung aufaubeben ift. Ift aber bie Ratur bem Gittengefete gemäß, fo murbe ja biefes burch bas Sanbeln, burch bas Aufheben bes Sebenben verlett. - Es wird alfo in jener Annahme ale ber mefentliche Buftand ein folder eingeftanben, worin bas moralis iche Sanbeln überfluffig ift und gar nicht Statt findet. Das Poftulat ber Barmonie ber Moralitat und ber Birtlichteit, eis ner Sarmonie, die burch ben Begriff bes moralifden Sanbelns, beibe in Uebereinstimmung ju bringen, gefest ift. - brudt fic alfo auch pon biefer Seite fo que: weil bas moralifde Sane beln ber abfolute 3med ift, fo ift ber abfolut: 3med, baf bas moralifche Banbeln gar nicht vorhanden feb.

Stellen wir diefe Momente, durch die das Benwigifen fich in feinem moralischen Borfellen fortwälzte, aufammen, fo ers bellt, daß es jedes wieder in seinem Gegentheile ausgebt. Es gebt davon aus, daß für es die Moralität und Wirtlichteit nicht harmoniter, aber es sit ihm damit nicht Ernft, denn in der Jandlung ift für es die Agenwart biefer Sarmonite. Es it ihm aber auch mit biefem Sandeln, da es etwas Eingelmes ih, nicht Ernft; denn es dat einen so hohen Jweck, das böchte Gut. Dief ift aber wieder nur eine Bereftellung der Sache, benn darin fiele alles Sandeln und alle Moralität hinveg. Der es ift ihm eigentlich mit dem moralischen Sandeln nicht Ernft; sondern Swinschenerstheite, Mobilute ist,

daß das höchste Gut ausgeführt und das moralische Handeln überfluffa ware.

Bon biefem Refultate muß bas Bewuftfenn in feiner mis beriprechenden Bewegung fich weiter fortmalzen, und bas Mufbeben des moralifden Sandelne nothwendig wieber verftellen. Die Moralitat ift bas Anfich: baf fie Statt babe, tann ber Endamed ber Welt nicht ausgeführt febn, fondern bas moralifde Bemuftfebn muß fur fich febn und eine ihm entgegen= gefeste Ratur vorfinden. Aber es an ihm felbft muß vollenbet febn. Dief führt jum zweiten Poftulate ber Sarmonie feiner und ber Ratur, welche an ibm unmittelbar ift, ber Ginnlichteit. Das moralifche Gelbftbemußtfebn fiellt feinen 3med als rein, als von Reigungen und Trieben unabbangig auf, fo baf er bie Smede ber Ginnlichfeit in fich vertilat bat. - 21= lein diefe aufgestellte Mufbebung bes finnlichen Befens verftellt es wieder. Es handelt, bringt feinen 3med jur Birflichfeit, und die felbftbewußte Sinnlichteit, welche aufgehoben febn foll, ift gerade biefe Mitte gwifden bem reinen Bemußtfebn und ber Birtlidteit, - fie ift bas Bertzeug bes erftern ju feiner Berwirklichung ober bas Organ, und bas, mas Trieb, Reigung genannt wird. Es ift baber nicht Ernft mit bem Aufbeben ber Reigungen und Triebe, benn eben fie find bas fich verwirtlidende Gelbftbewuftfebn. Aber fie follen auch nicht unterbrudt fonbern ber Bernunft nur gemaf febn. Gie find ihr auch gemäß, benn bas moralifche Sanbeln ift nichts anderes als bas fich verwirtlichenbe, alfo fich bie Geffalt eines Eriebes gebende Bewuftfebn, b. b. es ift unmittelbar bie gegenmartige Sarmonie bes Triebes und ber Moralitat. Aber in ber That ift ber Trieb nicht nur Diefe leere Beftalt, Die eine andere Reder, als er felbft ift, in fich haben und bon ihr getrieben werben tonnte. Denn bie Ginnlichteit ift eine Ratur. bie ihre eigenen Befete und Springfebern an ihr felbft hat; es tann ber Moralitat baber nicht Ernft bamit febn, Die Triebfes

ber ber Triebe, ber Reigungemintel ber Reigungen ju febn. Denn indem diefe ibre eigne fefte Beffimmtheit und eigenthums lichen Inhalt baben, fo mare vielmehr bas Bewuftfebn, bem fle gemäß maren, ihnen gemäß; eine Gemäßheit, welche fich bas moralifche Gelbftbemußtfebn verbittet. Die Sarmonie beis ber ift alfo nur an fich und boffulirt. - In bem moralis fchen Sandeln mar fo eben die gegenmartige Sarmonie ber Moralitat und ber Ginnlichteit aufgeftellt, Dief aber ift nun verftellt; fie ift jenfeits bes Bewußtfenns in einer neblichten Gerne, worin nichts mehr genau ju unterscheiben noch ju beareifen ift; benn mit bem Beareifen Diefer Einbeit, bas wir fo eben versuchten, ging es nicht. - In biefem Anfich giebt aber überhaubt bas Bewuftfebn fich auf. Diefes Anfich ift feine moralifche Bollendung, worin ber Rampf ber Moralitat und ber Sinnlichfeit aufgebort bat, und die lettere ber erftern auf eine Beife gemäß ift, die nicht gu faffen ift. - Darum ift biefe Bollenbung wieder nur eine Berftellung ber Gache, benn in ber That gabe in ihr vielmehr die Doralitat felbft fich auf, benn fie ift nur Bewuftfenn bes abfoluten 3meds als bes reinen, alfo im Begenfate gegen alle andern 3mede; fle ift eben fo die Thatigteit diefes reinen Brede, ale fie fich ber Erhebung über die Sinnlichfeit, ber Gimmifchung berfelben und ihres Begenfates und Rampfes mit ibr bewußt ift. - Das es mit ber moralifden Bollenbung nicht Ernft ift, fpricht bas Bewuftfebn unmittelbar felbft barin aus, baf es fie in bie Ituendlichteit binaus verftellt, b. b. fie als niemals vollendet behauptet.

Bielmeße ift ihm also nur diefter Zwischengustand der Richeber der bod ein Fortfchreiten zur Bollendung vornigftene sien glo. Allein er tann auch dieß nicht (chn, denn das Fortischertien in der Moralität wäre viellmeße ein Bugeben zum Untergang berichen. Das Allei nämlich wäre des diege Richts oder Aufteben der Moralität und des Berwußtfeyns felbft; dem Richts aber immer naber und naber tommen beift abnehmen. Ausgedem nahme Fortschreiten überhaupt eben fo, wie Abnehmen, Unterdijde der Größe in der Moralität an; allein von diefen tann in ihr teine Rebe feyn. In ihr als dem Broußtebn, welchem der sittliche Zwed die reine Pflicht ift, ift an eine Berifichenheit überhaupt nicht, am wenigsten an die oberflächeitige, der Größe zu benten; es giebt nur Eine Augend, nur Eine reine Pflicht, nur Eine Moralität.

Durch biefe zweite Seite ber moralischen Weitauschaumg wird auch noch bie anbere Behaubtung ber erstern aufgehoben, worin die Zushammaie der Weralität und Glüdfeligkeit vorausgefest wird. — Es will nämlich bie Ersahmung gemacht werden, daß es in diefer Segenwart dem Woralischen oft schlieben ihm und glüdflich gebe. Miein ber Zwischenuffand der unvollendeten Woralische der fich als Weientliche ergeben dat, zeigt offendar, daß diefe Auch wendenung und fensoluten. Ersahpung nur eine Bertiklung der

Sache ift. Denn da die Moralitat unvollendet, b. b. bie Doralitat in der That nicht ift, mas tann an der Erfahrung fenn, daß es ihr folecht gebe? - Indem es zugleich berausgetommen, baf es um bie Gludfeligteit an und fur fich gu thun ift, fo zeigt es fich, bag bei Beurtheilung, es gebe bem Unmoralifden gut, nicht ein Unrecht gemeint mar, bas bier Statt finde. Die Begeichnung eines Individuums als eines Unmoralifden fallt, indem die Moralitat überhaupt unvollenbet ift, an fich binmeg, bat alfo nur einen willfurlichen Grund. Der Ginn und Inhalt bes Urtheils ber Erfahrung ift baburch allein diefer, bag einigen die Gludfeligteit an und fur fich nicht gutommen follte, b. b. er ift Reib, der fich gum Dedes. mantel die Moralitat nimmt. Der Grund aber, marum Inbern bas fo genannte Glud ju Theil werben follte, ift bie gute Freundschaft, die ihnen und fich felbft diefe Gnade, d. h. diefen Bufall gönnt und munfct.

Die Moralität alfo im moralifden Bewuftfebn ift unvolls enbet; bieß ift es, mas jest aufgeftellt wirb, aber es ift ibr Wefen nur bas Bollenbete, Reine au febn; bie unvollenbete Moralitat ift baber unrein, ober fie ift Jimmoralitat. Die Moralität felbft ift alfo in einem andern Wefen ale in bem wirtlichen Bewuftiebn: es ift ein beiliger moralifder Gefetgeber. - Die im Bewuftfenn unvollendete Moralität, melde der Grund Diefes Poftulirens ift, bat gunachft die Bedeutung, baf die Moralitat, indem fle im Bemußtfebn als mirtlich gefest mird, in ber Begiebung auf ein Underes, auf ein Dafebn fleht, alfo felbft an ihr bas Underejebn ober ben Unterfchied erhalt, wodurch eine vielfache Denge von moralifden Geboten entfleht. Das moralifche Gelbfibewußtfebn balt aber gugleich Diefe vielen Bflichten fur unmefentlich; benn es ift unr um die Eine reine Pflicht gu thun, und fur es haben fie, infofern fie beftimmte find, teine Babrbeit. Gie tonnen ibre Babrbeit alfo nur in einem Andern baben, und find, mas fie

für es nicht find, heilig durch einen heiligen Gesegeber. — Miléin dieß ift selbst wieder nur eine Berstellung der Sache Zenn das moralische Selbstewusstehm ift sich das Absolute, und Phicht schlesbewusstehm ift sich das Absolute, und Phicht schlesbewarde was es als Phicht weiß. Es weiß aber nur die reine Phicht als Phicht; was ihm nicht heilig ist, ist an sich nicht heilig, und was an sich nicht beilig ist, ann durch das heilige Werden. Es ist dem moralischen Bewusstehn auch gebeiligt werden. Es ist dem moralischen Bewusstehn, als es felbst ist, heiligen zu lassen, dem es ist ibm gleichgin nur das heilig, was sim durch sich erne ist ibm heilig ist. — Es ist also eben so wenig damit Ernst, daß dieß andere Westen ein heiliges sieh, denn es ist wie felbst und bir bir heiliges sieh, denn in ihm sollte Erwas zur Westenheit gelangen, was für das woralische Bewusstehn, d. h. an sich teine Westenheit bat.

Wenn das heilige Wefen poftnirt wurde, daß in ihm bie Pflicht nicht als reine Pflicht, sondern als eine Wielheit bestimmter Pflichten ihre Gittigfeit hatte, so mug als diese wieder verftellt und das andere Wefen allein insofern heilig sepn, als in ihm nur die reine Pflicht Gittigsteit hat. Die reine Pflicht nach auch in der That Gittigsteit nur in einem andern Wefen, nicht in dem moralischen Bewigftigen. Dehchon in ihm die reine Moralität allein zu gesten scheint, so muß doch diese Bwoglich nachte gestellt werden, den nich gelich nachte liches Bwoglichten. Die Moralität ist in ihm von der Ginze liches Bwoglicht und bedingt, also nicht an und für sich, sondern eine Zufalligkeit der freien Willens; in ihm aber als reinem Willens in eine Aufälligteit des Rufalligteit des Westliches; au und für sich ist die Woralität übger in einem audern Wesen.

Dieses Wesen ift also hier die vollendete Moralität darum, weil sie in ihm nicht in Beziehung auf matur und Sintalichteit steht. Mein die Realität der reinen Pflicht ister Verwirklichung in Natur und Sinnlichteit. Das imoralifche Bewustfebn fest feine Unvolltommenbeit barin, baf in ihm die Moralitat eine pofitive Beziehung auf die Ratur und Sinnlichteit bat, ba ibm bief fur ein mefentliches Moment berfelben gilt, baf fie folechthin nur eine negative Begiebung barauf habe. Das reine moralifche Wefen bagegen, meil es erhaben über ben Rambf mit ber Ratur und Sinnlichteit ift. fleht nicht in einer negativen Beziehung barauf. Es bleibt ibm alfo in ber That nur bie pofitive Begiebung barauf übrig, b. h. eben basjenige, mas fo eben als bas Unvollendete, als bas Unmoralifche galt. Die reine Moralitat aber gang getrennt von der Birtlichteit, fo baf fie eben fo febr ohne bofitive Begiehung auf Diefe mare, mare eine bewußtlofe unmirtliche Abftrattion, worin ber Beariff ber Moralitat, Denten ber reinen Wflicht und ein Willen und Thun gu febn, folechtbin aufgehoben mare. Diefes fo etin moralifche Befen ift baber wieder eine Berftellung ber Gache und aufzugeben.

In biefem rein moralifchen Wefen aber nagern fich bie Momente des Möderfpruchs, in welchem dieß sputjetische Borgfellen sich hertuntribt, und die entlagenungefesten Auchs, die es, ohne diese feine Gedanten jusammenzubringen, auf einander sogen und ein Ergentiell immer durch das andere ablöfen läft, so febr, daß das Bewuftstehn hier feine moralisse Weltansschaumg aufgeben und in sich zurückstiehen muß.

Es erkennt feine Moralität derum als nicht vollendet, weil es von einer ihr entgegnegiețten Sinnlichteit und Ratur afficit ift, welche Thitls die Moralität felbft als soche trübt, Theils eine Menge von Pflichten eutstehen macht, durch die es im kontreten Falle des wirflichen Jandelns in Verlegenheit geräth; denn jeder Fall ift die Rontection vieler moralischen Westichungen, wie ein Gegenstand der Abgruchmung übersaupt ein Ding von vielem Eigenschaften ift; und überm die befinmtte Pflicht Zweck ift, has fer einen Ingalt und be Antellie im Theil des Awecks und die Moralität nicht rein.

- Diefe bat alfo in einem anbern Befen ihre Realitat. Aber biefe Realitat heift nichts anderes, ale bag bie Moralitat bier an und fur fich feb, - fur fic, b. b. Moralitat eines Bewuftfenne feb, an fid, b. b. Dafenn und Birtlich= teit habe. - In jenem erften unvollendeten Bewuftfebn ift die Moralitat nicht ausgeführt; fie ift barin bas Anfich im Sinne eines Gedantenbinges; benn fie ift mit Ratur und Sinnlidteit, mit ber Birtlidteit bes Gebne und bes Bemuftfebns vergefellichaftet, Die ihren Inhalt ausmacht, und Ratur und Sinnlichkeit ift bas moralifc Richtige. - In bem gweiten ift bie Moralitat als vollendet und nicht als ein unausges führtes Gebantenbing vorhanden. Aber biefe Bollenbung be= flebt eben barin, baf bie Moralitat in einem Bemuftfebn Birtlichteit, fo wie freie Birtlichteit, Dafenn überbaubt bat, nicht bas Leere fonbern bas Erfullte Inbaltspolle ift; - b. b. bie Bollenbung ber Moralitat mirb barin gefest, baf bas, mas fo eben ale bas moralift Richtige beftimmt murbe, in ihr und an ihr vorhanden ift, Gie foll bas eine Dal ichlechthin nur ale bas unmirtliche Bebantenbing ber reinen Abftrattion Gultigteit, aber eben fo mohl in biefer Beife teine Bultigteit haben; ihre Bahrheit foll barin befleben, ber Birflichteit entgegengefest und von ihr gang frei und leer, und wieder darin, Birtlichteit gu fenn.

Der Syndretismus diefer Wibersprüche, der in der moralischen Bettanschaumg aus einander getegt ift, fällt in sich gufammen, indem der Unterschied, worauf er beruht, vom solichem,
das nothwendig gedacht und gesett werden musse und dech gugleich unwesenlich sey, zu einem Unterschiede wird, der nicht eeinmal mehr in den Worten liegt. Was am Ende als ein
Verschiedenes gesett wird, sowohl als das Richtige wie als das
Rectle, ift ein und eben dassieb, das Dasspund die Wistelichteit; und was absolut nur als das Zenfein und die WisterCryss und Bewussschied, und eben so woll nur in ihm und

als ein Jenfeits bas Richtige fenn foll, ift bie reine Pflicht und bas Biffen berfelben als bes Befens. Das Bewußtfebn, bas biefen Unterfcbied macht, ber teiner ift, die Birtlichteit für bas Richtige und bas Reale zugleich, - bie reine Moralität eben fo für bas mabre Befen fo wie für bas Befenlofe ausfaat, fbricht bie Gebanten, Die es vorber trennte, gufammen aus, fpricht es felbft aus, bag es ihm mit biefer Beftimmung und ber Auseinanderftellung ber Momente bes Gelbfts und bes Infiche nicht Ernft ift, fondern daß es bas, mas es ale bas abfolute außer bem Bewußtfenn Genende ausfagt, vielmehr in bem Gelbit bes Gelbitbemuftfenns eingefchloffen bebalt, und mas es als das abfolut Gedachte ober bas abfolute Anfich ausfagt, eben barum fur ein nicht Wahrheit Sabendes nimmt. -Es wird für bas Bewuftfenn, baf bas Auseinanderftellen biefer Momente eine Berftellung ift, und es mare Beuchelei, wenn es fie boch beibehielte. Aber als moralifches reines Gelbitbemußtfebn flieht es aus biefer Ungleichheit feines Borftellens mit bem, mas fein Wefen ift, aus Diefer Ummabrheit, melde bas für mabr ausfagt, mas ibm für unmahr gilt, mit Abicheu in fich gurud. Es ift reines Gemiffen, meldes eine folde moralifche Beltvorftellung verfcmaht; es ift in fich felbft ber einfache feiner gewiffe Beift, ber ohne bie Bermittlung jener Borftellungen unmittelbar gemiffenhaft handelt und in Diefer Unmittelbarteit feine Babrheit bat. - Wenn aber biefe Belt ber Berftellung nichts anderes als bie Entwidlung bes moralifchen Gelbftbewuftfehns in feinen Momenten und biermit feine Realitat ift, fo wird es burch fein Burudgeben in fich feinem Befen nach nichts anderes merben; fein Burudgeben in fich ift vielmehr nur bas erlangte Bewußtfenn, baf feine Bahrheit eine vorgegebene ift. Es mußte fie noch immer für feine Mabrheit ausgeben, benn es mußte fich als gegenftanbliche Borftellung aussprechen und barftellen, aber wufte, baf bief nur eine Berfiellung ift; es mare bermit in der That die Beuchelei und jenes Berichmaben jener Berflellung icon die erfte Meuferung der Beuchelei.

c. Das Gemiffen, die foone Geele, das Bofe und feine Bergeibung.

Die Antinomie ber moralifden Weltanschauung, baf es ein moralifdes Bewuftfenn giebt und baf es teines giebt, - ober bag bas Gelten ber Pflicht ein Jenfeits bes Bewußtfenns ift und umgetehrt nur in ihm Statt findet, mar in die Borftellung aufammengefaßt morben. worin bas nichtmoralifche Bewußtfebn für moralifch gelte, fein gufälliges Biffen und Bollen für voll= michtig angenommen und die Gludfeligteit ihm aus Gnabe gu Theil werde. Diefe fich felbft miderfprechende Borftellung nahm bas moralifde Gelbfibewußtfebn nicht über fich, fondern verlegte fle in ein ihm anderes Befen. Aber dief Binausfegen beffen, was es als nothwendig benten muß, außer fich felbft ift eben fo ber Miderfbruch ber Form nach, wie fener es bem Inhalte nach ift. Weil aber an fich eben bas, mas als miberfprechend ericeint und in beffen Trennung und Wieberauflofung bie moralifche Weltanichauung fich herumtreibt, baffelbe ift, die reine Pflicht nämlich als bas reine Biffen nichts anderes als bas Gelbft des Bewuftfepns, und das Gelbft des Bewuftfebns das Genn und Birtlichteit; - eben fo mas jenfeite bes mirtliden Bewuftfenns febn foll, nichts anderes als bas reine Denten, alfo in der That bas Gelbft ift, fo geht fur uns ober an fich bas Gelbftbewuftfebn in fich gurud und meif basjenige Befen als fich felbft, worin bas Birtliche gugleich reines Biffen und reine Pflicht ift. Es felbft ift fic bas in feiner Bufalligteit Bollgultige, das feine unmittelbare Einzelnheit als bas reine Biffen und Sandeln, als bie mabre Wirtlichteit und Sarmonic weiß.

Dief Gelbft des Gewiffens, der feiner unmittelbar als der abfoluten Bahrheit und des Schns gewiffe Beift, ift bas britte Selbft, das uns aus der dritten Belt des Beiftes

geworben ift, und ift mit ben vorherigen turg gu vergleichen. Die Totalität ober Birtlichteit, welche fic ale bie Bahrheit ber fittliden Welt barftellt, ift bas Gelbft ber Derfon; ibr Dafenn ift bas Anertanntfenn. Bie bie Derfon bas fubflangleere Gelbft ift, fo ift dief ibr Dafenn eben fo bie abftratte Birtlichteit; bie Perfon gilt und gwar umnittelbar; bas Gelbft ift ber in bem Elemente feines Gebns unmittelbar rubenbe Puntt; er ift ohne die Abtrennung von feiner Mlaemeinbeit, beibe baber nicht in Bewegung und Begiebung auf einander, bas Allgemeine ift ohne Unterideibung in ibm, und weber Inbalt bes Gelbfis, noch ift bas Gelbft burch fich felbft erfüllt. -Das zweite Gelbft ift bie ju ihrer Babrheit getommene Belt ber Bilbung ober ber fich wiedergegebene Geift ber Entgreiung, - die abfolute Freiheit. In diefem Gelbft tritt jene erfte unmittelbare Ginheit ber Gingelnheit und Allgemeinheit aus einander; bas Allgemeine, bas eben fo rein geifliges Wefen, Anerkanntfenn ober allgemeiner Willen und Wiffen bleibt, ift Begenftand und Inhalt bes Gelbfis und feine allgemeine Birtlichteit. Aber es bat nicht die Form bes vom Gelbft freien Dafenns: es tommt in Diefem Gelbft baber gu teiner Erfüllung und gu teinem pofitiven Inhalt, gu teiner Belt. Das moralifche Gelbfibemuftfenn laft feine Allgemeinbeit amar frei, fo baf fie eine eigne Ratur mirb. und eben fo balt es fie in fich als aufgehoben feft. Aber es ift nur bas verftellende Gviel ber Abmechelung Diefer beiben Beflimmungen. 216 Gewiffen erft hat es in feiner Gelbftgewifbeit ben Inhalt fur bie porbin leere Pflicht fo wie fur bas leere Recht und ben leeren allgemeinen Willen; und weil biefe Gelbfigewifbeit eben fo bas Unmittelbare ift, bas Dafebn felbft.

Bu biefer feiner Mahrheit gelangt verläft alfo ober bebt das moralische Gelibstewufifen wielmehr bie Ternnung in fich felbft auf, worans die Berfellung entsprungen, die Arnnung be Anfic und bes Gelbfts, ber reinen Pflicht als bes rei-

nen Zweds und der Birtlichteit als einer dem reinen 3mede entgegengesethen Ratur und Sinnlichteit. Es ift so in fich jurudgefehrt fontreter moralifiger Geift, der nicht am Bermufifen ber reinen Pflicht fich einen leeren Maafiba giebt, welcher dem wirtlichen Bemufiffen entgegengesett ware, sonden die reine Pflicht eben so wie die ihr entgegengesette Natur find aufgehobene Womente; er ift in ummittelbarer Einheit fich verwirtlichen des moralisches Befen, und die Handlung umwittelbar tontrete moralische Gestalt.

Es ift ein Kall des Sandelns vorbanden; er ift eine gegeuftandliche Birtlichfeit fur bas miffenbe Bemuftfebn. Diefes als Gemiffen weiß ihn auf unmittelbare tontrete Beife, und er ift jugleich nur, wie es ihn weif. Bufallig ift bas Biffen, infofern es ein anderes ift als ber Begenftand; ber feiner felbft gemiffe Beift aber ift nicht mehr ein foldes gufälliges Wiffen und Erichaffen von Gedanten in fic, von benen die Birtlichteit verschieden mare, fondern indem die Trennung bes Unfich und des Gelbfts aufgehoben ift, fo ift der Fall unmittelbar in ber finnlichen Gewißheit des Wiffens, wie er an fich ift, und er ift nur fo an fic, wie er in biefem Biffen ift. - Das Sandeln als die Bermirflichung ift hierdurch die reine Form bes Billens; die blofe Umtebrung ber Birtlichteit als eines febenden Falles in eine gethane Birtlichteit, ber blofen Beife bes gegenftanblichen Biffens in die Beife bes Biffens bon ber Birtlichteit ale einem bom Bewustfebn Servorgebrachten. Wie die finnliche Gemifbeit unmittelbar in bas Anfic bes Geiftes aufgenommen ober vielmehr umgetehrt ift, fo ift auch biefe Umtehrung einfach und unvermittelt, ein Uebergang burd ben reinen Beariff ohne Menberung bes Inhalts, ber burch das Intereffe des von ihm miffenden Bewuftfebns bes ftimmt ift. - Das Gemiffen fondert ferner die Umftande bes Ralles nicht in vericbiebene Bflichten ab. Es verhalt fich nicht als pofitives allgemeines Dedium, worin die vielen Pflich-

ten, jebe für fich, unverrudte Gubftantialität erhielten, fo bag entweber gar nicht gebanbelt merben tonnte, weil jeber tonfrete Rall bie Entgegenfebung überhaupt und als moralifcher Fall bie Entgegenfegung ber Pflichten enthalt, in ber Beftimmung bes Sandelns alfo Gine Geite, Gine Pflicht immer verlest murbe: - ober baf, wenn gebandelt mirb, die Berlesung einer ber entgegengefesten Bflichten mirflich eintrate. Das Bewiffen ift vielmehr bas negative Gins ober abfolute Gelbft, meldes biefe vericbiebenen moralifden Gubftangen vertilat; es ift einfaches pflichtmäßiges Sanbeln, bas nicht biefe ober jene Pflicht erfüllt, fonbern bas tonfrete Rechte weiß und thut. Es ift daber überhaupt erft bas moralifche Sandeln als Sandeln, worein bas vorhergebende thatlofe Bemuftfenn ber Moralität übergegangen ift. - Die tontrete Geftalt ber That mag bom untericheibenden Bewuftfebn in verfchiebene Gigenfchaften, b. b. bier in vericbiebene moralifde Begiebungen analpfirt und biefe entweber febe, wie es febn muß, wenn fie Pflicht febn foll, fur abfolut geltenb ausgefagt ober auch verglichen und gepruft merben. In ber einfachen moralifden Saublung bes Gemiffens find die Pflichten fo verschüttet, baf allen biefen einzelnen 2Befen unmittelbar Abbruch gethan wird, und bas prufende Rutteln an ber Wflicht in ber unmantenden Gemifbeit bes Bewiffens gar nicht Statt finbet.

Eben fo wenig ift im Gewiffen jene bin und hergehende Ungewisheit bei Bemufifens vorhanden, welches balb bie fo genannte reine Moralität außer fich in ein anderes heiliges Wefen fest und fich selbst als das Unheilige gilt, bald aber auch wieder bie moralische Reinheit in fich und bie Rertnüpfung des Sinnlichen mit bem Moralischen in bas andere Wefen fest.

Es entsagt allen diefen Stellungen und Berftellungen ber moralischen Weltanschauung, indem es dem Bewußtschn entsagt, das die Pflicht und die Wirflichkeit als widersprechend faßt. Rad biefem lettern bandle ich moralifd, indem ich mir bemußt bin, nur die reine Pflicht zu vollbringen, nicht irgend etwas Muderes, dief beift in ber That, indem ich nicht bauble. Judem ich aber wirtlich handle, bin ich mir eines Mubern, einer Birtlichteit, Die vorhanden ift, und einer, bie ich berborbringen will, bewußt, habe einen beftimmten 3med und erfulle eine beftimmte Pflicht; es ift mas Undes res barin als die reine Pflicht, die allein beabfichtiget merden follte. - Das Gemiffen ift bagegen bas Bewußtfebn barüber, daß, wenn bas moralifche Bewuftfehn die reine Pflicht als bas Befen feines Sanbelns ausfagt, Diefer reine 3med eine Berfiellung der Cache ift; benn die Sache felbft ift, bag bie reine Bflicht in der leeren Abftrattion des reinen Dentens befleht, und ihre Realitat und Inhalt nur an einer bestimmten Birtlidteit bat, einer Birtlichteit, welche Birtlichteit bes Bemuftfebne felbft und beffelben nicht als eines Gebantenbinas fondern ale eines Gingelnen ift. Das Gemiffen hat für fic felbft feine Bahrheit an ber unmittelbaren Gemifbeit feiner felbft. Diefe unmittelbare tontrete Gewifheit feiner felbft ift bas Befen; fie nach bem Gegenfate bes Bewuftfebns betrachtet, fo ift die eigne unmittelbare Gingelnheit ber Inhalt des moralifchen Thune; und die Form beffelben ift eben Diefes Gelbft als reine Bewegung, nämlich ale bas Wiffen ober bie eigne Hebergeugung.

Dieß in seiner Einheit und in der Bedeutung der Momente nähre betrachtet, so erfaste das moralische Benwuftsen ich nut als das Ansig der Mesens, als Gewissen aber erfast es sein Für sich sehn oder sein Secloft. — Der Bibbere hruch der moralischen Weltanschauung löst sich auf, b. h. der Unterschied, der ihm zu Grunde liegt, zeigt sich sein Unterschied zu sehn und er läuft in die reine Negativität zusammen; diese ober ist eben das Setloß; ein einsaches Setloß, welches eben so wohl reines Wissen, als Wissen eins els einzelDer feiner felbft gewiffe Beift, bas Bemiffen, Die fcone Seele. 481

nen Bewußtschns ift. Dieß Selbst macht baber ben Juhalt bes borber leeren Wefens aus, benn es ift bas Wirkliche, welches nicht mehr die Bedeutung bat, eine dem Wefen frembe und in eignen Gesehn elebständige Natur zu sehn. Es ift als bas Regative ber Unterschied des reinen Wefens, ein Inhalt und zwar ein solcher, welcher au und für sich gilt.

Gerner ift bief Gelbft als reines fich felbftgleiches Wiffen bas folechthin Milgemeine, fo baf eben bief Wiffen als fein eignes Miffen, ale Hebergengung bie Pflicht ift. Die Pflicht ift nicht mehr bas bem Gelbft gegenübertretenbe Allgemeine, fonbern ift gewußt, in biefer Betrenntheit tein Gelten gu haben; es ift jest bas Gefes, bas um bes Gelbfis willen, nicht um deffen willen bas Gelbft ift. Das Gefes und die Pflicht bat aber barum nicht allein die Bedeutung bes Gurfichfebns fondern auch des Anfichfebns, benn bief Biffen ift um feis ner Sichfelbftgleichheit willen eben bas Anfic. Dief Anfic trennt fich auch im Bewuftfebn von jener unmittelbaren Ginbeit mit bem Fürfichfebn; fo gegenübertretend ift es Gebn, Genn für Anderes. - Die Pflicht eben wird jest als Pflicht, Die vom Gelbft verlaffen ift, gewußt, nur Doment gu febn, fie ift bon ihrer Bedeutung, abfolutes Befen gu febn, jum Gebn, bas nicht Gelbft, nicht fur fich ift, berabgefunten und alfo Gebn für Anderes. Aber dies Gebn für Anberes bleibt eben barum mefentliches Moment, weil bas Gelbft als Bewußtfebn ben Gegenfas bes Gurfichfebns und bes Gebns für Anderes ausmacht, und jest die Pflicht an ihr unmittelbar Birtliches, nicht mehr blof bas abftratte reine Bewußtfebn ift.

Dief Seyn für Anderes ift also die ansich fepende vom Selbft unterschiedene Substanz. Das Gewiffen hat die reine Pflicht oder das abstratte Ansich nicht aufgegeben, soudern fie ist das wesentliche Woment, als Allgemeinheit fich zu Andern zu verhalten. Es ist das gemeinhoftliche Etement der Selbstewußtschu, und dieses die Substanz worin die That Bee

31

fteben und Birtlichteit bat; bas Moment Des Anertanutwerdens von den Andern, Das moralifche Gelbfibemuftfebn bat bief Doment bes Anertanntfebns, bes reinen Bewußtfenns, meldes ba ift, nicht; und ift baburd überbaupt nicht banbelnbes, nicht verwirtlichenbes. Gein Anfich ift ihm entweder bas abftratte unwirtliche Befen, ober bas Sebn ale eine Birtlichteit, welche nicht geiflig ift. Die fenende Birtlichteit des Gewiffens aber ift eine folche, melde Gelbft ift, b. b. bas feiner bewußte Dafenn, bas geiflige Element des Anerkanntmerdens. Das Thun ift baber nur bas Ueberfeten feines eingelnen Inhalts in bas gegenftanblice Element, worin er allgemein und anertannt ift, und eben bief, daß er anertannt ift, macht die Sandlung gur Birtlichteit. Anertannt und baburd wirflich ift bie Sandlung, weil die bafebenbe Birtlichteit unmittelbar mit ber Ueberzeugung ober bem Biffen vertnüpft, ober bas Biffen von feinem 3mede unmittelbar bas Element bes Dafebns, bas allgemeine Anertennen ift. Denn bas Befen ber Sandlung, Die Pflicht befleht in der Hebergenaung bes Bemiffens pon ibr; biefe Hebergeugung ift eben bas Infich felbft; es ift bas an fich allgemeine Gelbftbemuftfebn, ober bas Anertanntfebn und biermit die Birtlichteit. Das mit ber Heberzeugung von ber Pflicht Gethane ift alfo unmittelbar ein foldes, bas Beftand und Dafenn bat. Es ift alfo ba teine Rebe mehr babon, baf die gute Abficht nicht ju Stande tomme, oder daß es dem Buten folecht gebe; fonbern bas als Pflicht Gewußte vollführt fic und tommt jur Birtlichteit, weil eben bas Pflichtmäßige bas Allgemeine aller Gelbfibewuftfebn, bas Anertannte und alfo Sebende ift. Getrennt und allein genommen, ohne ben Inhalt des Gelbfis aber ift diefe Pflicht bas Genn für, Anderes, bas Durchfichtige, bas nur die Bedeutung gehaltlofer Wefenheit überhaupt bat.

Geben wir auf die Sphare jurud, mit ber überhaupt bie

Der feiner felbft gemiffe Beift, bas Gemiffen, Die fcone Seele. 483

geiftige Realitat eintrat, fo mar es ber Begriff, bag bas Ausfprechen ber Individualitat bas Anundfürfich feb. Aber Die Beftalt, welche biefen Begriff unmittelbar ausbrudte, mar bas ehrliche Bewußtfenu, bas fich mit ber abftratten Sade felbft berumtrieb. Diefe Gade felbft mar bort Brabitat: im Gemiffen aber erft ift fle Gubiett, bas alle Momente bes Bewußtfenns an ibm gefest bat, und fur welches alle biefe Momente, Subftantialität überhaupt, auferes Dafenn und Befen bes Dentens in biefer Gewifheit feiner felbft enthalten find. Gubftantialitat überhaupt bat bie Gache felbft in ber Sittlichfeit, außeres Dafenn in ber Bilbung, fich felbft miffende Wefenheit bes Dentens in ber Moralitat, und im Gemiffen ift fle bas Gubiett, bas biefe Momente an ibm felbft weiß. Wenn bas ehrliche Bewuftfebn nur immer bie leere Sache felbft ergreift, fo gewinnt bagegen bas Bemiffen fie in ihrer Erfüllung, die es ihr burch fich giebt. Es ift biefe Dacht badurd. bas es die Momente bes Bewußtfenns als Domente meif, und als ihr negatives Wefen fie beberricht.

Das Geneissen in Bezichung auf bie einzelnen Bestimmungen des Gegenfabes, der am Jandeln erscheint, und fein Berwußischen iber die Natur derfelden betrachtet, versätlt sich zuerft als Wiffend es zur Wirtelichet betrachtet, versätlt sich wieden ist. Insofern das Woment der Allgemeinheit an diesem Wisseln ist, Insofern das Doment der Allgemeinhaften Sandelne, die vorliegende Wirtlickeit auf uneingeschändte Weife zu umfassen um gliech und also die Umflände des Falles genau zu wiffen und in Emsägung zu zieben. Dies Wiffen aber, da es die Allgemeinheit als ein Noment kennt, ist dahre ein solches Wiffen von diesen Umflässen, da sich bewußist, fie nicht zumflässen der darin nicht gewissende genauft et numfassen der darin nicht gewissende genauft ein nicht Entzegengeschetze, auf sich seine Beziehung auf ein nicht Entzegengeschetze, auf sich seine Beziehung auf ein nicht Entzegengeschetze, auf sich seine Beziehung auf ein nicht Entzegengeschetze, auf sich seine Beziehung das Kandeln durch den Geranfas, der in ihm weschild eit

bezieht fich auf ein Regatives des Bemuftsepns, auf eine an fich sehen de Wirtlackeit. Gegen die Einschäftet der einen Bewuftsepns, das absolut Andere oder die Mannligslitze tet an fich, ift sie eine absolute Bielheit der Umfande, die sie fürwärts in ihre Bedingungen, seitwärts in ihrem Redeneinander, vorwärts in ihren Folgen unendlich theilt und ausbreitet.

Das gewischafte Bemuftien ist sich beiser Ratur der Sache und seines Berdallmisse zu ihr bewift, daß es den Fall, in dem es handelt, nicht nach dieser geroffenderten Ausgemeinseit ernut, und daß sein Borgeben biefer geroberten Erwägung aller Umfande nichtig ist. Diese Kenntniß und Erwägung aller Umfande aber ist nicht gar nicht vorbanden; allein nur als Moment, als Etwas, das nur sur Andere ist; und bein unwolkfändiges Wissen, weil es sein Wissen ist, und bein unwolkfändiges Wissen, weil es sein Wissen ist, und bein unwolkfändiges Wissen, weil es sein Wissen ist, und bein unwolkfändiges Wissen, weil es sein Wissen ist, und bein unwolkfändiges Wissen, weil es sein Wissen ist, und bein unwolkfändiges Wissen, weil es sein Wissen ist, und bei den Wissen vollemmenes Wissen.

Muf gleiche Beife verhalt es fich mit ber Mllgemeinheit bes Befens ober ber Beftimmung bes Inhalts burchs reine Bemußtfebn. - Das jum Sanbeln fdreitenbe Gemiffen begiebt fich auf bie vielen Geiten bes Falles. Diefer folagt fic aus einander, und eben fo bie Begiebung bes reinen Bewuftfebns auf ihn, wodurch bie Mannigfaltigfeit bes Falles eine Dan= nigfaltigfeit von Pflichten ift. - Das Gemiffen weiß, bag es unter ihnen gu mablen und gu enticheiben bat; benn teine ift in ihrer Beftimmtheit ober in ihrem Inhalte abfolut, fonbern nur die reine Pflicht. Aber bief Abftrattum bat in feiner Realitat bie Bebeutung bes felbitbemuften 3ch erlangt. Der feiner felbft gewiffe Beift ruht als Gewiffen in fic, und feine reale Mugemeinheit ober feine Pflicht liegt in feiner reinen Hebergeugung von der Pflicht. Diefe geine Heberzeugung ift als folde fo leer als bie reine Pflicht, rein in bem Sinne, bag nichts in ihr, tein bestimmter Inhalt Pflicht ift. Es foll aber gehandelt, es muß von bem Indivibuum beftimmt merben; und ber feiner felbft gewiffe Geift, in bem bas Anfich bie

Bebeutung bes felbfibewuften 3chs erlangt bat, weiß biefe Beftimmung und Inhalt in ber unmittelbaren Gewifheit feiner felbft ju baben. Diefe ift als Beftimmung und Inbalt bas naturlide Bewuftfenn, b. b. bie Triebe und Reigungen. -Das Gemiffen ertennt teinen Inhalt fur es als abfolut, benn es ift abfolute Regativitat alles Beftimmten. Es beftimmt aus fich felbft; ber Rreis bes Gelbfts aber, worein die Beftimmtheit als folde fallt, ift bie fogenannte Sinnlichteit: einen Inbalt aus ber unmittelbaren Gemifheit feiner felbft zu baben, findet fich nichts bei ber Sand, als fie. - Alles, mas in fruberen Beftalten als But ober Schlecht als Befes und Recht fic barftellte, ift ein Anderes als die unmittelbare Gemifbeit feiner felbft: es ift ein Allgemeines, bas jest ein Geon für Andes res ift; ober andere betrachtet, ein Begenffand, melder bas Bemußtfenn mit fich felbft vermittelnd gwifchen es und feine eigne Babrbeit tritt und es vielmehr von fic absondert, ale baf er feine Unmittelbarteit mare. - Dem Gemiffen aber ift bie Gemifbeit feiner felbft die reine unmittelbare Babrbeit; und biefe Babrbeit ift alfo feine als Inbalt porgeftellte unmittetbare Bemifheit feiner felbft, b. b. überhaupt bie Billfur bes Gingelnen und die Bufalligfeit feines bewußtlofen naturlichen Gebns.

Diefer Inhalt gilt augleich als moralische Wefenheit ober als Pflicht. Denn bie reine Pflicht ift, wie icon bem Brufen ber Gefete fich ergab, schlechtin gleichgiltig gegen jeden Inhalt und verträgt jeden Inhalt. Dier ha fie augleich bie wesentliche Form bes Fürsichtehne, und biefe Form ber indbiblutlen Ueberzeugung ift nichte anderes als das Bemußefen von der Leerheit der reinen Pflicht, und davon, daß sie nur Moment, daß seine Gubfautialista ein Prabitat ift, weiches sein Gubjett an dem Judviduum bat, bessen Willer ihr endes fein Gubjett an dem Judviduum bat, bessen Willer ihr den Inhalt giebt, jeden an biese form trupfen und seine Gemissen heftigteit an ihn hesten tann. — Ein Indviduum vermehrt sein Cigenthum auf eine gewisse Weise; es ist Pflicht, daß se-

des für die Erhaltung feiner felbft wie auch feiner Ramilie, nicht weniger für die Doglichteit forgt, feinen Rebenmenfchen nutlich ju merben und Sulfebedurftigen Gutes ju thun. Das Individuum ift fic bewuft, dag bief Pflicht ift, benn biefer Inhalt ift unmittelbar in der Gewifbeit feiner felbft enthalten; es fieht ferner ein, daß es biefe Pflicht in biefem Falle erfüllt, Undere halten vielleicht diefe gewiffe Beife fur Betrug; fie halten fich an andere Geiten bes tontreten Falles, es aber balt Diefe Seite badurch feft, daß es fich ber Bermehrung bes Gigenthums ale reiner Pflicht bewuft ift. - Go erfullt bas, mas Andere Gewaltthatigfeit und Unrecht nennen, Die Pflicht, gegen Unbere feine Gelbftffandigteit ju behaubten; mas fie Reigheit nennen . - Die Bflicht, fic bas Leben und Die Doglichfeit ber Ruslichteit fur bie Rebenmenichen ju erhalten; mas fie aber Die Zapferteit nennen, verlest vielmehr beibe Bflichten. Die Reigheit darf aber nicht fo ungefdidt febn, nicht gu wiffen, bag die Erhaltung des Lebens und ber Moglichteit, Anderen nuslich ju febn, Pflichten find, - nicht von der Pflichtmäßigteit ihres Sandelne übergeugt zu febn und nicht zu wiffen, baf in bem Biffen das Pflichtmäßige beftebt; fonft beginge fie bie Ungefoidlichteit, unmoralifd ju febn. Da bie Moralitat in bem Bewuftfenn, die Pflicht erfüllt gu haben, liegt, fo wird bem Sandeln . bas Reigheit , eben fo menig als bem . bas Zapferteit genannt wird, dief nicht feblen; das Abftraftum, bas Pflicht beift, ift wie jebes, fo auch diefes Inhalts fabig, es weiß alfo, was es thut, als Bflicht, und indem es dief weif und die Uteberzeugung von der Pflicht bas Pflichtmafige felbft ift. fo ift es anertannt von den Andern; die Sandlung gilt badurd und bat wirtliches Dafebn.

Gegen biefe Freiheit, bie jeden beliebigen Inhalt in das allgemeine paffibe Robium der reinen Pflicht und Wiffens einlegt 60 gut als einen andern, hift es niches, qu behaupten, daß ein anderer Inhalt eingelegt werden sollte; denn welcher es feh,

jeder bat ben Datel ber Beftimmtheit an ibm, von ber bas reine Biffen frei ift, Die es verfcmaben eben fo mie es jebe aufnehmen tann. Aller Inhalt fleht barin, bas er ein beftimmter ift, auf gleicher Linie mit bem anbern, wenn er auch gerade ben Charafter ju haben fcheint, baf in ihm bas Befonbere aufgehoben feb. Es tann icheinen, bag, inbem an bem wirklichen Kalle die Pflicht fich überhaupt in den Gegenfas und baburch ben ber Gingelnheit und Allgemeinheit entameit, Diejenige Pflicht, beren Inhalt bas Allgemeine felbft ift, badurd unmittelbar bie Ratur ber reinen Pflicht an ihr habe, und Form und Inhalt hiermit fich gang gemäß werben; fo baf alfo 3. B. die Sandlung fur bas allgemeine Befte ber fur bas individuelle porquaieben feb. Allein Diefe allgemeine Pflicht ift überhaupt basjenige, mas als an und fur fich fepende Gubftang, als Recht und Gefet vorhanden ift, und unabhangig von bem Miffen und ber Hebergengung wie von bem unmittelbaren Intereffe bes Gingelnen gilt; es ift alfo gerabe basjenige, gegen beffen Korm bie Moralitat überhaupt gerichtet ift. Bas aber feinen Inhalt betrifft, fo ift auch er ein beftimmter, infofern bas allgemeine Befte bem Gingelnen entgegengefest ift; biermit ift fein Befes ein foldes, von welchem bas Bemiffen fich folechtbin frei weiß und bingu und bavon zu thun, es gu unterlaffen, fo wie ju erfüllen, fich bie abfolute Befugnif giebt. - Alsbann ift ferner jeue Unterfcheibung ber Pflicht gegen bas Einzelne und gegen bas Allgemeine ber Ratur bes Gegenfabes überhaupt nach nichts Teffes. Sondern vielmehr mas ber Gingelne für fich thut, tommt auch bem Allgemeinen gu Bute; je mehr er für fich geforgt bat, befto größer ift nicht nur feine Doglichteit, Underen ju nuben; fondern feine Birtlichteit felbft ift nur bief, im Bufammenhange mit Underen gu fenn und gu leben; fein einzelner Genuf bat mefentlich die Bebeutung, bamit Anberen bas Geinige preiszugeben und ihnen jum Erwerb ihres Genuffes ju verhelfen. In ber Erfüllung

ber Pflicht gegen ben Einzelnen, also gegen fich, wird also auch die gegen bas Mgemeine erfüllt. — Die Erwägung und Bergleichung der Pflichten, welche hier einträte, liefe auf die Berechnung des Boerheils hinaus, den das Mgemeine von einer Sandung hätte, aber Theils fallt die Merallial hierburch der nothernöhigen, Jufaltilgefet der Einschie andeim, Reils ist es gerade das Weifen des Gewiffens, dief Berechnen und Erwägen abzuschnetzen und ohne solden der mitcheiben.

Muf diefe Beife bandelt und erhalt fich alfo bas Bemiffen in der Ginheit bes Anfich = und bes Anfichfebns, in ber Einheit bes reinen Dentens und ber Individualität, und ift ber feiner gemiffe Beift, ber feine Bahrheit an ihm felbft, in feinem Gelbft, in feinem Wiffen, und barin als bem Wiffen von ber Pflicht hat. Er erhalt fich eben badurch barin, baf mas Do= fitives in ber Sandlung ift, fowohl ber Inhalt ale bie Form ber Pflicht und bas Wiffen von ibr, bem Gelbft, ber Gewifbeit feiner angehört; mas aber bem Gelbft als eignes Anfich ges genübertreten mill, ale nichts Babres, nur ale Aufgehobes nes, nur als Moment gilt. Es gilt daher nicht bas allgemeine Biffen überhaupt, fonbern feine Renntnif von ben Umftanden. In die Pflicht, als bas allgemeine Unfichfebn, legt es ben Inhalt ein, ben es aus feiner naturlichen Individualität nimmt; benn er ift ber an ibm felbft vorhandene: biefer mirb burd bas allgemeine Debium, worin er ift, bie Pflicht, Die es ausubt, und die leere reine Bflicht ift eben bierburch als Aufgehobenes ober als Moment gefest; Diefer Inbalt ift ibre aufgehobene Leerheit ober die Erfullung. - Aber eben fo ift bas Gemiffen von jedem Inhalt überhaupt frei; es abfolvirt fich von jeber beftimmten Pflicht, Die als Befet gelten foll: in der Rraft der Bewisheit feiner felbft hat es die Das jeftat der abfoluten Autartie, ju binden und gu lofen. - Diefe Selbfibeftimmung ift barum unmittelbar bas folechtbin Der feiner feift gemiffe Geift, bas Cemiffen, bie fonne Geele. 459 Pflichtmäsige; die Pflicht ift bas Wiffen felbe; diefe einsache Gelbsteit aber ift das Anflich; dem das Anflich ift die reine Gelefteit aber ift das biefe it in biefem Bemuftien.

Die erine Miffen ift unmittelbar Gepn für Anderes, benn als die eine Sichfelbsgleichheit fie die Ilnmittelbar teit oder das Senn. Dies Seron ift aber zugleich das erine Mugemeine, die Selbstein Aller; oder das Jandeln ift anerkannt und daßer wirflich. Dies Sern ift das Liement, wodurch abs Gemiffen unmittelbar mit allen Selbstwoussfefen in der Beziehung der Gleichherutgeten in der Beziehung der Gleichherutgeten in der Beziehung ber Gleichhert fieht; und die Bedeutung biefer Beziehung ift nicht das selbsties Gefie sondern das Selbst des Gemiffens.

Darin aber, baf bief Rechte, mas bas Gemiffen thut, qugleich Genn fur Underes ift, icheint eine Ungleichbeit an es au tommen. Die Pflicht, Die es vollbringt, ift ein beftimm= ter Inbalt: er ift amar bas Gelbft bes Bewuftfebne unb barin fein Biffen von fic, feine Gleichheit mit fich felbft. Aber vollbracht, in bas allgemeine Dedium bes Genns geftellt, ift biefe Bleichbeit nicht mehr Biffen, nicht mehr biefes Unterfdeiben, welches feine Unterfdiebe eben fo unmittelbar aufbebt; fonbern im Genn ift ber Unterfcbied beffebend gefest. und die Sandlung eine beftimmte, ungleich mit bem Elemente bes Gelbfibewustfenns Aller , alfo nicht nothwendig anertannt. Beibe Geiten, bas banbelnbe Gemiffen und bas allgemeine biefe Sandlung ale Pflicht anertennenbe Bewuftfebn, find gleich frei von ber Bestimmtheit biefes Thuns. Um biefer Freiheit willen ift bie Begiebung in bem gemeinschaftlichen Debium bes Bufammenbangs vielmehr ein Berbaltnif ber polltommnen Ungleichheit; wodurch bas Bewuftfebn, für meldes bie Sandlung ift, fich in volltommner Ungewisheit über ben handelnden feiner felbft gemiffen Geift befindet. Er handelt, er fest eine Beflimmtheit als fepend; an bief Genn als an feine Bahrheit halten fich bie Andern und find barin feiner gewiß; er hat darin ausgesprochen, was ihm ale Phiich; gilt. Allein er ift feet von irgend einer bestimmten Phiicht; er ist da heraus, wo sie meinen, das er virtlich fetz; und die Norman. Essa er ihnen also hinfellt, verstellt en auf als Woment. Was er ihnen also hinfellt, verstellt er auch wieder oder beilmeft hat es unmittelkar verfellt. Denn seine Wieder oder beilmeft hat es unmittelkar verfellt. Denn seine Weitstellt eit ist ihm nicht biese hinausgestellte Phiicht und Bestiknung, sondern biesenige, welche er in der absoluten Gerwiskeit feiner elds dat.

Mifein die Jandlung bes Gemissens ist nicht nur diese von bem eeinen Selbst verlagne Bestimmung des Sepns. Was als Pflidst getten und anerkannt werden soll, ist es allein durch das Wissen mid die der Bente Bestim der Delt ist der Delt der Bestim der Delt die der aufhört diese Selbst an ihr zu haben, bört sie auf das gu seyn, was allein ihr Westen ist. Ihr Dassyn von diesem Berwussteigen verlassen wir die gemeine Wisselficht, und die Wondlein von die ein Bellvingen stenden wir die die die die die Bellvingen stende gemeine uns als ein Bellvingen stende gut und Bezierde. Was da seyn soll, ist dier allein Wessendielt dadurch, das es als sich stells aushrechend Individualität gewusst wirt; und dies Gewusstsen, das das Anerkannte ist, wid was, als solde, der ein nicht von den Anterkannte ist, wid was, als solde, das eigen gaben soll.

Das Gelbft tritt ins Dafenn als Gelbft; ber feiner ge-

Der feiner fethst gewifte Beit, das Emwiffen, die ficone Seele. 491 wiffe Beift eriftirt als folder für Andrer; steine unmittel barr Sandbung ift nicht bas, was gilt und wirflich ift; nicht bas Bestimmte, nicht bas Anfichsepende ift das Ansertamet, fondern allein das sich wiffende Selbis als solches. Das Element des Bestehens ist das allgemeine Selbis dewuftieryn; was in biefes Element tritt, tann nicht die Wie tung der Handlung sehn, diese halt nicht darin aus und erhalt tein Wieiben, sondern nur das Selbis darin aus und erhalt tein Wieiben, sondern nur das Selbis darin aus und Entrannte und gewinnt die Wiefflichteil

Mir feben hiermit wieder die Sprach als das Dafenn des Geiftes. Sie ift das für Andere fepende Selsstewangleiften, welches ummittelbar als solches vorhanden und als diefes allgemeines ist. Sie ist das sich von sich felbst abtrennende Selbst, das als reines 3ch — 3ch sich gegenständlich wird, in dieser Gegenständlichtet sich eine als diefer Segenständlichtet sich eine als die fees Selbst erhölte, wie es unmittelbar mit den Andern zusammenssieß umd ihr Selsstwurgliegn ist; es vernimmt eben so sich das sehn das 3um Selbst gewordne Dafepn.

Der Inhalt, ben bie Sprache hier gewonnen, ift nicht met bas vertehete und verteheren und gerrifine Selftst der Welt ber Bilbung, sohern her in sich gurägefehrt seiner und in seinem Selbst feiner Mahrheit ober seines Anertennens gewisse und als diese Wissen anertannte Geift. Die Sprache bes stittlichen Beiste Millsen anertannte Geist. Die Sprache bes sittlichen Beiste ihr das Geste und der einsache Beschl und die Alage, die mehr eine Thenne über die Nedpwendigstei ist; das moralische Bewußtsch hingegen ift noch flumm, dei sich in seinem Innern verschlessen, dien in in ihm de de Selbst in seinem Innern verschlessen, den in in der der der der in außerer Beziehung auf einander. Die Sprache aber tettit nur als die Mittie selbsständiger und anertannter Selbsbewußtsen hervor, und das das gehabe Selbst insumttelder allgemeines, vielschache und in dieser Bielbst einsaches An

ertanntfenn, Der Inhalt ber Sprache bes Bemiffens ift bas fic ale Befen miffende Gelbft. Dief allein fpricht fle aus, und biefes Musfprechen ift bie mabre Birtlichteit bes Thune und bas Gelten ber Sandlung, Das Bemuftfebn fpricht feine Hebergeugung aus; Diefe Heberzeugung ift es, morin allein bie Sandlung Bflicht ift; ffe gilt auch allein baburch ale Pflicht, baf bie Heberzeugung ausgefproden wirb. Denn bas allgemeine Gelbftbemuftfebn ift frei von ber nur febenben beftimmten Sandlung; fie als Dafenn gilt ihm nichts, fondern die Uebergeugung, daß fie Pflicht ift; und diefe ift in der Sprache mirtlid. - Die Sandlung verwirtlichen beift hier nicht ihren Inhalt aus der Form bes 3mede ober Furfichfebne in die Form ber abftratten Birtlichteit überfegen, fondern aus der Form der unmittelbaren Gemifheit feis ner felbft, die ihr Wiffen oder Rurfichfebn ale bas Wefen weiß, in die Form ber Berficherung, baf bas Bewuftfebn von ber Pflicht überzeugt ift und die Pflicht als Gemiffen aus fich felbft weiß; biefe Berficherung perficert alfo, baf es bavon überzeugt ift, baf feine Heberzeugung bas Befen ift.

Db, bie Berficherung, aus Uebergrugung von der Pflicht zu handelin, mahr ift, ob es wirtlich die Pflicht ift, was gethan wird, — biefe Fragen oder Zweifel haden teinen Sinn gegen das Gemissen. — Bei jener Frage, ob die Berfiche rung wahr ist, würde vorausgestett, das die Innere Weiche von der vorgegebnen verschieden sie, d. b. das das Wolfen der einzekenn Schließe, sich von der Pflicht, von dem Willen des allgemeinen und beinen Bewufstehm ternnen öhner; der letzter wäre in die Rede gelegt, das erstere ader eigentlich die wahre Teitefeder der Sandlung. Mein dieser Interschied die allgemeinen Bewufstehns und des einzelnen Selbst ist es dem, der sich werden, und desse inzelnen Selbst ist es dem, der sich werden, und desse nacht der eichse ist Gerig und Pflicht; seine Abschaft ist dadurch, daß sie seine Abschaft ist, das

Rechte; es wird nur erforbert, baf es dief miffe und bag es die Heberzeugung bavon, fein Biffen und Wollen feb bas Rechte, fage. Das Musfbrechen Diefer Berficherung bebt an fich felbft bie Form feiner Befonderheit auf; es anertennt barin die nothwendige Allgemeinheit des Gelbfis; indem es fich Gemiffen nennt, nennt es fich reines fich felbft Wiffen und reines abftrattes Wollen, b. b. es nennt fich ein allgemeis nes Wiffen und Wollen, das bie Andern anertennt, ihnen gleich ift, benn fle find eben bief reine fich Biffen und Bollen, und bas barum auch von ihnen anertannt wird. In bem Wollen des feiner gewiffen Gelbfts, in diefem Wiffen, baf bas Gelbft bas Befen ift, liegt bas Befen bes Rechten. - Ber alfo fagt, er bandle fo aus Gewiffen, der fpricht mabr, benn fein Gemiffen ift das miffende und wollende Gelbft, Er muß bief aber mefentlich fagen, benn bief Gelbft muß zugleich allgemeines Gelbft febn. Dief ift es nicht in bem Inbalt ber Sandlung, benn biefer ift um feiner Beftimmtheit millen an fich gleichgultig; fondern die Allgemeinheit liegt in ber Form derfelben; diefe Form ift es, welche als wirtlich au fesen ift; fie ift bas Gelbft, bas als foldes in der Sprace wirtlich ift, fich als das Babre ausfagt, eben darin alle Gelbft anertennt und bon ihnen anerfannt wirb.

Das Gemiffen also in der Magistät feiner Chabenheit iber das bestimmte Gese und jeden Inhalt der Pflicht legt den beliebigen Inhalt in sein Wiffen und Mollen; es ift die moralische Genialität, welche die innere Stimme ihres unmitetbaren Wiffens als göttliche Stimme weiß, und indem sie abeiem Wiffen dehr eine fein mittikaten das Daelen weiß, ist sie göttliche Schöpfertraft, die in ihrem Begriffe die Lebendigkeit hat. Die ist berne der Westendigkeit bat. Die ist berne der Westendigkeit bat. Die ist berne der Westendigkeit der Gebendigkeit das Sandela und der Westendigkeit der Begriffe die Lebendigkeit bat.

Diefer einfame Gottesbienft ift jugleich wefentlich ber Gottesbienft einer Gemeinbe, und bas reine innere fich felbft Biffen und Bernehmen geht jum Momente des Bemuft febne fort. Die Anfchauung feiner ift fein gegenftanblis des Dafebn, und dief gegenftandliche Element ift bas Ausfbrechen feines Miffens und Wollens als eines Allgemeinen. Durch dief Musfprechen wird bas Gelbft jum Geltenben und Die Sandlung jur ausführenden That. Die Birflichteit und bas Befteben feines Thune ift bas allgemeine Gelbftbemuftfebn: bas Aussprechen des Gemiffens aber fest die Gemifheit feiner felbft ale reines und baburd ale allgemeines Gelbft; die Andern laffen die Sandlung um Diefer Rede willen, worin bas Gelbft ale bas Wefen ausgebrudt und anertannt ift, gelten, Der Beift und die Gubftang ihrer Berbindung ift alfo die gegenfeitige Berficherung von ihrer Gewiffenhaftigteit, guten Abfichten, bas Erfreuen über Diefe mechfelfeitige Reinheit und bas Laben an ber Berrlichteit des Wiffens und Aussprechens, des Segens und Bflegens folder Bortrefflichteit. - Infofern Dief Gemiffen fein abftrattes Bewuftfebn noch von feinem Gelbftbewußtfebn untericheidet, bat es fein Leben nur verborgen in Gott; er ift gwar unmittelbar feinem Beift und Bergen, feinem Gelbft gegenwartig; aber bas Offenbare, fein wirfliches Bemuftfebn und die vermittelnde Bewegung beffelben ift ihm ein Anderes ale jenes verborgene Innere und die Unmittelbarteit bes gegempartigen Befens. Allein in ber Bollendung bes Gemiffens bebt fich ber Unterfchied feines abftratten und feines Gelbfibes mußtfenne auf. Es meif, daß bas abftratte Bemuftfenn eben Diefes Gelbft, Diefes feiner gewiffe Fürfichfebn ift, baf in ber Unmittelbarteit ber Begiebung bes Gelbfte auf bas Anfic, bas aufer bem Gelbft gefett bas abftratte Wefen und bas ibm Berborgne ift, eben die Berfdiedenbeit aufges boben ift. Denn biejenige Beziehung ift eine vermittelnbe, worin die Bezognen nicht ein und daffelbe, fondern ein Anbes res für einander und nur in einem Dritten eine find; Die unmittelbare Begiebung aber beift in ber That nichts anberres als die Einheit. Das Bewußtseyn über die Gedankenlossigkeit, diese Unterchiede, die kind, noch sie Unterchiede, au halten, erhoben weiß die Unmittelbarteit der Gegenwart des WErfens in ihm als Einheit des Werfens und seines Selfska, sien als die als das lebendige Ansich, und dies sein fein Alberteit der Gegenbart die als die 3kleigion, die als angeschautes oder basependes Wissen als die angeschautes oder basependes Wissen des Gegenbes Wissen des Sprechen der Gemeinde über ihren Seift ist.

Bir feben biermit bier bas Gelbftbewuftfebn in fein Innerftes gurudgegangen, bem alle Meuferlichteit als folche verfdwindet, - in die Anschauung bes 3d = 3d, worin biefes 36 alle Wefenheit und Dafenn ift. Es verfintt in Diefem Begriffe feiner felbft, benn es ift auf bie Spite feiner Ertreme getrieben, und gwar fo, bas bie untericiebnen Momente, moburch es real ober noch Bewuftfebn ift, nicht für une nur biefe reinen Extreme find, fonbern bas, mas es für fic, und mas ihm an fich und was ihm Dafenn ift, ju Abftrattionen verflüchtigt, Die teinen Salt teine Gubftang mehr fur bieg Bewußtfebn felbft haben; und alles, was bisher fur bas Bewußtfenn Defen mar, ift in biefe Abftrattionen gurudgegangen. -Bu biefer Reinheit geläutert, ift bas Bewuftfebn feine armfte Beffalt, und bie Armuth, Die feinen einzigen Beffs ausmacht. ift felbft ein Berfdwinden; biefe abfolute Gewifheit, in melde fich bie Gubftang aufgeloft bat, ift bie abfolute Unmahrbeit, die in fich gufammenfallt; es ift bas abfolute Gelbftbewußtfebn, in bem bas Bewußtfebn verfintt.

Dief Berfinten innerhalb feiner felbst betrachtet, so ift für bas Bemußifen bie anfich frenche Gubftang, bas Wiffen als fein Wiffen Alls Bemußifen ift es in den Gegensch feis ner und der Gegenstandes, der für es das Wefen ift, getrennt; aber diefer Gegenstand eben ift das volltommen Durchsichtige, es ift fein Selbst und fein Bewußifen ist nur das Biffen von sich Alles Leibst und alle griffige Wefenheit ist in die Gelbst guruftaggangen und dat feine Verschiebenbeit von dem Ich felbst

verloren. Die Momente bes Bewuftfenns find baber biefe ertremen Abftraftionen, beren teine fleht fonbern in ber anbern fich perliert und fle erzeugt. Es ift ber Dechfel bes ungludlis den Bewuftfenns mit fich, ber aber für es felbft innerhalb feiner porgebt und ber Begriff ber Bernunft gu fenn fich bewuft ift, ber jenes nur an fich ift. Die abfolute Gemifheit feiner felbft folagt ibr alfo als Bewustfebn unmittelbar in ein Mustonen, in Begenftanblichteit feines Fürfichfenns um; aber bieft ericaffne Belt ift feine Rebe, Die es eben fo unmittelbar vernommen, und beren Eco nur ju ihm gurudtommt. Diefe Rudtehr hat baber nicht bie Bebeutung, baf es an und fur fic barin ift; benn bas Befen ift ibm tein Unfic, fonbern es felbft; eben fo wenig hat es Dafenn, benn bas Begens flandliche tommt nicht bagu, ein Regatives bes wirflichen Gelbfis ju febn; fo wie biefes nicht gur Birtlichteit. Es fehlt ibm bie Rraft ber Entaugerung, Die Rraft, fich jum Dinge ju machen und bas Gebn zu ertragen. Es lebt in ber Angft, Die Berte lichteit feines Innern burd Sandlung und Dafenn gu befleden, und um die Reinheit feines Bergens gu bewahren flieht es bit Berührung ber Birtlichteit und beharret in ber eigenfinnigen Rraftlofigfeit, feinem gur letten Abftrattion gugefpisten Gelbft au entfagen und fich Gubffantiglitat au geben ober fein Denten in Gebn gu verwandeln und fich bem abfoluten Unterschiebt angupertrauen. Der boble Gegenftanb, ben es fich erzeugt, etfullt es daber nun mit bem Bewuftfenn ber Leerheit; fein Thun ift bas Gebnen, bas in bem Werben feiner felbft gum wefenlofen Gegenftande fich nur verliert, und über biefen Berluft binaus und jurud ju fich fallend fich nur ale Berlornes findet; - in biefer burchfichtigen Reinheit feiner Momente eint ungludliche fogenannte fcone Geele, verglimmt fie in fic, und ichwindet als ein geftaltlofer Dunft, ber fich in Luft aufloft.

Dief fille Bufammenfliefen ber martlofen Befenheiten bes verflüchtigten Lebens ift aber noch in ber andern Bebeutung

Der feiner felbft gemiffe Beift, bas Bemiffen, Die fcone Seele. 497

ber Birtlidteit bes Gemiffens und in ber Erideinung feiner Bewegung ju nehmen und bas Gemiffen als banbelnb ju betrachten. - Das gegenftanbliche Moment in biefem Bewuftfenn bat fich oben als allgemeines Bewuftfebn beftimmt: bas fich felbftwiffenbe Wiffen ift als Die fes Gelbft unterfchieben bom anbern Gelbft; bie Sprache, in ber fich alle gegenfeitig ale gemiffenhaft handelnd anertennen, biefe allgemeine Gleich= ' beit gerfällt in die Ungleichheit bes einzelnen Surfichfenns, febes Bewuftfebn ift aus feiner Allgemeinheit eben fo folechtbin in fich reflettirt; bierburch tritt ber Gegenfas ber Gingelnbeit gegen bie anbern Einzelnen und gegen bas Allgemeine nothwendig ein, und biefes Berhaltnif und feine Bewegung ift gu betrachten. -Dber biefe Allgemeinheit und bie Pflicht bat bie ichlechtbin ente gegengefeste Bebeutung ber bestimmten bon bem Allgemeinen fich ausnehmenben Einzelnheit, für welche bie reine Bflicht nur bie an die Dberflache getretene und nach aufen getebrte Allgemeinbeit ift; die Bflicht liegt nur in ben Worten und gilf als Cebn fur Unberes. Das Gemiffen gunachft nur negatib gegen bie Bflicht ale biefe beftimmte vorhandne gerichtet. weiß fich frei von ibr: aber indem es bie leere Bflicht mit eis nem bestimmten Inhalte aus fich felbft anfüllt, bat es bas pofitive Bewuftfenn barüber, baf es ale biefes Gelbft fic ben Inhalt macht; fein reines Gelbft ale leeres Wiffen ift bas Inbalts = und Beftimmungelofe; ber Inbalt, ben es ibm giebt, ift aus feinem Gelbft ale biefem bestimmten, aus fich als natürlicher Individualitat genommen, und in bem Sprechen pon ber Gemiffenhaftigteit feines Sandelns ift es fich mohl feines reinen Gelbfis, aber, im 3mede feines Sandelne ale mirtli= lichem Inhalt, feiner als biefes befonbern Einzelnen und bes Begenfases besienigen bewußt, mas es für fich und mas es für Andere ift, des Gegenfates ber Allgemeinheit ober Bflicht und feines Reflettirtfenns aus ihr.

Menn fich fo ber Gegenfat, in den bas Gewiffen als Phanomenotogie. 32 bandelnd eintritt, in feinem Innern ausbrudt, fo ift er gugleich die Ungleichheit nach Mufen in bem Elemente bes Dafenns, Die Ungleichbeit feiner befondern Gingelnheit gegen anberes Einzelnes. - Geine Befonderheit befteht barin, baf bie beiden fein Bewuftfenn tonflituirenden Momente, bas Gelbft und bas Anfich mit ungleichem Werthe und gwar mit ber Beftimmung in ibm gelten, baf bie Gewifbeit feiner felbft bas Wefen ift gegen bas Anfich ober bas Allgemeine, bas nur als Moment gilt. Diefer innerlichen Beftimmung fleht alfo bas Clement bes Dafenns ober bas allgemeine Bemuftfebn gegenüber, welchem vielmehr die Allgemeinheit, die Pflicht, bas Wefen, bagegen bie Gingelnheit, Die gegen bas Mugemeine für fich ift, nur als aufgehobnes Moment gilt. Diefem Gefthalten an der Pflicht gilt bas erfie Bemuftfebn als bas Bofe, weil es die Ungleichheit feines Infichfebus mit bem Mugemeinen ift, und indem diefes jugleich tein Thun als Gleichheit mit fich felbit ale Bflicht und Bemiffenbaftigfeit ausspricht, ale Seudelei.

Die Bewegung biefes Gegensages ift junachft die formelle Pertikung ber Gleichheit zwischen bem., was das Bofe nich ifch ift, und was es ausspricht; es muß jum Berfchein temmen, daß es bofe und so fein Dafenn feinem Wefen gleich, die Beuchelei muß entlarbt werben. — Diese Rückfep der in ihr vorhandnen Ungleichheit in die Gleichheit ist nicht darin ich von ju Cande gefommen, daß die Gruckelei, wie man zu sagen pflegt, eben dadurch ihre Achtung für Phicht und Zugend beweife, daß sie den Schein verfelden annehme und als Maste für ihr eignes nicht meinger als sur fremdes Bewufsten gesenache; in welchem Anneranne des Entagegengesten an fich die Gleichheit und Ubereinstimmung enthalten fen. — Aufein sie iht zugleich aus blefem Annerannen der Sprace eben fe sehrerus und in sich restlettert, und darin, daß sie das Anfeide eben de erhen der und als ein Ern für Anderes gebraucht, ist vielsende nur als ein Ern für Anderes gebraucht, ist vielsende

Der feiner feibit gewiffe Beif, das Gemiffen, die foone Ceele. 499 mehr die eigne Berachtung besselben und die Darftellung feiner Befenlofigteit für Alle enthalten. Denn mas fich als ein ausertides Wertzung gebrauchen läst, zeigt fich als ein Ding, das keine eigne Schwere in fich hat.

Much fommt Diefe Gleichheit meder burch bas einfeitige Bebarren des boien Bewuftfenns auf fich, noch burch bas Urtheil bes Allgemeinen ju Stande. - Benn jenes fich gegen bas Bemuftfenn der Pflicht verläugnet, und mas Diefes fur Coledtiafeit, für abfolute Ungleichheit mit bem Allgemeinen ausfagt, als ein Sandeln nach bem innern Gefese und Gemiffen behauptet, fo bleibt in Diefer einseitigen Berficherung ber Gleichbeit feine Ungleichheit mit dem Andern, ba ja biefes fie nicht glaubt' und nicht anertennt. - Dber ba bas einseitige Bebarren auf Einem Ertreme fich felbft aufloft, fo murbe bas Boje fich gwar baburch ale Bofes eingefteben, aber barin fid unmittelbar aufbeben und nicht Beuchelei fenn, noch als folche fich entlarven. Es gefteht fich in der That ale Bofes burch die Bebauptnna ein, bag es, bem anerkannten Allgemeinen entgegengefest, nach feinem innern Gefese und Gewiffen bandle. Denn mare bief Gefes und Gewiffen nicht bas Gefes feiner Gingelnheit und Billfur, fo mare es nicht etwas Junres, Gignes, fondern bas allgemein Anertaunte. Wer barum fagt, baf er nach feinem Befete und Gemiffen gegen bie Andern bandle, fagt in ber That, daß er fie mifbandle. Aber bas mirtliche Bemiffen ift nicht biefes Beharren auf bem Biffen und Billen, ber bem Allgemeinen fich entgegenfest, fonbern bas Allgemeine ift bas Element feines Dafenns und feine Sprache fagt fein Thun ale die anerfannte Pilicht aus.

Gben so wenig ift das Beharren des allgemeinen Bemustefens auf seinem Urtheile Entlarung und Muffejing der Seuchelel. — Indem es gegen sie sichtet niederträchtig u. f. f. aufenst, beruft es sich in soldem Urtheil auf fein Geries, wie das bofe Bewustiften auf das feinige. Denn jenes tritt im das bofe Bewustiften auf das feinige. Denn jenes tritt im

Gegensat gegen biefes und daburch als ein besonderes Gesets aus. Es hat also nichts vor dem andern voraus, legitimiet viclinehe diese und diese Gesentheil bessen das Gegentheil bessen, was er zu thun meint — nämlich das, was er wahre Pflicht nennt und das allgemein anerkannt sehn soll, als ein Richtanerkanntes zu zeigen und hierdurch dem Andern das alcieck Roch des Kürstössens einzuräumen.

Dief Urtheil aber hat jugleich eine anbere Geite, von welder es die Einleitung jur Auflofung bes vorhandnen Gegenfases wird. - Das Bewuftfebn bes Allgemeinen verhalt fic nicht ale Birtlides und Sandelndes gegen bas Erfte, benn biefes ift vielmehr bas Birtliche, - fondern ihm entgegengefest als basjenige, bas nicht in bem Begenfage ber Gin= gelnbeit und Allgemeinheit befangen ift, welcher in bem Sanbeln eintritt. Es bleibt in ber Milgemeinheit bes Gebantens, verbalt fic als auffaffendes und feine erfte Sandlung ift nur bas Urtheil. - Durch bief Urtheil fiellt es fich nun, wie fo eben bemertt murbe, neben bas Erfte und biefes tommt burd biefe Gleichbeit gur Anschauung feiner felbft in bies fem andern Bewuftfehn. Denn bas Bewuftfebn ber Pflicht perhalt fic auffaffend, paffiv; es ift aber bierburch im Biderfpruche mit fich als bem abfoluten Willen ber Pflicht, mit fich, bem folechthin aus fich felbft Beftimmenben. Es bat aut fich in ber Reinheit bemahren, benn es banbelt nicht; es ift die Seuchelei, die bas Urtheilen fut wirtliche That genommen wiffen will, und flatt burch Sandlung, burch bas Musfprechen vortrefflicher Gefinnungen bie Rechtschaffenheit beweift. Es ift alfo gang fo beichaffen wie basjenige, bem ber Bormurf gemacht wirb. bas es nur in feine Rebe bie Pflicht legt. In beiben ift die Geite ber Birtlichteit gleich unterschieden bon ber Rede, in bem einen burch ben eigennübigen Smed ber Sandlung, in bem andern burch bas Reblen bes Banbelns Der feiner felbit gemiffe Beiff, bas Gemiffen, Die fcone Seele. 501 überhaupt, beffen Rothwendigteit in bem Sprechen von ber Bflicht felbit liegt, benn Diefe bat obne Tbat gar teine Bedeutung.

Das Urtheilen ift aber auch ale pofitive Sandlung bes Bebantens gu betrachten und bat einen pofitiven Inhalt; burch biefe Seite wird ber Widerftruch, ber in bem auffaffenben Bemußtfebn vorhanden ift, und feine Gleichheit mit bem Erften noch vollftanbiger. - Das banbelnbe Bewuftfenn fpricht bieß fein bestimmtes Thun ale Pflicht aus, und bas beurtheilende tann ibm dief nicht ablaugnen; benn bie Pflicht felbft ift bie jeden Inhalts fabige inhaltslofe Form, - ober bie toutrete Sandlung, in ihrer Bielfeitigteit an ihr felbft vericbieben, bat Die allgemeine Beite, melde bie ift, Die ale Bflicht genommen wird, eben fo febr an ihr, als bie befondere; bie ben Intheil und bas Intereffe bes Individuums ausmacht. Das beurtheilende Bemuftfenn bleibt nun nicht bei fener Beite ber Pflicht und bei bem Biffen des Sandelnden bavon, daß dief feine Mflicht bas Berbaltnif und ber Stand feiner Birtlichteit feb. fleben. Sonbern es balt fich an bie andere Geite, fpielt bie Sandlung in bas Innere binein und erflart fle aus ihrer bon ibr felbft vericiebnen Abfict und eigennutigen Eriebfeber. Bie jede Sandlung ber Betrachtung ibrer Pflichtgemafbeit fabig ift, eben fo biefer andern Betrachtung ber Befonberbeit: bem als Saudlung ift fie bie -Birtlichteit bes Inbividuums, - Diefes Beurtheilen fest alfo bie Sandlung aus ihrem Dafebn beraus und reflettirt fle in bas Innere ober in bie Form ber eignen Befonderheit. - Ift fie von Rubm begleitet, fo weiß es dief Innere ale Ruhmfucht; - ift fle bem Stande bes Judividuums, ohne über diefen binaus ju geben, überhaupt angemeffen und fo befchaffen, daß die Individualitat ben Stand nicht als eine außere Bestimmung an ihr bangen bat, fonbern Diefe Allgemeinheit burch fich felbft ausfüllt und eben baburch fich ale eines Sobern fabig zeigt, fo weiß bas Urtheil ihr Inueres ale Chrbegierbe u. f. f. Indem in ber Sandlung überbaupt das Sandelnde gur Anschanung feiner felbft in ber Gegenständlichteit ober zum Gelbftgefühl feiner in feinem Da= febn und alfo jum Genuffe gelangt: fo meif bas Urtheil bas Innere als Trieb nach eigner Bludfeligfeit, beftunde fie auch nur in ber innern moralifden Gitelteit, bem Benuffe bes Be= mußtfebus ber eignen Bortrefflichkeit und bem Borichmade ber Soffnung einer tunftigen Gludfeligteit. - Es tann fich teine Sandlung foldem Beurtheilen entziehen, benn bie Pflicht um ber Pflicht willen, Diefer reine 3med, ift bas Unwirtliche; feine Wirklichfeit hat er in bem Thun ber Individualitat und Die Sandlung baburch bie Geite ber Befonderheit an ibr. -Es giebt teinen Selben fur ben Rammerbiener; nicht aber weil jeuer nicht ein Selb, fonbern weil biefer - ber Rammerbiener ift, mit welchem jener nicht ale Belb, fondern ale Effender, Erintender, fich Rleidender, überhaupt in ber Gingelnheit bes Bedürfniffes und der Borftellung ju thun hat. Go giebt es für bas Beurtheilen teine Sandlung, in melder es nicht bie Geite der Gingelnheit ber Individualitat ber allgemeinen Geite ber Sandlung entgegenfeben und gegen ben Sandelnden ben Rammerbiener ber Moralitat machen fonnte.

Die beurheilende Bempfiefen in biermit felby niedertrachtig, weil es die Sandlung theilt und ihre Ungleicheit mit the stibs hervordringt und schipalt. Es ift fenner Seuchelei, weil es solches Beurtheilen nicht für eine andere Manier, die zu fenn, sondern für das rechte Bemuffleyn der Jandlung ausgiebt, in dieset seiner Inwietlichteit und Eitelleit des gut und besser Wiffens sich selbst über die heruntergemachten Thaten hinausseit und sein thatloses Reden sir eine vertresstüge Sietetlichteit genommen wissen will. — Sierdurch also dem Sandelnden, welches von ihm beurtheilt wird, sich glick machend, wird es von diesem als dosselbe mit ihm ertannt. Dieses suden wird es von diesem nicht nur ausgeschle die in Fremdes und mit ihm Ungleiches, sondern vielnuche jenes nach beffen eigner Beschaffenheit mit ihm gleich. Diefe Gleichheit anschauend und fie aussprechend, gestehre fich ihm ein und erwartet eben so, das das Andere, wie es sich in ber That ihm gleich gestellt hat, so auch seine Rede erwiedern, in ihr seine Gleichheit aussprechen und das aneretunende Dafeyn eintreten werde. Sein Geständniss ist nicht eine Eriebelgung, Demitbigung, Wegwersung im Berhältnisse gegen das Andere; benn dieses Aussprechen ift nicht das einseitige, wodurch es feine Ungleichheit mit ihm feste, sondern allein um der Ausschaung der Gleichheit bes Anderen willen mit ihm frieße es sich, es hright ihre Cleichheit won feiner Seite in seinen Geständnisse aus, und pricht sie darum aus, weil die Sprache das Dasen des Gesies als unmittelbaren Selbsse sit; es erwartet also, daß das Andere das Seinige zu desem Dasten beitrage.

Allein auf bas Gingeftanbnif bes Bofen: 3d bine, erfolgt nicht biefe Erwieberung bes gleichen Beffandniffes. Go mar es mit jenem Urtbeilen nicht gemeint; im Begentheil! Es ftoft biefe Gemeinichaft von fich und ift bas barte Sert, bas für fich ift und die Rontinuitat mit bem Undern verwirft. -Bierburch tehrt fich bie Grene um. Dasjenige, bas fich bes tannte, fiebt fich gurudgeflogen und bas Undere im Unrecht, meldes bas Beraustreten feines Innern in bas Dafenn ber Rebe verweigert, und bem Bofen bie Schonheit feiner Geele, bem Befenntniffe aber ben fleifen Raden bes fich gleich bleibenben Charaftere und bie Stummheit, fich in fich zu behalten und fich nicht gegen einen Andern megguwerfen, entgegenfett. Es ift bier bie hochfte Emporung bes feiner felbft gewiffen Beifles gefest; benn er ichant fich ale biefes einfache Biffen bes Gelbfis im Andern an und gmar fo, baf auch die aufere Beftalt biefes Anbern nicht wie im Reichthume bas Wefenlofe, nicht ein Ding ift, fonbern es ift ber Gebante, bas Wiffen felbft, was ihm entgegengehalten, es ift biefe abfolut fluffige

Rontinuitat bes reinen Biffens, Die fich verweigert, ihre Mittbeilung mit ibm ju feten, - mit ibm, ber fcon in feinem Betenntniffe bem abgefonberten Gurfichfebn entfagte. und fich ale aufgehobne Befonderheit und hierburch ale bie Rontinuitat mit bem Anbern, ale Allgemeines feste. Das Inbere aber behalt an ihm felbft fich fein fich nicht mittheilenbes Rurfichfebn bevor; an bem Betennenden behalt es eben baffelbe, mas aber von biefem icon abgeworfen ift. Es zeigt fich baburch ale bas geiftverlagne und ben Geift verläugnenbe Bemußtfebn, benn es ertennt nicht, bas ber Beift in ber abfoluten Gemifheit feiner felbft über alle That und Birtlichteit Deis fter ift und fie abmerfen und ungefdeben machen tann, Qualeich ertennt es nicht ben Widerfpruch, ben es begeht, die Abmerfung, bie in ber Rede gefcheben ift, nicht für bas mabre 21b= merfen gelten au laffen, mabrent es felbft bie Gemifbeit feines Beifles nicht in einer wirtlichen Sandlung, fonbern in feinem Innern und beffen Dafebn in ber Rebe feines Urtheile bat, Es ift es alfo felbft, bas bie Rudtehr bes Anbern aus ber That in bas geiftige Dafenn ber Rebe und in Die Gleichheit bes Beiftes bemmt und durch biefe Barte Die Ungleichheit ber= porbringt, welche noch porbanben ift.

Insofern nun ber feiner felbst gereiste Beist, als ichone Seele, nicht die Kraft der Entauserung des an sich haltender Wissenschlassen auch der Aram fie nicht zur Gleicheit mit dem zurüczseschen Bewusstehn und als nicht zur angeschauten Einheit ihrer felbst im Andern, nicht zum Dafen gelangen; die Gleicheit Gwmt bahre nur negatio, als ein gestleder Ses Sepn, zu Stande. Die wirtlichteisloss schofen gere, die Gere, zu Stande. Die wirtlichteisloss schofen gereich der Aram Wissenschlassen und in Mittlichteit umzusschlassen, sin der Unmittelbarteit besse frisgebaturen Begenaßes, — einer Unmittelbarteit, die allein die Mitte und Verschung des auf seine reine Abstration gesteigerten Gegena

fațes, und die reines Seyn ober das leere Richts ift, — ift daber als Bewuftien biefes Wiberspruchs in feiner unversohnten Unmittelbarteit jur Berrüdtheit gerrüttet und gerflieft in fehnfüchtiger Schwindbucht. Es giebt damit in der That das harte Befthalten feines Fürfichfeyns auf, bringt aber nur die gefflicfe Einheit des Seyns hervor.

Die mabre, nämlich die felbftbewußte und bafebenbe Angaleidung ift nach ibrer Rothmenbigteit icon in bem Borhergebenben enthalten. Das Brechen bes harten Bergens und feine Erhebung gur Allgemeinheit ift biefelbe Bewegung', welche an bem Bewuftfenn ausgebrudt mar, bas fich felbft betannte. Die Munden bes Geiftes beilen, ohne baf Rarben bleiben; bie That ift nicht bas Unvergangliche, fonbern wird von bem Beifte in fich gurudgenommen und bie Seite ber Einzelnheit, Die 'an ibr, es feb als Abficht ober als bafebenbe Regativitat unb Schrante berfelben vorhanden ift, ift bas unmittelbar Berfcminbenbe. Das verwirklichende Gelbft, Die Form feiner Sandlung, ift nur ein Doment bes Gangen, und eben fo bas burch . Urtheil bestimmenbe und ben Untericied ber einzelnen und allgemeinen Seite bes Sandelns feftfebenbe Biffen. Jenes Bofe fest biefe Entauferung feiner ober fich als Moment, berborgelodt in bas betennende Dafenn burch bie Anschauung feiner felbft im Andern. Diefem Unbern aber muß, wie jenem fein einseitiges nicht anertanntes Dafebn bes befondern Gurfichfebns, fo ibm fein einseitiges nicht anerkanntes Urtbeil brechen; und wie jenes die Dacht bes Beiftes über feine Birtlichteit barfiellt, fo bief bie Dacht über feinen bestimmten Begriff.

Diefes entsogt aber bem theilendem Gedanken und ber Sarte des an ihm feshaltenden Fürsschiegen, damm weil es in ber That sie feshe im Beffen anschaut. Dief, das feine Wirte lichkeit wegwirft und fich jum aufgehobenen Diefen macht, stell fich dadurch in der That als Mugmenines dar; est bert aus feiner außeren Wirtschiedett in fich als Wefen uprick;

das allgemeine Bewußtfehn erkennt also darin sich selbst. — Die Bergistlung, die es dem erften widerladern läßt, ist die Bergischteitung auf sich, auf sein unwirkliches Wessen, indem es diesem jenes Audere, das wirkliches Kandeln war, gleicheftet, wud das, welches von der Bestimmung, die das Sandeln im Gedanten erhielt, Böses genannt wurde, als gut anerkennt, doer vielnuch diesen linkerfahre des bestimmten Gedantens und ein sürssichen das sussellich unter das fürschlichten Bestimmen der Haubung. — Das Ander Bester der Verselbnung ist der das den der der der der der der das kultum Wissen siehen Litzeria und der Verselbnung ist der das einen Besten der Bestimmen Bestimmen Bestimmen Bestimmen Gedanten Gestigen seiner selbst das allgemeinen Westen in seinem Gegenstelle, in dem erinen Wissen seiner alle der absolut in statische in einem Einzeln, ein den einen gelisse in einem Gesantheile, in dem erinen Wissen seiner ein gegensteitiges Unerken nen, welches der absolute Gelft ist.

Er tritt ine Dafenn nur auf ber Spige, auf melder fein reines Wiffen von fich felbft ber Gegenfas und Bechfel mit fich felbft ift. Wiffend, baf fein reines Biffen bas abftratte Befen ift, ift er biefe miffenbe Pflicht im abfoluten Gegenfate gegen bas Biffen, bas fich ale abfolute Gingelnheit bes Gelbfte bas QBefen ju fenn meif. Jenes ift bie reine Kontinuitat bes Allgemeinen, welches bie fich als Befen miffenbe Gingelnheit ale bas an fich Richtige, ale bas Bofe meif. Dies aber ift bie abfolute Distretion, welche fich felbft in ihrem reinen Gine abfolut und jenes Allgemeine ale bas Unwirtliche meif, bas nur fur Andere ift. Beibe Geiten find gu biefer Reinheit geläutert, morin fein felbfilofes Dafenn, tein Regatives bes Bewuftfenns mehr an ihnen ift, fondern jene Pflicht ift der fich gleichbleibende Charatter feines fich felbft Wiffens, und Diefes Bofe hat eben fo feinen 3med in feinem Infichfenin und feine Birtlichteit in feiner Rebe; ber Inhalt biefer Rebe ift die Gubftang feines Beftebens; fie ift die Berficherung bon der Gewißheit des Beiftes in fich felbft. - Beibe ihrer felbft

ift. Das verfohnende Ja, worin beide 3ch von ihrem entgegengefesten Dafen no abaffen, ift bas Dafen bes aur Bweieit ausgebrinten Iche, das barin fich gleich bleibt und in feiner vollkommenen Entäuferung und Segentheilt die Gewißheit feiner felbft hat; — es ift der erscheinende Gott mitten unter ihren, die fich als bas eine Wiffen wissen.

## (CC.) Die Religion.

## VII. Die Keligian.

In den bisherigen Gestaltungen, die fich im Mugemeinen als Bemufifehn, Selbstemufifehn, Bernunft und Geist unterscheiben, ist zwar auch die Religion als Benufifen des defoluten Mefens überhaupt vorgetommen; allein vom Standpunkte des Bewufifehns aus, das sich des absoluten Mefens brunft if; nicht aber ist das absoluten Wefens brunft if; nicht aber ist das absoluten Wefens brunft if; nicht abes Selbstemufifen des Geistes in jenen Formen erschienen.

Schon bas Bemuftfeyn mird, infoften es Berfand ift, Berwiftfeyn bes Urberfinnlichen ober Innern bes ge-genfändlichen Dafenes. Met bas Urberfinnliche, Emige, ober wie man es sonft nennen mag, ift selbsilos; es ift nur erft das Allgemeine, das noch weit entfent ift, ber fich als Getfi wiffende Getfi yu fept. — Alsbann war das Selbsite wußefehn, das in der Gestalt des unglüdlichen Berwiftigns feine Bollenbung bat, nur der sich zur Gegenffändlichtet wiederberunstingente aber sie nich errichenbe Sommerz bes Geiftes. Die Einheit des einzelnen Selbsitemußtiepns und feines unwandebaren Wefens, yu der jenes sich beingt, bliebt daber ein Zenfeits desseines, aus unmittelbare Dasspon der Bernnuft, die für ums aus jenem Schmerz gervorzing, und ihre

eigenthumlichen Gestalten haben teine Religion, weil das Gelbilbewußtfen derfelben fich in der unmittelbaren Gegenwart weiß ober fucht.

Singegen in ber fittlichen Belt faben mir eine Religion und zwar die Religion ber Unterwelt; fie ift ber Glauben an bie furchtbare unbefannte Racht bes Chidfals und an Die Eumenibe bes abgefdiedenen Beiftes; - jene bie reine Regativitat in der Form der MUgemeinheit, Diefe Diefelbe in ber Form ber Einzelnheit. Das abfolute Befen ift in ber lestern Form alfo gwar bas Gelbft und gegenmartiges. wie das Gelbft nicht andere ift; allein das einzelne Gelbft ift biefer einzelne Schatten, ber bie Allgemeinheit, welche bas Schidfal ift, getrennt von fich bat. Er ift gmar Schatten, auf= gehobener Diefer und fomit allgemeines Gelbft; aber now ift jene negative Bedeutung nicht in biefe pofitive umgefchlagen, und baber bedeutet jugleich bas aufgehobene Gelbft noch un= mittelbar biefen Befondern und Wefenlofen. - Das Schidfal aber ohne bas Gelbft bleibt bie bemuftlofe Dacht, Die nicht gur Untericheibung in ihr, noch gur Rlarbeit bes fich felbft Wiffens Fommt

Diefer Glauben an das Nichts ber Nothrendigteit und an bie Unterwelt wird zum Clauben an den Simmel, weil das abgeschiedene Selbst mit seiner Allgemeinheit sich vereinen, in ihr das, was es enthält, aus einander schlagen und so sich flat werden muß. Diefes Reich des Glaubens aber sahen wir nur werden muß. Diefes Reich des Glaubens aber sahen wir nur Metmente des Dentens seinen Indalen und en Vegriff entsalten und es darum in seinem Schaltsale nämlich in der Restlig ein der Aufklärung untergeben. In diefer skellt sich das diesessischen Unterstätzung untergeben. In diese sieher siehes der Aufklärung untergeben. In diese sieher siehen das überstandige das Echsstewnissen diesein bei feit das bereichts der Schalten das lieberfanzliche das Leere nicht zu erkennende noch zu sürfstend Zeussetz des des besteht und das überstanzliche das Leere nicht zu erkennende noch zu sürfstend Zeussetz als Echsst noch auch weise abgeden und gestellt werder als Selbst noch aus Ander weiß.

In ber Religion ber Moralität ift endlich bief wieber ber-

gestellt, daß das absolute Wefen ein positiver Inhalt ift, aber er ift mit der Regativität der Auftläung vereinigt. Er ist sein der ober den has deben so ins Selbst yurüdgenommen und darin ein geschlossen bleitet, und ein unterschliedenen Zuhalt, desten Labeile eben so unmittelbar negirt als sie aufgestellt sind. Das Schildel aber, worin diese widersprechende Benegung versintt, ist das seiner, als des Schisfals der Wesenburg versintt, ist das seiner, als des Schisfals der Wesenburg versintt, ist des feiner, als des Schisfals der Wesenburg versintt, ist des feiner, des des Schisfals der Wesenburg versintt.

Der fich felbft miffenbe Geift ift in ber Religion unmittel= bar fein eignes reines Celbftbemuftfenn. Diejenigen Geftalten beffelben, die betrachtet worden, - ber mabre, ber fich entfremdete, und der feiner felbft gemiffe Beift, - machen qufammen ibn in feinem Bemußtfebn aus, bas feiner Belt gegenübertretend in ihr fich nicht ertennt. Aber im Gewiffen unterwirft er fich wie feine gegenftandliche Welt überhaupt, fo auch feine Borftellung und feine bestimmten Begriffe, und ift nun bei fich fenendes Gelbftbemuftfebn. In Diefem hat er fur fich, ale Begenftand vorgeftellt, bie Bedeutung, ber allgemeine Beift gu febn, ber alles Befen und alle Birtlichteit in fich enthält; ift aber nicht in ber Form freier Birtlichteit oder ber felbftftanbig erfcheinenden Ratur. Er hat gwar Geftalt oder die form des Cebus, indem er Begenftand feines Bemußtfenns ift, aber weil diefes in der Religion in der mefent= liden Beftimmung, Celbftbewuftfebn gu febn, gefest ift, ift bie Beftalt fich volltommen burchfichtig; und die Birtlichteit, Die er euthält, ift in ihm eingefchloffen oder in ihm aufgehoben gerade auf die Beife, wie wenn wir alle Birtlichteit fprechen; fie ift die gedachte allgemeine Birtlichteit.

Judem also in der Religion die Bestimmung des eigentlichen Bewußtiene des Geiftes uicht die Form des freien Underesfenns hat, so ift fein Dasen von feinem Gelbibbemußtien unterschieden und feine eigentliche Wirtlichetei fallt außer der Religion; es ift mohl Ein Geift beiber, aber sein

Bewuftfebn umfaßt nicht beibe gumal, und bie Religion er= fcheint ale ein Theil bes Dafenns und Thuns und Treibens, beffen anderer Theil bas Leben in feiner mirtlichen Welt ift. Bie wir nun es miffen, bag ber Beift in feiner Belt und ber feiner ale Beift bewußte Beift ober ber Beift in ber Religion baffelbe find, fo befieht die Bollendung ber Religion barin, baf beides einander gleich merbe, nicht nur baf feine Birtlichteit von der Religion befaft ift, fonbern umgetehrt, baf er fich als feiner felbftbemußter Geift wirtlich und Begenftanb feines Bewußtfenns werbe. - Infofern ber Beift in ber Religion fich ihm felbft vorftellt, ift er gwar Bemuftfenn, und bie in ibr eingefchloffene Birtlichteit ift bie Geftalt und bas Rleib feiner Borftellung. Der Birtlichteit wiberfahrt aber in Diefer Borftellung nicht ihr volltommenes Recht, nämlich nicht nur Rleid au fenn, fonbern felbfiffandiges freies Dafenn; und umgetebrt ift fie, weil ihr die Bollendung in ihr felbft mangelt, eine beftimmte Geffalt, die nicht basienige erreicht, mas fie barftellen foll, nämlich ben feiner felbftbewuften Beift. Daf feine Beftalt ibn felbft ausbrudte, mußte fie felbft nichts anderes febn als er, und er fich fo ericbienen ober mirtlich febn. wie er in feinem Wefen ift. Daburch allein murbe auch bas erreicht, mas Die Forderung bes Gegentheils ju febn fdeinen tann, nämlich baf ber Gegenftanb feines Bemuftfebns bie Form freier Birtlichteit jugleich bat; aber nur ber Geift, ber fich ale abfoluter Beift Gegenftand ift, ift fich eine eben fo freie Birtlichteit, als er barin feiner felbft bewußt bleibt.

Andem gunachft das Selbstenugsfepn und bas eigentliche Bemuftien, die Religion und der Geift in feiner Welt oder das Dafen bes Geiftes unterfchieden wird, so besteht das lestere in dem Gangen des Geiftes, insofern feine Momente als aus einander tretend und jedes für fich fich darftelt. Die Momente aber find das Bewuftschn, das Selbsteht unt tfebn, die Vernunft und der Geift: — der Geift nämilich als un-

mittelbarer Geift, ber noch nicht bas Bewuftfebn bes Beifics ift. Mbre aufammengefaste Totalitat macht ben Beift in feinem weltlichen Dafenn überhaupt aus; ber Geift als folder enthält bie bieberigen Geftaltungen in ben allgemeinen Beftimmungen, ben fo eben genannten Momenten. Die Religion fest ben gangen Ablauf berfelben poraus, und ift bie ein fache Totalität ober bas abfolute Gelbft berfelben. - Der Berlauf berfelben ift übrigens im Berhaltniffe jur Religion nicht in ber Beit porzuftellen. Der gange Beift nur ift in ber Beit, und Die Beffalten, melde Beffalten bes ganges Beiftes ale folden find, flellen fich in einer Mufeinanberfolge bar; benn nur bas Bange bat eigentliche Wirtlichteit und baber bie Form ber reis nen Freiheit gegen Anderes, Die fich als Beit ausbrudt. Aber bie Domente beffelben, Bewustfenn Gelbifbewuftfebn Bernunft und Geift, haben, weil fie Momente find, tein von einander verfchiebenes Dafenn. - Bie ber Geift von feinen Dos menten unterfchieben murbe, fo ift noch brittens von biefen Dos menten felbft ihre vereinzelte Beffimmung gu untericeiben, Rebes jener Momente faben wir namlich wieber an ibm felbft fich in einem eignen Berlaufe unterfcheiben und verfchieben geftalten; wie 3. B. am Bemuftfebn bie finnliche Gemifbeit und bie Wahrnehmung fich unterfchieb. Diefe lettern Geiten treten in ber Beit aus einander und geboren einem befonbern Bansen an. - Denn ber Beift fleigt aus feiner Allgemeinbeit burd bie Beftimmung jur Gingelnheit berab. Die Befimmung ober Mitte ift Bemuftfebn, Gelbfibemuftfebn u. f. f. Die Gingelubeit aber machen bie Geftalten biefer Momente aus. Diefe ftellen baber ben Geift in feiner Einzelnbeit ober Birtlichteit bar und unterideiben fich in ber Beit, fo jedoch, baf bie folgende die vorhergehenden an ihr behalt.

Wenn baber bie Religion Die Bollenbung bes Geiftes ift, worin die einzelnen Momente beffelben, Bewuftfebn Gelbfibemußtfebn Bernunft und Geift, ale in ihren Grund gurud: 33

geben und gurudgegangen find, fo machen fle gufammen Die bafenenbe Birtlichteit bes gangen Beiftes aus, melder nur ift ale bie untericeibenbe und in fich gurudgebenbe Bewegung Diefer feiner Geiten. Das Berben ber Religion überhaubt ift in ber Bewegung ber allgemeinen Momente enthalten. Indem aber jedes biefer Attribute, wie es nicht nur im Allgemeinen fich bestimmt, fondern wie es an und fur fic ift, b. b. wie es in fich felbft fic als Banges verläuft, barges ftellt murbe, fo ift bamit auch nicht nur bas Werben ber Relis gion überhaupt entftanden, fonbern jene vollftanbigen Berlaufe der eingelnen Geiten enthalten qualeich bie Beftimmtbeiten ber Religion felbft. Der gange Beift, ber Beift ber Religion, ift wieder die Bewegung, aus feiner Unmittelbarteit jum Biffen beffen ju gelangen, mas er an fich ober unmittelbar ift, und es ju erreichen, baf bie Beftalt, in welcher er für fein Bewuftfebn erfcheint, feinem Befen volltommen gleiche und er fich anschaue, wie er ift. - In biefem Werben ift er alfo felbft in beftimmten Beftalten, welche bie Unterfcbiebe biefer Bewegung ausmachen: jugleich bat bamit bie beftimmte Religion eben fo einen beftimmten wirtlichen Geift. Wenn alfo bem fich wiffenden Geiffe überhaupt Bewuftfenn Gelbitbemußtfebn Bernunft und Beift angehoren, fo geboren ben beftimmten Beftalten bes fich wiffenben Beiftes bie beftimmten Formen an, welche fich innerhalb bes Bewuftfepne, Gelbfibewußtfenns, ber Bernunft und bes Beiftes an jedem befonbers entwidelten. Die beftimmte Geftalt ber Religion greift für ihren wirklichen Beift aus ben Geftalten eines jeben feiner Do= mente biejenige beraus, welche ihr entfpricht. Die Gine Beftimmtheit ber Religion greift burch alle Geiten ihres wirklichen Dafenne hindurch und brudt ihnen bief gemeinfchaftliche Beprage auf.

Auf diefe Weife ordnen fich nun die Geftalten, Die bis hierher auftraten, andere, als fie in ihrer Reibe erichienen, mor-

über vorher noch das Rothige furg gu bemerten ift. - In ber betrachteten Reihe bilbete fich jedes Moment, fich in fich vertiefend, ju einem Gangen in feinem eigenthumlichen Princip aus; und das Erteunen mar bie Tiefe oder ber Beift, morin fie, die fur fich tein Befieben baben, ihre Gubftang batten, Diefe Gubftang ift aber nunmehr berausgetreten; fie ift bie Diefe des feiner felbft gemiffen Geiftes, welche es dem einzelnen Drincip nicht geftattet, fich ju ifoliren und in fich felbft gum Gans gen zu machen, foubern diefe Momeute alle in fich verfammelnb und zusammenhaltend fchreitet fie in biefem gesammten Reichs thum ihres mirtlichen Geiftes fort und alle feine befonberen Momente nehmen und empfangen gemeinschaftlich bie aleiche Beftimmtheit bes Gangen in fich. - Diefer feiner felbft gemiffe Beift und feine Bewegung ift ihre mahrhafte Birtlichteit und Das An = und Gurfichfenn, bas jedem Gingelnen gutommt. -Wenn alfo die bieberige Gine Reihe in ihrem Fortidreiten burd Rnoten Die Rudgange in ihr bezeichnete, aber ans ihnen fich wieder in Gine Lange fortfeste, fo ift fle nunmehr gleichfam an biefen Ruoten, ben allgemeinen Momenten, gebrochen und in viele Linien zerfallen, welche in Ginen Bund gufammengefast fich zugleich fommetrifch bereinen, fo bag bie gleichen Unterfcbiebe, in welche jebe besoudere innerhalb ihrer fich geftaltete, gufammentreffen. - Es erhellt übrigens aus ber gangen Darftellung von felbft, wie biefe bier vorgeftellte Beiordnung ber allgemeinen Richtungen gu verfteben ift, daß es überfluffig wird. Die Bemerfung gu machen, baf biefe Unterschiede mefeutlich nur als Momente bes Berbens, nicht als Theile gu faffen find; an bem wirtlichen Beifte find fie Attribute feiner Gubftang; an ber Religion aber vielmehr nur Prabifate bes Gubjette. - Eben fo find an fich oder fur une mohl alle Formen überhaubt im Geifte und in jedem enthalten; aber es tommt bei feiner Birt. lichteit überhaupt allein barauf an, welche Beftimmtheit für ibn

in feinem Bewußtfebn ift, in welcher er fein Gelbft ausgebrudt ober in welcher Beftalt er fein Befen weiß.

Der Unterfdied, ber gwifden bem wirtlichen Geifte und ibm. ber fich ale Geift weiß, ober amifchen fich felbft ale Bemußtfebn und ale Gelbfibemußtfebn gemacht murbe, ift in bem Beifte aufgehoben, ber fich nach feiner Wahrheit weiß; fein Bemußtfenn und fein Gelbfibemußtfenn find ausgeglichen. Wie aber bier bie Religion erft unmittelbar ift, ift diefer Unterfcbied noch nicht in ben Geift jurudgegangen. Es ift nur ber Beariff ber Religion gefest; in biefem ift bas Wefen bas Gelbftbemuftfenn, bas fich alle Bahrheit ift und in biefer alle Birtlichteit enthalt. Diefes Gelbftbewuftfenn hat ale Bemußtfebn fich gum Gegenftanbe; ber erft fich unmittelbar wiffende Geift ift fich alfo Beift in ber Form ber Unmittelbarteit und die Bestimmtheit ber Gefialt, worin er fich erfcheint, ift bie bes Cenns. Dief Genn ift gwar meder mit ber Empfindung ober bem manniafaltigen Stoffe, noch mit fonfligen einseitigen Momenten Zweden und Beflimmungen erfüllt, fondern mit bem Geifte, und wird von fich als alle Babrheit und Birtlichteit gewußt. Diefe Erfüllung ift auf Diefe Beife ihrer Beftalt, er als Befen feinem Bewußtfenn nicht gleich. Er ift erft als abfoluter Beift wirtlich, indem er. wie er in ber Gewigheit feiner felbft, fich auch in feiner Babrbeit ift, ober die Ertreme, in Die er fich ale Bemußtfebn theilt, in Geiflegeftalt fur einander find. Die Geftaltung, welche ber Beift als Segenftand feines Bewußtfebns annimmt, bleibt von ber Gewifheit bes Beiftes als von ber Gubftang erfüllt; burch biefen Inhalt verfdwindet bief, baf ber Gegenftand gur reinen Gegenftanblichfeit, gur Form ber Regativitat bes Selbftbewußtfenns herabfante. Die unmittelbare Ginbeit bes Beiftes mit fich felbft ift die Grundlage ober reines Bewußtfebn, innerhalb beffen bas Bewußtfenn aus einander tritt. Muf biefe Beife in fein reines Gelbftbemuftfebn eingefcloffen exiftirt

er in ber Acligion nicht als der Schöpfer einer Ratur überbaupt; sondern was er in dieser Bewegung hervorbringt, sind seine Gestalten als Geister, die zusammen die Bollsfandigkeit seiner Erscheinung ausmachen und diese Bewegung selbst ist das Bereden seiner volltommenen Wirtlickeit durch die einzelnen Seiten derstelben, oder seine zwoolkommenen Wirtlickeiten.

Die erfte Wirtlichteit beffelben ift ber Begriff ber Religion felbit, ober fle ale unmittelbare und alfo natürliche Religion; in ihr weiß ber Beift fich als feinen Begenftanb in naturlicher ober unmittelbarer Geffalt. Die gweite aber ift nothwendig biefe, fich in ber Geftalt ber aufgebobenen Raturlichteit ober bes Gelbfte gu miffen. Gie ift alfo bie fünftliche Religion; benn gur Form bes Gelbfts erhebt fich die Beftalt burch bas Bervorbringen bes Bemuftfenns, moburch diefes in feinem Gegenstande fein Thun ober bas Gelbft anschaut. Die britte endlich bebt bie Ginfeitigfeit ber beiden erften auf; bas Gelbft ift eben fo mobl ein unmittelbares als bie Unmittelbarteit Gelbft ift. Wenn in ber erften ber Beift überhaupt in ber Form bes Bewuftfebns, in ber ameiten - bes Gelbitbemuftfenne ift, fo ift er in ber britten in ber Form ber Ginbeit beiber; er bat bie Geffalt bes Un = und Fürfichfenns; und indem er alfo vorgeftellt ift, wie er an und fur fich ift, fo ift bief bie offenbare Relis gion. Dbwohl er aber in ihr gu feiner mahren Geftalt gelangt, fo ift eben bie Geftalt felbft und bie Borftellung noch die unübermundene Seite, von der er in den Begriff übergeben muß, um die Form ber Begenftandlichfeit in ihm gang aufjulofen, in ihm, ber eben fo bief fein Begentheil in fich folieft. Alsbann bat ber Geift ben Begriff feiner felbft erfaft, wie wir nur erft ihn erfaft haben,' und feine Beftalt ober bas Clement feines Dafenns, indem fie der Begriff ift, ift er felbft.

## A. Matürliche Aeligion.

Der ben Geift miffenbe Beift ift Bewußtfebn feiner felbft und ift fich in ber Form bes Gegenftanblichen, er ift; und ift jugleich bas Gurfichfenn. Er ift für fich, er ift bie Geite bes Gelbft bewußtfebns und gwar gegen bie Geite feines Bemußtfehns ober bes fich auf fich als Gegenftand Begiehens. In feinem Bewuftfenn ift bie Entgegenfebung und bierburch Die Beftimmtheit ber Geftalt, in welcher er fich ericheint und weiß. Um diefe ift es in diefer Betrachtung ber Religion allein gu thun, benn fein ungeftaltetes Wefen ober fein reiner Begriff hat fich fcon ergeben. Der Unterfchied bes Bemußt= fenns und Gelbftbemuftfebns fällt aber maleich innerhalb bes lettern; bie Geftalt ber Religion enthalt nicht bas Dafenn bes Beiftes, wie er vom Gebanten freie Ratur, noch wie er vom Dafenn freier Gebante ift; fonbern fie ift bas im Denten erhaltene Dafenn, fo wie ein Gebachtes, bas fich ba ift. - Rach ber Beftimmtheit Diefer Geftalt, in welcher ber Geift fich weiß, unterscheibet fich eine Religion von einer anbern; allein es ift qualeich au bemerten, baf bie Darfiellung biefes feines Biffens von fich nach biefer einzelnen Beftimmtheit in ber That nicht bas Bange einer mirtlichen Religion ericopft. Die Reihe ber verfchiebenen Religionen, Die fich ergeben werben, ftellt eben fo febr wieder nur die verfchiedenen Seiten einer eingigen und gmar jeder eingelnen bar und die Borffellungen, welche eine mirtliche Religion bor einer anbern auszuzeichnen fceinen, tommen in jeder vor. Allein zugleich muß die Berfciebenheit auch als eine Berichiebenheit ber Religion betrachtet werben. Denn indem ber Geift fich im Unterfcbiede feines Bemußtfenns und feines Gelbfibemußtfenns befindet, fo hat die Bewegung bas Biel, Diefen Sauptuntericbied aufzuheben und ber Beftalt, die Gegenftand bes Bewußtfebns ift, die Form bes Gelbfibewuftfenns ju geben. Diefer Unterfchied ift aber nicht

baburd icon aufgehoben, daß bie Beftalten, die jenes enthalt, auch bas Moment bes Gelbfis an ihnen baben und ber Gott ale Gelbftbemußtfebn vorgeftellt wirb. Das vorgeftellte Gelbft ift nicht bas wirtliche; baf es, wie jebe anbere nabere Beftimmung ber Beftalt, Diefer in Mahrheit angebore, muß es Theils burch bas Thun bes Gelbfibewußtfebns in fle gefest werben, Theile muß bie niebrige Beftimmung von ber boberen aufgehoben und begriffen zu febn fich zeigen. Denn bas Borgeftellte bort nur baburch auf, vorgeftelltes und feinem Wiffen fremd gu fenn, baf bas Gelbft es bervorgebracht bat; und alfo bie Beftimmung bes Gegenftandes als bie feinige, fomit fich in ibm anfchaut. - Durch biefe Thatigteit ift bie niedrigere Beftimmung jugleich berichwunden; benu bas Thun ift bas negative, bas fich auf Roften eines Anbern ausführt; infofern fle auch noch vortommt, fo ift fle in die Unwefentliche Peit gurudgetreten; fo wie bagegen, wo bie niebrigere noch herrichend ift, die hobere aber auch portommt, die eine felbfilos neben ber andern Plat bat. Wenn baber bie verfchiedenen Borftellungen innerhalb einer einzelnen Religion gwar bie gange Bewegung ibrer Formen barftellen, fo ift ber Charafter einer feben durch bie befondere Ginbeit bes Bewuftfebns und bes Gelbitbemuftfebne beftimmt, bas ift, baburd baf bas lestere die Beftimmung bes Gegenftandes bes erftern in fich gefaßt, fie burch fein Thun fich volltommen angeeignet und fie als die mefentliche gegen bie anbern weiß. - Die Bahrheit bes Glaubens an eine Bestimmung bes religiofen Beiftes zeigt fich barin, daß ber wirtliche Beift fo befchaffen ift, wie die Geftalt, in ber er fich in ber Religion aufdaut, - wie 3. B. bie Menfcwerbung Gottes, Die in ber morgenlandifden Religion vortommt, teine Wahrheit hat, weil ihr mirtlicher Beift obne biefe Berfohnung ift. - Sierber gebort es nicht, von ber Totalitat ber Beftimmungen gu ber einzelnen gurudgutebren und ju zeigen, in welcher Beftalt innerhalb ihrer und ihrer befonbern Religion die Bollftänbigteit der übeigen enthalten ift. Die bobere Form unter eine niedrigere gurudgestellt entbehrt ihrer Bedeutung für den felbibarungten Beift, gefort ihm nur ober- flächlich und einer Borstellung an. Sie ist in ihrer eigentstüm- lichen Bedeutung und da gu betrachten, wo sie Princip biefer besondern Retägion und durch ihren wirflichen Geift bewährt ift.

## a. Das Lichtmefen.

Der Geift, als das Wefen, welches Selbfibewußtfehn ift, — ober das felbfibemußte Wefen, welches allt Wahfelet ift mad alle Wirtlicheit als fich felbfi weiß, ift gegen die Roalität, die er in der Bewegung seines Bewußtfenn fich glebt, mu enf fein Begriff, und diese Bewußtfenn fich glebt, mu enf fein Begriff, und diese Berußtfinn gegen das Dafein seiner Onnente als felthfändiger Graltet das fedipetriche Geheimuiß seiner Geburt. Dies Gedeinmiß hat in sich felbft seine Offendeun das fenn das Dafeyn, hat in biefen Begriffe seine Rothswedigteit, weil er der fich wissende Seift fin, also in feinen Wirfen das Moment hat, ... Bemußtfen aus Kom und fich gegenkändlich vorzustellen. — Es ift das reine Ich das in feiner Entäuferung, in sich als allgemeinem Gegenskande die Gemisseit feiner felbft dat, oder diese Gegenstand ift für es die Durchbringung alles Dentens und aller Wirtlichfeit.

In der unmittelbaren erften Sntweiung des fich wiffenden absoluten Geiftes hat feine Gestal teijenige Bestimmung, welche dem unmittelbaren Bewußfefen oder der finnlichen Gewißheit zutommt. Er schaut fich in der Form des Gehns an, jedoch nicht des gestlofen mit zufäligen Bestimmungen der Empfindung erfüllten Schne, das der sinnlichen Gewißheit angehört, sondern es ist das mit dem Geiste erfüllte Seyn. Es schließe eben so die Form in fich, welche an dem unmittelbaren Selbside wußfese worden, die Form des Herren gegen das von seiner Gegenstande zurücktretende Selbsidewußfesp des Beistes. Dies mit dem Begriffe des Geiste erfüllte Seyn

ift alfo bie Beftalt ber einfachen Beziehung bes Beiftes auf fich felbft, ober bie Beftalt ber Beftaltlofigfeit. Gie ift vermoge biefer Beftimmung bas reine alles enthaltenbe und erfüllenbe Lichtwefen bes Mufgangs, bas fich in feiner formlofen Gubfantialität erhalt. Gein Anberefenn ift bas eben fo einfache Regative, die Finfternif; die Bewegungen feiner eignen Ents außerung, feine Schopfungen in dem wiberftanblofen Elemente feines Anderefenne find Lichtauffe, fle find in ihrer Einfachheit qualeich fein Rurfichwerben und Rudtebr aus feinem Dafenn, Die Beftaltung verzehrende Feuerftrome. Der Unterfchied, ben es fich giebt, muchert gwar in ber Gubftang bes Dafenns fort und geftaltet fich gn ben Formen ber Ratur; aber die mefentliche Ginfachbeit feines Dentens fdweift beftanblos und unverftandig in ihnen umber, erweitert ihre Grengen jum Daaflofen und loft ihre gur Pracht gefteigerte Schonheit in ihrer Erhabenbeit auf.

Der Inhalt, bem bief reine Sehn entwicktl, ober fein Bahnenhmen ift daher ein wesenlosse Beiherspielen an dieser Gubfang, die nur aufgebt, ohne in sich niederzugeben, Gubsett zu werden und durch das Seibst ihre Unterschiede zu befestigen. Ihre Bestimmungen sind nur Attribute, die nicht zur Selbsffändigktit gedichen sondern nur Ramen bes vielnamigen Einen bleibeit. Dieses ist mit den mannigsachen Kraften des Daseyns und den Gestalten der Wirtlickteit als mit einem selbsfiens Schunde angefleibet; sie find nur eignen Willens entbehrende Boten seiner Nacht, Anschaumgen seiner Perrlichteit und Stimmen seines Preises.

Dief taumelnde Leben aber muß fich jum Fürfichfen beftimmen und feinen verschwindenden Gefalten Beftepen geben. Daus unmittelbare Gehn, in welchem es fich feinem Bewuskfen gegenüberftelt, ift stelbt bie negative Macht, bie feine Unterschiebe auflöft. Es ift also in Wachtebut bas Selb fi; und ber Beift geht darum dagu über, fich in der Form des

Selbfis zu wiffen. Das reine Licht wirft feine Einfachheit als eine Unendichteit von Formen auseinander und giebt fich dem Kuffchfen zum Opfer dar, daß das Einzelne fich das Befteben an feiner Substanz nehme.

b. Die Pflange und bas Thier.

Der felbftbemußte Beift, der aus bein geftaltlofen Wefen in fich gegangen ober feine Unmittelbarteit jum Gelbft überhaupt erhoben, bestimmt feine Ginfachbeit ale eine Manniafaltiateit bes Aurfichsebne und ift die Religion ber geiftigen Bahrnebmung, morin er in bie gabllofe Bielbeit fcmacherer und fraftigerer reicherer und armerer Beifter gerfällt. Diefer Dantbeismus, junachft bas rubige Befteben biefer Geifteratomen, wirb jur feindfeligen Bewegung in fich felbft. Die Unfchuld ber Blumenreligion, die nur felbftlofe Borfiellung Des Gelbfis ift, geht in ben Ernft bes tampfenden Lebens, in Die Coulb ber Thierreligion, die Rube und Ohnmacht ber anschauenden Individualität in bas gerflorende Fürfichfebn über. - Es hilft nichts, ben Dingen ber Wahrnehmung ben Tob ber Abftrattion genommen und fie gu Wefen geifliger Wahrnehmung erboben gu baben; bie Befeelung biefes Beifterreichs bat ibn burch bie Beftimmtheit und bie Regativitat an ihr, bie über bie unfoulbige Gleichgültigteit berfelben übergreift. Durch fle wird bie Berffreuung in Die Manniafaltigfeit ber rubigen Pflangen-Beffalten eine feindfelige Bewegung, worin fich ber Saf ihres Rurfichfenne aufreibt. - Das mirtlide Gelbfibemußtfenn Diefes gerftreuten Geiftes ift eine Meuge vereinzelter ungefelliger Boltergeifter, Die in ihrem Saffe fich auf ben Tob betampfen und bestimmter Thiergestalten als ihres Wefens fich bewußt merben, benn fie find nichts anderes als Thiergeifter, fich abfondernde ihrer ohne Allgemeinheit bewußte Thierleben.

In diefem Saffe reibt fich aber die Beftimmtheit des rein negativen Fürsichsteyns auf und durch diese Bewegung des Begriffs tritt ber Geift in eine andere Gestalt. Das aufgebobne Aurfichfenn ift die Form des Segenftanbes, bie burch bas Gelbft hervorgebracht ober bie vielmehr bas bervorgebrachte, fich aufreibenbe b. b. zum Dinge merbenbe Gelbft ift. Heber bie nur gerreifenden Thiergeifter behalt daber ber Arbeis tende bie Dberhand, beffen Thun nicht nur negativ fonbern beruhiat und bofftiv ift. Das Bewuftfenn bes Beiftes ift alfo nunmehr die Bewcaung, die über bas unmittelbare Unfiche fenn wie über bas abftratte Fürfichfenn bingus ift. Inbem Das Aufich ju einer Beftiguntheit burch ben Gegenias berabaefest ift, ift es nicht mehr bie eigne Form bes abfoluten Beifles, fondern eine Birtlichteit, Die fein Bewußtfebn fich entaes gengefest ale bas gemeine Dafenn vorfindet, fie aufbebt und eben fo nicht nur bief aufhebende Fürfichfenn ift, fonbern auch feine Borftellung, bas gur Form eines Begenftanbes berausgefeste Fürfichfebn, hervorbringt. Dief Bervorbringen ift jedoch noch nicht bas volltommne, fondern eine bedingte Thatigteit und bas Formiren eines Borbanbnen.

c. Der Wertmeifter,

Der Geift erscheint also bier als der Wert meister, und sein Thun, wodurch er fich felbft als Gegenstand hervorbringt, aber den Gedanten feiner noch nicht ersäß hat, ift ein inflinttartiges Arbeiten, wie die Bienen ihre Zellen bauen.

Die erste Form, weil sie bei unmittelbare ift, ift sie die abstratte des Berflandes und das Mert noch nicht an ihm stelft wom Geiste erstillt. Die Kryftalle der Pyramiden und Obetlischen, einsache Vertigit. Die Kryftalle der Pyramiden und Obetlischen, einsache Vertigit inter mit ehnen Oberflächen und gleichen Verflatinffen der Abeile, an denen die Insommensurabilität des Aunden vertigt ift, sind die Arbeiten Beier Vertungen form. Ilm der blosen Berefländigkeit der Form willen ist sie nicht ihre Verdeutung an ihr stelbe, nicht das geistige Selfel. Die Werte empfangen also nur den Geist entweder in sich als einen fremden abgeschiedens Geist, der feine lebendige Durchbringung mit der Westflichkeit

verlaffen, felbft tobt in diefe des Lebens entbehrenden Rthflalle eintehrt; — ober fit bezieben fich aufertich auf ihn als auf etenen folgen, ber felbft außerlich und nicht als Beift ba ift — als auf dos aufgebende Licht, das feine Bedrutung auf fit wirft.

Die Trennung, bon welcher ber arbeitenbe Beift ausgebt, bes Anfichfenns, bas jum Stoffe wirb, ben er verarbeitet, - und bes Rurfichfenns, welche die Geite bes arbeitenben Gelbitbemuftfebne ift, ift ihm in feinem Merte acgenffandlich geworben. Geine fernere Bemühung muß babin geben, biefe Trennung ber Geele und bee Leibes aufguheben, jene an ihr felbft gu betleiben und ju geftalten, biefen aber ju befeelen. Beibe Seiten, indem fie einander naber gebracht merben, bebalten babei bie Beftimmtheit bes vorgeftellten Beiftes und feis ner umgebenben Sulle gegen einander: feine Ginigfeit mit fic felbft enthalt biefen Begenfan ber Gingelnheit und Milgemeinheit. Inbem bas Wert in feinen Geiten fich felbft nabert, fo gefchieht baburd jugleich auch bas Andere, baf es bem arbeiten= ben Gelbftbewuftfenn naber tritt und biefes jum Biffen feiner, mie es an und für fich ift, in bem Berte gelangt. Go aber macht es nur erft bie abftratte Geite ber Thatigteit bes Beiftes aus, welche nicht in fich felbft noch ihren Inhalt, fonbern an feinem Berte, bas ein Ding ift, weiß. Der Bertmeifter felbft, ber gange Beift, ift noch nicht ericbienen, fonbern ift bas noch innere verborgne Wefen, welches als Banges, nur gerlegt in bas thatige Gelbftbewuftfebu und in feinen bervorgebrachten Gegenftanb, borhanden ift.

Die umgebende Behanfung alfo, die äußere Biretlichteit, bir untereft in die abstractte Korm des Bereflandes erhoden ift, arbeitet der Wertmeister zur befreiteren Form aus. Er verwendet das Pflangenleben dazu, das nicht mehr wie dem frühern ummächtigen Pantheismus heitig ift, sondern von ihm, der sich das das fürschiepende Weifen ersaft, als etwas Brauchdares genommen und zur Ausmeiste und Zierde zurückgriegt wird. Es

wird ober nicht unverändert verwendet, sondern der Arbeiter der seitlich unweiten form vertigst zugleich die Bergänglicheit, welche unmittelbare Eriftenz diese Sedens an ihm hat, und nähert seine organischen Jownen den strengern und allgemeinem des Gedankens. Die organische Form, die freigelassen in der Beschonberheit soetwuchert, ihrer Erits von der Form des Gedankens etwas unterjocht, erhobt anderer Seits diese geradlinigten und derne Gestalten zur beseitern Rundung, — eine Bernischung, welche die Wurzel der freien Architectur wird.

Diefe Mohnung, Die Seite bes allgemeinen Eles mente ober ber unorganifden Ratur bes Beiffes ichlieft nun auch eine Geftalt ber Gingelnheit in fic, Die ben vorber von bem Dafenn abgefchiednen ihm innern ober außerlichen Beift ber Birtlichteit naber bringt und baburch bas Wert bem thatigen Gelbftbervuftfebn gleicher macht. Der Arbeiter greift guerft gur Form bes Fürfichfenne überhaupt, gur Thiergeftalt. Dag er fich feiner nicht mehr unmittelbar im Thierleben bewußt ift, beweift er baburch, bag er gegen biefes fich als die hervorbringende Rraft tonflituirt und in ihm als feinem Werte fich weiß; wodurch fie zugleich eine aufgehobne und bie Sieroalpphe einer andern Bedeutung, eines Gedantens wird. Daber wird fle auch nicht mehr allein und gang bom Arbeiter gebraucht, fondern mit ber Beffalt bes Gebantens, mit ber menichlichen, vermischt. Roch fehlt bem Werte aber bie Beftalt und Dafenn, worin bas Gelbft als Gelbft exiftirt; es fehlt ihm noch bief, an ihm felbit es auszusprechen, baf es eine innere Bebeutung in fich folieft, es fehlt ihm die Sprache, bas Element, worin ber erfüllende Ginn felbft vorhauben ift. Das Wert baber, wenn es fich von bem Thierifchen auch gang gereinigt und die Geftalt bes Gelbfibemuftfebne allein an ibm trägt, ift die noch tonlofe Beffalt, die bes Strahle ber aufgehenden Sonne bedarf, um Zon ju baben, ber vom Lichte er-

Willy

zeugt auch nur Rlang und nicht Sprache ift, nur ein außeres Gelbft, nicht bas innere zeigt.

Diefem äußerm Selbft ber Gestalt fleht bie andere gegenüber, welche anzeigt, ein Innered an ihr zu haben. Die in ihr Wefen untflagefende Ratur fest ihre tebenbig fich vereinzelnde und in ihrer Bewegung fich verwirrende Mannigsaltigsteit zu einem unwesfentlichen Gehänfe bread, das die Dede bes Innern ift; und biefes Innere ist zunächft noch die einsache fimstenuff, das Unbewegte, der ichwarze formlose Seien.

Beibe Darftellungen enthalten bie Innerlichfeit und bas Dafenn, - bie beiben Momente bes Beiftes; und beibe Darftellungen beibe zugleich in eutgegengefestem Berhaltniffe, bas Gelbft fomobl als Inneres wie als Meuferes. Beibes ift ju vereinigen. - Die Geele ber menfchlich geformten Bilbfaule tommt noch nicht aus bem Innern, ift noch nicht bie Gprache, bas Dafenn, bas an ihm feibft innerlich ift, - und bas Innere bes vielformigen Dafenns ift noch bas Tonlofe, fich nicht in fich felbft Unterfcheibenbe und von feinem Meufern, bem alle Unterfchiede geboren, noch Getrennte. - Der Bertmeifter vereint baber beibes in ber Bermifdung ber natürlichen und ber felbftbewuften Geftalt, und biefe gweibeutigen fich felbft rathfelbaften Wefen, bas Bewußte ringend mit bem Bemuftlofen, bas einfache Innere mit bem vielgeftalteten Meufern, Die Duntelbeit bes Bedantens mit ber Rlarbeit ber Meuferung paarend, brechen in die Sprache tiefer fcmerverftanblicher Beisheit aus.

In defem Merte bort die instintartige Archeit auf, die dem Gelbstemusisien gegenüber das dewusstelle Wert erzeute; benn in ihm demmt der Thätigfeit des Wertmeistere, welche das Selbstdemusisien ausmacht, ein eben so felbstdemusstes fich aussprechendes Inneres entgegen. Er hat sich darin zu der Entsperinng seines Wemptstehms emborgarabeitet, worin der Geist dem Geiste beganet. In dieser Einheit des selbstdemusten Geiste mit sich selbst, inssierer Einheit des selbstdemusten Weisten mit sich selbst, inssierer es sich gesellt und Gegenstand

feines Bermftiens ift, reinigen fic alfo feine Bermischungen mit der bermfichen Weife der unmittelbaren Radurgestalt. Defet Inagebeuter an Gestalt Rede und That löfen sig jur geistigen Gestaltung auf, — einem Meußern, das in sich gegangen, — einem Innern, das sich aus sich und an sich seibest übert; jum Gedanten, der sich gekährendes und feine Gestalt ibm gemäß erhaltendes und tlares Daston ift. Der Geist ift Küntler.

## B. Dic Munft = Religion.

Der Geift hat feine Gestalt, in welcher er fur fein Bewußten ift, in die Joem bes Bemuftfenn felbft erboben und beingt eine folde fich bervor. Der Metmeister hat bas ihnthetische Arbeiten, das Bermischen ber fremdartigen Formen bes Gedautens und bes Radürlichen aufgegeben; indem die Bestalt die Joem der felbsbemuften Thätigkeit gewonnen, ift er griftiger Arbeiter geworben.

Fragen wir darnach, welches ber wirkliche Geift ift, der in der Kunfterligion das Bemußtipn feines absoluten Weften bat, so ergiebt sich, das es der sittliche ober der wahre Geist ift. Er ift nicht nur die allgemeine Gubsang aller Einsgluten, sondern indem sie sur das wirkliche Berwußtign die Erstalt des Bewußtigns hat, so hießt dies souhtlich das fie, die Individualisation hat, von ihnen als ihr eignes Wesen wird. Weber ist sie fo für sie dass Lichtweien, in desse die fire das Lichtweien, mer genußt wird. Weber ist sie des Seichtweien, mer gatie, nur vergehend enthalten ift und dem Gernt siener Wistellichtit amschaut, — noch ist sie antliese Verzehren sich haftet inheten in besten. In der in der Verzehren fich haftender Wistellen, — noch die Unterjohnun berseten siene Wistellicht uns dann, die zusammen den Schein der Organisation eines vollendeten Gaussen ausmachen, dem aber die allgemeine Freiheit der In-

bie Subftang aller ausmacht, beren Wirflichfeit und Dafenn alle und jeber Einzelne als feinen Willen und That weiß.

Die Religion bes fittlichen Geiftes ift aber feine Erhebung über feine Birtlichteit, bas Burudgeben aus feiner Babrbeit in bas reine Biffen feiner felbft. Inbem bas fittliche Bolt in ber unmittelbaren Ginheit mit feiner Gubftang lebt und bas Princip ber reinen Gingelnheit bes Gelbfibemuft fenns nicht an ihm bat, fo tritt feine Religion in ihrer Bollenbung erft im Scheiben von feinem Beffeben auf. Denn bie Birtlichteit ber fittlichen Gubftang beruht Theils auf ihrer ruhigen Unwandelbarteit gegen bie abfolute Bewegung bes Gelbfibemußtfebns, und biermit barauf baf biefes noch nicht aus feiner ruhigen Gitte und feinem feften Bertrauen in fic gegangen ift; - Theils auf feiner Organisation in eine Bielbeit von Rechten und Pflichten, fo wie in die Bertheilung in bie Daffen ber Stande und ihres befondern Thuns, bas jum Bangen aufammenwirtt; - biermit barauf bag ber Gingelne mit ber Befdrantung feines Dafebus gufrieben ift und ben fdrantenlofen Bebanten feines freien Gelbfte noch nicht erfaft bat, Aber jenes ruhige unmittelbare Bertrauen gur Gubflang geht in bas Bertrauen ju fich und in bie Bewifheit feiner felbft gurud und die Bielheit ber Rechte und Pflichten wie bas befchrantte Thun ift biefelbe bialettifche Bewegung bes Sittlichen als bie Bielheit ber Dinge und ihrer Beftimmungen, - eine Bewegung, die nur in ber Ginfachbeit bes feiner gewiffen Beiftes ihre Rube und Feftigteit findet. - Die Bollenbung ber Sittlichkeit jum freien Gelbfibemußtfebn und bas Schidfal ber fittlichen Welt ift baber bie in fich gegangene Individualität, der abfolute Leichtfinn bes fittlichen Geiftes, ber alle feften Unterfchiebe feines Beftebens und bie Daffen feinet organifden Glieberung in fich aufgeloft und volltommen feiner ficher jur ichrantenlofen Freudigteit und jum freiften Genuffe feiner felbft gelangt ift. Diefe einfache Gewifbeit bes Beiftes

in fich ift bas 3meibeutige, rubiges Befteben und fefte Babrbeit, - fo wie abfolute Unruhe und bas Bergeben ber Gittlichteit ju febn. Sie ichlagt aber in bas lettre um. benn bie Bahrheit bes fittlichen Beiftes ift nur erft noch bief fubftantielle Wefen und Bertrauen, worin bas Gelbft fich nicht als freie Gingelnbeit weiß und bas baber in biefer Innerlichteit ober in bem Freiwerden bes Gelbfts ju Grunde geht. Indem alfo bas Bertrauen gebrochen, Die Gubftang bes Bolte in fich acfnidt ift. fo ift ber Geift, ber bie Mitte von beftanblofen Ertremen war, nunmehr in bas Ertrem bes fich als Befen erfaffenden Gelbftbemuftfebns herausgetreten. Diefes ift ber in fich gemiffe Geift, ber über ben Berluft feiner Welt trauert und fein Befen, über bie Birtlichteit erhoben, nun aus ber Reinbeit bee Gelbfte bervorbringt.

In folder Epode tritt bie abfolute Runft berbor: fruber ift fle bas inflinktartige Arbeiten, bas ins Dafebn berfentt aus ibm beraus und in es bineinarbeitet, nicht an ber freien Gittlichteit feine Gubftang und baber auch jum arbeitenben Gelbft nicht bie freie geiftige Thatigteit bat. Spater ift ber Geift über bie Runft binaus, um feine bobere Darftellung ju geminnen: - nämlich nicht nur bie aus bem Gelbft geborne Gubftana, fonbern in feiner Darftellung als Gegenftanb biefes Gelbft ' au febn. nicht nur aus feinem Begriffe fich ju gebabren . fone bern feinen Begriff felbft jur Geftalt ju baben, fo baf ber Begriff und bas erzeugte Runftwert fich gegenseitig als ein und baffelbe miffen.

Indem alfo bie fittliche Gubftang aus ihrem Dafenn fich in ihr reines Gelbftbewußtfebn gurudgenommen, fo ift biefes Die Seite bes Begriffe ober ber Thatigteit, mit welcher ber Beift fich als Begenftand hervorbringt. Gie ift reine Form, weil ber Gingelne im fittlichen Geborfam und Dienfte fich als les bewußtlofe Dafebn und fefte Beftimmung fo abgearbeitet bat, wie bie Gubftang felbft bief fluffige Befen geworben ift. 34

Diefe Form ift bie Racht, worin bie Subflang verrathen marb und fich jum Subjette machte; aus biefer Racht ber reinen Gemifseit feiner felbe ift es, bag ber fittliche Beift als die von ber Ratur und feinem unmittelbaren Dafen befreite Beftalt auferfiebt.

Die Existenz des einem Begriffs, in den der Geist aus seinem Körper gestohen, ist ein Individuum, dar fich zum Gefaße sienes Schmerzes erwählt. Er ift an diesem, als sein Mygmeines und seine Macht, von welcher es Gemalt leibet, — als sein Pathos, dem hingegeben sein Selbstberwüssen die Freihrit verliert. Aber sein possitive Wacht der Allgemeinkeit wird vom reinen Selbst des Individuums, als der negation Wacht, bezwungen. Diese reine Dädigteit, ihrer unverlierbaren Kraft bewußt, ringt mit dem ungestalteten Wesen; Neister darüber merbend bat sein des Pathos zu ihrem Selbst gegeben, und diese Einheit tritt als Wertherung, der allgemeine Geist individualisett und vorgestellt.

a. Das abftratte Runftwert.

Dos erfte Kunftwert ift als bos ummittelbare, bas abstratte und einzelne. Seiner Seits hat es sich aus ber ummittelbare und gegenständlichen Meife bem Selbstraußten ein Kunterfart und beregen, wie anderer Seits dieses für fich im Kultus darauf geht, die Unterschiedung aussuheben, die es sich zuerst gegen einen Geift giebt, und hierdurch das an ihm selbst belebte Runftwert bervorzubringen.

Die erfte Weife, in welcher ber tunftlerische Geist feine Gestalt und fein thätiges Benutiftenn am weitesten von einandre entfernt, ift die unmittelbare, daß jene als Ding überhaupt ba ift. — Sie zerfallt an ihr in den Interschied der Engelnbeit, welche die Gestalt des Selbfts an ihr hat, — und der Allgemeinheit, welche das unorganische Wessen in Bezug auf die Gestalt, als feine Umgebung und Behaulung, darstellt. Diefe gewinnt durch die Erfebung des Gangen in den reinen Begriff

iher erine bem Geifte angesörige Form. Sie ift wober ber verffändige Kryflall, der bas Tobte behauft ober von ber äußertis
den Seetle beschienen wirb, — noch die aus der Phange erst
berworgehende Bermischung der Formen der Ratur und bes Gebantens, besten Thätigteit bierin noch ein Nachahmen ist,
Sombern der Begriff fiteit! bas ab, was von der Burgel dem
Geäste und Geblätter den Formen noch anktebt und reinigt sie ju Gebilden, worin das Geradlinigte und Bene des Kryflalls
in indemmershunde Bersfallnisst ende Ubene des Kryflalls
in indemmershunde Bersfallnisst ershom ist, fo bad die Besteutung des Organischen in die abstratte Form des Verslandes
ausgenommen und jugleich ihr Westen, die Intermensprachilität,
für den Berschand ersalten wird.

Der inmohnende Gott aber ift ber aus bem Thiergehaufe hervorgezogne fdmarge Stein, ber mit bem Lichte bes Bewußtfebns burchbrungen ift. Die menfchliche Beftalt ftreift bas Thierifde, mit ber fie vermifcht mar, ab; bas Thier ift fur ben Gott nur eine jufallige Bertleibung; es tritt neben feine mabre Beftalt und gilt fur fich nichts mehr, fondern ift gur Bedeutung eines Undern, jum blofen Beichen, berabgefunten. Die Beftalt bes Gottes ffreift eben baburch an ihr felbft auch bie Bedürftigteit der natürlichen Bedingungen des thierifchen Dafenns ab und beutet bie innerlichen Anftalten bes organifchen Lebens in ihre Dberflache verfdmolgen und nur diefer angebos rig an. - Das Befen bes Gottes aber ift die Ginheit bes allgemeinen Dafenne ber Ratur und bes felbftbemußten Beiffes. ber in feiner Birtlichteit jenem gegenüber flebend ericheint, Qugleich junachft eine einzelne Beftalt, ift fein Dafenn eines ber Elemente ber Ratur, fo wie feine felbftbemußte Birtlichteit ein einzelner Boltegeift. Aber jenes ift in Diefer Einbeit bas in ben Beift reflettirte Element, Die burch ben Bedanten verflarte mit bem felbftbewußten Leben geeinte Ratur. Die Gottergeftalt hat barum ibr Raturelement als ein aufgehobnes, als eine duntle Erinnerung in ihr. Das mufte Befen und ber verworrene Kampf bes freien Dasepns ber Elemente, das unfittliche Reich der Titanen, ist bestegt und an ben Saum ber fich flar gewordenen Mietlichteit, an bie trüben Gernzen ber fich fim Geiste findem in Beitlichteit, an bie trüben Genzen der fich im Geiste findemben und berufigten Melt verwiesen. Diese alten Götter, in welche das Lichtwesen, mit der Finsternis zeugend, sich wardigt besonde bei bilde tophomische Feuer bei er Grebe u. f. f. find durch Gestalten ersetzt, die an ihnen nur noch den dunkt erinnerneben Anklang an jene Titanen haben und nicht mehr Raturwesen sondern klare stittliche Geister der selbstbewußten Wölter sind.

Diefe einfache Seftalt hat alfo die Unruhe ber unendlichen Bereinzelung - ihrer fowohl als bes Raturelements, bas nur als allgemeines Wefen nothwendig, in feinem Dafebu und Bewegung aber fich jufallig verhalt, - wie ihrer als bes Bolts, bas in die befonderen Maffen des Thuns und in die individuellen Puntte bes Gelbftbewuftfenns gerftreut ein Dafenn mannigfaltigen Ginnes und Thune bat - an fich vertilgt und in mibige Individualität gufammenbefaft. Es fleht ihr baber bas Moment ber Unruhe, ihr - bem Befen bas Gelbfibes wußtfebn gegenüber, bas ale die Beburteftatte berfelben fur fich nichte übrig behielt, ale bie reine Thatigteit gu fenn. Das ber Gubfiang angehört, gab ber Runftler gang feinem Berte mit, fich felbft aber ale einer beftimmten Individualitat in feinem Berte teine Birtlichteit; er tonnte ihm die Bollendung nur baburch ertheilen , baf er feiner Befonderheit fich entaußerte und gur Abftrattion bes reinen Thune fich entforperte und fleigerte. - In biefer erften unmittelbaren Erzeugung ift bie Trennung bes Berte und feiner felbftbewuften Thatigteit noch nicht wieder vereinigt; bas Wert ift baber nicht für fic bas mirtlich befeelte, fonbern es ift Ganges nur mit feinem Berben gufammen. Das Bemeine an bem Runftwerte, baf es im Bewuftfenn erzeugt und von Menichenbanben gemacht

ift, ift das Moment bes als Wegriff existiernden Begriffs, der ihm eggemüberteitt. Und wenn diefer, als Künstler oder als Betrachter, das Kunstlere als an ihm selft absolut beseit aussyußerechen und sich, den Thuenden oder Schauenden, zu vergessen untergennügig genug ist, so muß hieragen der Begriff des Gestigts sessgabeten werden, der des Womments nicht entbebren kann, seiner selbst bewußt zu sehn. Dief Moment aber fleht dem Werte gegenüber, weil er in dieser seinen aber fleht dem Werte gegenüber, weil er in dieser seinen des Thuen und Dingstyns gegen einander giebt, und ihre Rüdtehr in die Clüpkti, von der ste ausgingen, noch nicht zu Stande gesommen ist.

Der Runftler erfahrt alfo an feinem Berte, bag er tein ibm gleiches Wefen hervorbrachte. Es tommt ihm gwar baraus ein Bewußtfeyn fo gurud, daß eine bewundernde Denge es als ben Beift, ber ihr Wefen ift, verehrt. Aber biefe Befeelung, indem fie ibm fein Gelbfibewußtfebn nur als Bewunderung erwiedert, ift vielmehr ein Betenntnif, bas biefe Befeelung an ben Runftler ablegt, nicht feines gleichen gu febn. Inbem es ihm ale Freudigteit überhaupt gurudtommt, findet er barin nicht ben Schmers feiner Bilbung und Beugung, nicht bie Inftrengung feiner Arbeit. Gie mogen bas Wert auch noch beurs theilen ober ibm Opfer bringen auf welche Art es feb, ihr Be= mußtfebn barein legen, - wenn fie fich mit ihrer Renntnif barüber fesen, weiß er, wie viel mehr feine That als ihr Berfteben und Reden ift; - wenn fie fich barunter fesen und ibr fie beberrichendes Befen barin ertennen, weiß er fich als ben Meifter beffelben.

Das Kunstwert erserbert dohre ein anderes Element seines Dasspus, der Gott einen andern Hervorgaug als diesen, worin er aus der Tiese seiner schöpferissen Racht in das Gegentheil, in die Ausserlichteit, die Bestimmung des selbssewusche losen Dinges herabfällt. Dieh höhere Element ist die Sprade, - ein Dafenn, bas unmittelbar felbftbewußte Erifteng ift. Bie bas einzelne Gelbftbemuftfebn in ihr ba ift, ift es eben fo unmittelbar ale eine allaemeine Anfiedung: Die volltommne Befonderung bes Gurfichtenne ift zugleich Die Gluffigteit und die allgemein mitgetheilte Ginbeit ber vielen Gelbft; fie ift bie als Seele exiftirende Seele. Der Gott alfo, ber bie Sprache jum Clemente feiner Geftalt bat, ift bas an ihm felbft befeelte Runftwert, das die reine Thatigteit, die ihm, der als Ding exiftirte, gegenüber mar, unmittelbar in feinem Dafenn bat. Dber bas Gelbftbemußtfebn bleibt in bem gegenftanblich Berben feines Befens unmittelbar bei fic. Es ift, fo in feinem Befen bei fich felbft fegend, reines Denten ober die Andacht, beren Innerlichteit in ber Somne gugleich Dafenn bat, Gie behalt Die Gingelnheit bes Gelbftbewußtfebns in ihr und vernommen ift biefe Einzelnheit zugleich als allgemeine ba; die Andacht in Allen angegundet ift ber geiftige Strom, ber in ber Bielfachbeit bes Gelbftbewußtfenns feiner als eines gleichen Thuns Muer und ale einfachen Gebne bewuft ift: ber Beift bat ale biefes allgemeine Gelbftbewußtfebn Aller feine reine Innerlichteit eben fo mobl ale bas Genn fur Andere und bas Fürfichfebn ber Einseinen in Giner Ginbeit.

Diese Sprache unterscheibet sich von einer andern Sprache bes Gottes, bie nicht die des allgemeinen Selfstenusstschus ift. Das Oratel sowohl des Gottes der künstlerischen als der vorhergebenden Religionen ift die nothwendige erste Sprache bestligten, denn in seinem Begriffe liegt eben so wohl, daß er das Wessen der Natur als des Geistes ift und daher nicht nur antätisches sondern auch geistiges Dasspn hat. Insofern dies Woment erst in seinem Begriffe liegt und noch nicht in der Religion realisset in, so ist die Sprache sit von den inde in der Religion realisset, so ist die Sprache site das religiofe Selbsbewuftsen Sprache eines fremden Selbstenussten. Das Geistschussellichen das seiner Gemeinde nach serwe Selbstenussten ist noch nicht so da, wie sein Begriff sodert. Das Selbst ist das einsache und

daburch schlechthin allgemeine Fürsichsten; jenes aber, das von dem Schischewussischen der Gemeinde getrennt ift, ist nur erft ein einzelnes. — Der Inhalt biese einen und einzelnen Sprache erziebt sich aus der allgemeinen Bestimmtheit, in welcher der absolute Gesti überhaupt in seiner Religion gestellt, — Der allgemeine Geist des Aufgangs, der sein Dassen nocht besondert hat, fericht also eten so einsach und allgemeine Säge vom Westen aus, deren sich den Westen Westen in dageneine Sägereit erhaden ift, aber um dieser Allgemeinheit willen dem weiter sich fortbildenden Sägerich zugleich trivial ersteint.

Das meiter gebilbete Gelbft, bas fich jum Gurfichfebn erhebt, ift über bas reine Pathos ber Gubftang, über bie Ge= genftanblichteit bes aufgebenben Lichtwefens Meifter und weiß jene Ginfacheit ber Bahrheit als das Anfichfenenbe, bas nicht bie Form bes gufälligen Dafenns burch eine frembe Sprade bat, fondern als bas fichere und unaefdriebene Befet ber Gotter, bas ewig lebt und von bem niemanb weiß, von mannen es erichien. - Wie bie allgemeine Babrbeit, Die vom Lichtmefen geoffenbart murbe, bier ins Innere ober Untere jurudgetreten und bamit ber Form ber gufalligen Ericheinung enthoben ift, fo ift bagegen in ber Runftrelis gion , weil bie Beftalt bes Gottes bas Bewuftfenn und bamit bie Gingelnheit überhaupt angenommen bat, Die eigne Sprache bes Gottes, ber ber Beift bes fittlichen Boltes ift, bas Dratel, das bie befondern Angelegenheiten beffelben weiß und das Rugliche barüber tund thut. Die allgemeinen Bahrheiten aber, weil fie als bas Unfichfenenbe gewußt merben, vinbicirt fich bas miffenbe Denten und bie Sprache berfelben ift ihm nicht mehr eine fremde fonbern bie eigne. Wie jener Weife bes Alterthums, mas gut und ichon fen, in feinem eignen Denten fucte, bagegen ben ichlechten gufälligen Inhalt bes Biffens, ob es ihm gut feb mit biefem ober jenem umgugeben, ober eis nem Betannten gut, biefe Reife gu machen und bergleichen bebeutungelofe Dinge bem Damon ju miffen überließ; eben fo bolt bas allgemeine Bewuftfenn bas Wiffen vom Bufälligen von ben Bogeln oder von ben Baumen ober von ber gabrenben Erbe, beren Dampf bem Gelbftbewuftfenn feine Befonnenbeit nimmt: benn bas Bufallige ift bas Unbefonnene und Frembe, und bas fittliche Bewuftfebn laft fich alfo auch, wie burch ein Burfeln, auf eine unbefonnene und frembe Beife barüber bes flimmen, Wenn ber Gingelne burch feinen Berftand fich beflimmt und mit Meberlegung bas mablt, mas ihm nuglich fen, fo liegt biefer Gelbftbeftimmung bie Beftimmtheit bes befondern Charatters jum Grunde; fie ift felbft bas Bufallige; und jenes Biffen des Berftandes, mas bem Gingelnen nuglich ift, baber ein eben foldes Wiffen als bas jener Dratel ober bes Loofes: nur daß, wer bas Dratel oder Loos befragt, bamit bie fittliche Befinnung ber Bleichgültigteit gegen bas Bufallige ausbrudt. ba fenes hingegen bas an fich Bufallige als mefentliches Intereffe feines Dentens und Biffens behaudelt. Das Sobere als beide aber ift, gwar die Heberlegung gum Dratel bes gufälligen Thune ju machen, aber biefe überlegte Sandlung felbft megen ibrer Seite ber Begiebung auf bas Befonbre und ihrer Rusliche teit als etwas Bufälliges gu miffen.

Das mahre felbstewußte Doftyn, das der Geift in der Sprache, die nicht die Sprache des fremden und also gufcüligen, nicht allgemeinen Selbstemusftejnen ist, erhält, ist das kunstewert, das wir vorhin geschen. Es steht dem Dinglichen der Bibliquite gegenüber. Wie biese das ruchende, so ist jenes das verschwindende Dossyn; wie in delsem die Gegenständlichkeite fret entlassen des eigene numittetbarem Selbste entbeter, so bleibt sie das gur den gur Gestaltung und ist, wie die Zeit, unmittetbar nicht mehr da, indem sie deltst einge für das gur Gestaltung und ist, wie die Zeit, unmittetbar nicht mehr da, indem sie da ist.

Die Bewegung beiber Seiten, in ber bie im reinen em-

pfindenden Etemente des Selbsstewustiegns bewegte und die im Etemente der Dingheit ruhende göttliche Gestalt gegensteitig fiere verschieden Bestimmung ausgeben und die Einheit, die form Begriff ihres Wesens ist, zum Daseyn tommt, mach der Kultus aus. In ihm giede sich das Bewustiegn des Herabsteigens des göttlichen Wessens aus seiner Zenseitigteit zu ihm und diese, das vorher das Unwirtliche und nur Gegenständliche ift, erhält badurch die eigentliche Wirtlickeit des Selbsstewussischen.

Diefer Begriff bes Rultus ift an fich fcon in bem Strome bes homnifden Gefanges enthalten und vorhanden. Diefe Inbacht ift bie unmittelbare reine Befriedigung bee Gelbfie burch und in fich felbft. Es ift die gereinigte Seele, welche in biefer Reinheit unmittelbar nur Wefen und eine mit bem Wefen ift. Sie ift um ihrer Abftrattion willen nicht bas feinen Gegenftand bon fich unterfcheibenbe Bewuftfenn und alfo nur bie Racht feines Dafenns und die bereitete Statte feiner Geftalt. Der abftratte Rultus erhebt daber bas Gelbft bagu, biefes reine gottliche Element gu febn. Die Geele vollbringt biefe Lauterung mit Bewuftfebn; boch ift fie noch nicht bas Gelbft, bas in feine Tiefen binabgeftiegen fich als bas Bofe weiß, fon= bern es ift ein Genenbes, eine Geele, welche ihre Meuferlicha teit mit Bafden reinigt, fle mit weißen Rleibern anthut und ihre Innerlichteit ben vorgeftellten Weg ber Arbeiten Strafen und Belohnungen, ben Weg ber die Befonderheit entaufernden Bilbung überhaupt burchführt, burch welchen fie in die Bobnungen und die Bemeinfchaft ber Geligfeit gelangt.

Diefer Rultus ift nur erft ein geheimes, b. h. ein nur vorgestelltes umvirkliches Bollbeingen; er muß wirkliche Sandlung feyn, eine unwirkliche Sandlung widerfpricht fich felbst. Das eigentliche Bewußtiehn erhebt fich dadurch in fein reines Gelichtemußiehn. Das Wefen hat in ihm die Bedeus tung eines freien Gegenstandes, durch den wirtlichen Rultus kehrt dieser in das Selbst gurud — und insosern er im reinen Bemussteyn die Wedrutung des reinen jenseits der Mirtlichkeit wohnenden Wessens hat, steigt dies Wessen von seiner Augemeinsteit durch diese Vermittelung zur Einzelnsteit herunter und ichtließt sich so mit der Willflickeit unsammen.

Die beibe Seiten in die Sandlung eintreten, beflimmt fich fo, daß für bie felbfibemußte Geite, infofern fie wirtliches Bemuftfebn ift, bas Befen fich als die mirtliche Ratur barftellt; eines Theile gehort fie ihm ale Befis und Gigenthum und gilt ale bas nichtanfich febenbe Dafebn; - andern Theils ift fie feine eigne unmittelbare Birtlichteit und Gingelnbeit, bie von ihm eben fo ale Richtwefen betrachtet und aufgehoben wird. Qualeich aber hat fur fein reines Bewuftfenn jene aus Bere Ratur Die entgegengefeste Bedeutung, nämlich bas anfichfenende Befen ju fenn, gegen welches bas Gelbft feine Unwefentlichkeit aufobfert, wie es umgekehrt die unwefentliche S eiteder Ratur fich felbft aufopfert. Die Sandlung ift baburch geiftige Bewegung, weil fle bief Doppelfeitige ift, Die Mbftrattion des Befens, wie die Andacht ben Gegenftand beflimmt, aufzuheben und es zum Wirtlichen zu machen und bas Birtliche, wie bas Sandelnde den Gegenstand und fich beflimmt, auf- und in die Allgemeinheit ju erheben.

Die Sandlung des Auftus felbit beginnt baher mit ber reinen Sing abe eines Befifees, bas ber Eigenthumer scheinbar für ibn gann nugles vergieft ober in Rauch auffrigen figt. Er thut hierin vor dem Wefen feines reinen Bewuftfeyns auf Befig und Recht des Signuthumes und des Genuffes befieben, auf bie Persönlichfeit und die Rüdtegr des Thuns in das Erloft Bergicht und bir Rüdtegr des Thuns in das Erloft Bergicht und refletit die Jamblung vielneher in das Magemeine ober in das Wefen, als in sich. — Umgetehrt aber geht darin eben so das febende Wefen zu Geunde. Das Thire, das aufgeofpert wird, ist das Zeich en imes Gettes; die Trüdke, die verzehrt werden, sind die lebendige Eeres und Bathus

felbft; - in jenem fterben bie Dachte bes obern Rechts. meldes Blut und wirtliches Leben bat; in Diefen aber Die Dachte des untern Rechts, das blutlos die geheime liftige Dacht befint. - Die Mufopferung ber gottlichen Gubffang gebort, infofern fie Thun ift, ber felbftbemußten Geite an: baf biefes mirtlide Thun moglich feb. muß bas Befen fich felbft fcon an fic aufgeopfert baben. Dief bat es barin gethan. baf es fich Dafenn gegeben und jum einzelnen Thiere und gur Frucht gemacht bat. Diefe Bergichtleiftung, die alfo bas 2Befen icon an fich vollbracht, fiellt bas handelnde Gelbft im Dafebn und fur fein Bewuftfebn bar und erfest iene unmittele bare Birtlichteit bes Befens burch die bobere, nämlich bie feiner felbft. Denn die entftandene Ginbeit, Die bas Refultat ber aufgehobenen Gingelnheit und Trennung beider Geiten ift, ift nicht bas nur negative Schidfal, fonbern bat pofitive Bedeutung. Rur dem abftratten unterirdifden Befen wird bas ibm Aufgeopferte gang bingegeben und bamit bie Reflexion bes Befiges und des Surfichfenns in das Mugemeine, bon bem Gelbft als foldem untericbieben bezeichnet. Qualeich aber ift bief nur ein geringer Theil und bas andere Opfern ift nur Die Berftorung bes Unbrauchbaren und vielmehr die Bubereis tung bes Gropferten jum Dable, beffen Comaus Die Sandlung um ihre negative Bedeutung betrügt. Der Opfernde bebalt bei jenem erften Opfer bas Meifte und von biefem bas Rutbare feinem Genuffe auf. Diefer Benuß ift die nega-' tive Dacht, welche bas Befen fo wie die Gingelnheit auf= bebt und jugleich ift er bie pofitive Birflichfeit, worin bas gegenftanbliche Dafenn bes Befens in felbftbewußtes vermandelt ift und bas Gelbft bas Bewuftfenn feiner Ginbeit mit bem Befen hat.

Diefer Kultus ift übrigens zwar eine wirkliche Sandlung, ihre Bedeutung liegt jedoch mehr nur in der Andacht; was diefer angehört, ift nicht gegenftändlich hervorgebracht, so wie bas

Refultat im Genuffe fich felbft feines Dafenne beraubt. Der Rultus geht baber weiter und erfest biefen Mangel gunachft baburd, baf er feiner Unbacht ein gegen fandliches Beffeben giebt, indem er bie gemeinfame ober einzelne jedem thunliche Arbeit ift, welche bie Wohnung und ben Dus bes Gottes ibm ju Ehren hervorbringt. - Es wird badurch Theils die Gegenflandlichfeit der Bilbfaule aufgehoben, benn durch biefe Beibung feiner Befdente und Arbeiten macht ber Arbeitenbe ben Gott fich geneigt und ichaut fein Gelbft ihm angehörig an; Theils auch ift dief Thun nicht bas einzelne Arbeiten bes Runftlers, fondern biefe Befonderheit ift in ber Allgemeinheit aufgeloft. Es ift aber nicht nur bie Ehre bes Gottes, Die gu Stande tommt und ber Gegen feiner Geneigtheit flieft nicht nur in ber Borftellung auf ben Arbeiter, fonbern bie Arbeit bat auch bie umgetehrte Bedeutung gegen bie erfte ber Entauferung und ber fremben Ehre. Die Wohnungen und Sallen bes Gottes find für ben Gebrauch bes Menichen, Die Gdabe, Die in jenen aufbewahrt find, im Rothfalle bie feinigen; Die Ehre, Die jener in feinem Schmude genießt, ift bie Ebre bes tunftreichen und großmutbigen Boltes. Um Refte fcmudt biefes eben fo feine eignen Wohnungen und Betleibungen fo wie feine Berrichtungen mit gierlichem Berathe. Es empfangt auf Diefe Beife fur feine Baben bie Erwiederung von bem bantbaren Gotte und Die Beweife feiner Geneigtheit, in ber es fich mit ibm burch bie Arbeit verband, nicht in ber Soffnung und in einer fpaten Birts lichfeit, fonbern bat in ber Chrenbezeugung und Darbringung ber Gaben unmittelbar ben Benug feines eignen Reichthumes und Dubce.

b. Das lebendige Runftwert.

Das Wolt, das in dem Auftus der Aunstreligion fich feinem Sotte nahr, ift das fittliche Bolt, das feinen Staat und der Sandbungen deffelben als den Willen und das Bolbfringe feiner felbft weiß Diefer Geift, dem felbsibenutzen Wolke gegenübertretenb, ift baber nicht bas Lichtwefen, bas felbfilos nicht Die Gewifibeit ber Gingelnen in fich enthalt, fonbern vielmehr nur ihr allgemeines Wefen und bie berrifde Dacht ift, worin ffe perichwinden. Der Rultus ber Religion biefes einfachen gefaltlofen Wefene giebt feinen Angeborigen baber nur bief im Allgemeinen gurud, baf fie bas Bol! ibres Gottes finb; er erwirbt ihnen nur ihr Befleben und einfache Subftang überhaubt. nicht aber ihr mirtliches Gelbft, bas vielmehr verworfen ift, Denn fie verehren ihren Gott als bie leere Tiefe, nicht als Beift. Der Rultus aber ber Runftreligion entbehrt anderer Seits jener abftratten Ginfachheit bes Befens und baber ber Tiefe beffelben. Das Wefen aber, bas mit bem Gelbft unmittelbar geeinigt ift, ift an fic ber Beift und bie miffende Bahrheit, ob gwar noch nicht bie gewußte ober Die fich felbft in ihrer Tiefe miffenbe. Weil bas Wefen alfo bier bas Gelbft an ibm bat, fo ift feine Ericheinung bem Bemußtfebn freundlich und im Rultus erhalt biefes nicht nur bie allgemeine Berechtigung feines Beftebens fonbern auch fein in ihm felbftbewußtes Dafenn; fo wie umgetehrt bas Befen nicht in einem verworfenen Bolte, beffen Gubftang nur gnertannt wird, felbftlofe Birtlichteit bat, fonbern in bem Bolte, beffen Selbft in feiner Gubfians anertannt ift.

Mus bem Kultus tritt also das in seinem Wefen befriebigte Sclofiferwußischen und der Gott eingetehrt in es als in
eine Statte. Diese Scatte ift für sich die Racht der Subflang oder ihre reine Individualität, aber nicht mehr die gespannte des Künstlers, die noch nicht mit ihrem gegenständlich werbenden Wesen sich ausgeschat, sondern die befriebigte Racht, welche ibe Paulos unbedurftig an ihr bat, weil sie
aus der Anschauung, der ausgehobenen Gegenfländlichteit, zurücktehrt. — Dieses Pathos ift für sich das Wefen der Musgangs, das aber nunnurher in sich untergegangen ift und
feinen Untergang, das Selfsstewußissen und damit Dasfen und

Wirtlichteit an ihm felbft hat. — Es hat hier die Bewegung feiner Berwirtlichung durchlaufen. Sich aus feiner reinem Meefenheit herabsehad zu einer gegenfläublichen Natuntraft und desem Meufeungen ist es im Dofenn für das Andere, für das Selbst, von dem es berzehrt wird. Das fille Wesen der felbst, lofen Natur gewinnt in feiner Frucht die Euse, worin fie, sich felbst zubereitend und verdaut, sich dem felbstigen Zeben darbeitet; sie erreicht in der Müglichteit, graffen und gertunken werben zu tönnen, ihre höchfte Boltommenheit; denn sie ist darin die Möglichteit einer höhern Erisenz und berührt das geistige Dosepha, Theils aber jur gestigen Gabrung ist der Cedesist in siene Menanchhofe der zum weiblichen Principe der Emäfrung, hier zum männlichen Principe der Emäfrung, bier zum männlichen Principe der Cemäfrung, bier zum männ

In Diefem Benuffe ift alfo jenes aufgebenbe Lichtmefen verrathen, mas es ift; er ift bas Dinfterium beffelben. Denn bas Doftifde ift nicht Berborgenbeit eines Gebeimniffes ober Humiffenheit, fondern befteht barin, bag bas Gelbft fich mit bem Befen Gins weiß und biefes alfo geoffenbart ift. Dur bas Gelbft ift fich offenbar, ober mas offenbar ift, ift es nur in ber unmittelbaren Gewifbeit feiner. In biefer aber ift burch ben Rultus bas einfache Befen gefest worben; es hat als brauchs bares Ding nicht nur bas Dafenn, bas gefeben gefühlt ges rochen gefdmedt wird, fondern ift auch Gegenftand ber Begierbe und wird burch ben wirtlichen Genuf Gins mit bem Gelbit und baburch volltommen an biefes verrathen und ihm offenbar. - Dasjenige, von bem gefagt wirb, es fen ber Bernunft, bem Bergen offenbar, ift in ber That noch geheim, benn es fehlt noch die wirtliche Gewifiheit bes unmittelbaren Dafenns, fowohl die gegenftandliche als die genießende, melde in ber Religion aber nicht nur bie gebantenlofe unmittelbare fonbern gualeich bie rein wiffenbe bes Gelbfis ift.

Was hiermit durch den Kultus dem felbstberwußten Geiste in ihm seibst offendar geworden, ist dos einsach Wiesen, die Bewegung, Zheils aus seiner nächtlichen Berborgenheit hers auf in das Bewußtspa zu treten, dessen füllernähernde Eubstang zu sehn, Theils aber sich eben so wieder in die unterirdische Racht, in das Seibst zu verweiten. — Der lautere Tied aber ist das vielnamige Lichtwesen des Aufgangs und sein taumeindes Leben, das von seinem abstratten Serpn eben so abgelassen, sich zuert in das gegenständliche Dasen von der Frucht besch, dam dem Seissteinstein, die hingebend in ihm zur eigentlichen Stirtlickeit gelangt, — nun als ein Hausen schwerneher Weisbewußssein, der ungebändigte Taumel der Ratur in seinbewußseite Versale, der ungebändigte Taumel der Ratur in seinbewußseiter Versale.

Roch ift doer dem Bewustiefen nur der absolute Geift, der diese einsache Weften, und nicht ber als der Geift au ihm selbst ift, verrathen oder nur der umm ittelbare Geift, der Geift der Ratur. Sein selbstewustes Leben ift daher nur das Whsterium des Rodes und des Weine, der Geres und des Aufque, nicht der andern, der eigentlich obern Geiter, deren Individualität als wesentliche Woment das Selbstewusssschaft als erleichte und des Brodes in fich schiefet. Roch das fich ihm asse Deriet als selbste wußter Geift nicht gewesten das Broterium des Brodes und Weineil fin ach nicht geopferet und das Wossterium des Brodes und Weineil fin noch nicht Wossterium des Keissfes und Weines ist noch nicht Wossterium des Keissfes und Weines ist noch nicht Wossterium des Keissfes und Weines der

Dieser unbesestigte Taumel des Gottes muß sich zum Ges genst aun be terubigen und die Begeisterung, die nicht zum Beswutsten kam, ein Merk hervobringen, das ihr, wie der Begeisterung des vorhergebenben Künstlers die Bildsate, zwar als ein eben so vollendetes Wert gegenüber tritt, aber nicht als ein an ihm lebbsses sonern als ein lebendiges Selbst. — Ein solcher Kultus ist das Erft, das der Nenich zu seiner eignen Erre sich giebe, jedoch in einen solchen noch nicht die Bedeutung des absoluten Westens legt; denn das Wester ist ibm erft ofen deb absoluten Westens legt; denn das Wester ist ibm erft ofen

fenbar, noch nicht ber Beift; nicht als foldes, bas mefentlich menfcliche Geftalt annimmt. Aber Diefer Rultus legt ben Grund au diefer Offenbarung und legt ihre Momente einzeln aus einander. Go bier bas abftratte Moment ber lebenbigen Rorperlichteit bes Befens, wie vorbin die Ginheit beider in be= mußtlofer Schmarmerei. Der Denfch flellt alfo an Die Stelle ber Bilbfaule fich felbft ale gur volltommen freien Bemeaung erzogene und ausgearbeitete Geftalt, wie jene bie volltommen freie Rube ift. Wenn feber Einzelne wenigftens als Radeltrager fich barguftellen weiß, fo bebt fich Giner aus ihnen berpor, ber bie geftaltete Bewegung, Die glatte Musarbeitung und fluffige Rraft aller Glieber ift; - ein befeeltes lebenbiges Runftwert, bas mit feiner Schonheit bie Starte paart und bem ber Schmud, momit bie Bilbfaule geehrt murbe, ale Breis feis ner Rraft und bie Ehre, unter feinem Bolte flatt bes fleinernen Gottes die bochfte leibliche Darftellung ibres Wefens au febn. an Theil mirb.

In ben beiben Darftellungen, Die fo eben portamen, ift bie Einheit bes Gelbftbewuftfenns und bes geiftigen Wefens porhanden, es fehlt ihnen aber noch ihr Gleichgewicht. In ber bathifden Begeifterung ift bas Gelbft außer fic, in ber fconen Rorperlichkeit aber bas geiftige Wefen. Jene Dumpfbeit bes Bewuftfebne und ihr wilbes Stammeln muß in bas flare Dafebn ber lettern und die geiftlofe Rlarheit ber lettern in die Innerlichteit ber erftern aufgenommen merben. Das volltommene Element, worin die Innerlichteit eben fo außerlich als bie Meuferlichteit innerlich ift, ift wieber bie Sprache, aber meber bie in ihrem Inhalte gang jufällige und einzelne bee Oratele, noch die empfindende und nur ben einzelnen Gott preifende Somne, noch bas inhaltelofe Stammeln ber batchifchen Raferei. Sondern fie bat ihren flaren und allgemeinen Inhalt gewonnen; ihren tlaren Inhalt, benn ber Runftler bat fich aus ber erften gang fubftantiellen Begeiflerung beraus gur Geftalt gears

beitet, Die eignes in allen feinen Regungen von ber felbitbemufie ten Seele burdbrungenes und mitlebenbes Dafenn ift; - ibren allgemeinen Inhalt, benn in biefem Refte, bas bie Ehre bes Menfchen ift, verfcwindet die Ginfeitigfeit der Bilbfaulen, Die nur einen Rationalgeift, einen bestimmten Charatter ber Gottlichfeit enthalten. Der icone Rechter ift zwar bie Chre feines besonbern Boltes, aber er ift eine forperliche Gingelubeit, morin Die Musführlichteit und Ernft ber Bedeutung und ber innere Charatter bes Beiftes, ber bas befondere Leben, Anliegen, Beburfniffe und Sitten feines Boltes tragt, untergegangen ift. In Diefer Entauferung gur völligen Rorperlichteit bat ber Beift bie befondern Eindrude und Antlange ber Ratur abgelegt, Die er als der wirtliche Beift bes Bolts in fich folof. Gein Bolt ift fic baber nicht mehr feiner Befonderheit in ihm, fondern vielmehr ber Ablequng berfelben und ber Allgemeinheit feines menichliden Dafenns bewußt,

## c. Das geiftige Runftwert.

Die Boltsgeifter, Die ber Geftalt ihres Wefens in einem befondern Thiere bewuft merden, geben in Ginen aufginmen: fo vereinigen fich bie befonderen iconen Boltsgeifter in Gin Pantheon, beffen Element und Behaufung Die Sprache, ift. Die reine Anfchauung feiner felbft als allgemeiner Denfchlichteit bat an ber Wirtlichfeit bes Boltsgeiftes bie Form, baf er fich mit ben Andern, mit benen er burd bie Ratur Gine Das tion ausmacht, ju einer gemeinschaftlichen Unternehmung verbinbet und fur biefes Wert ein Gefammtvolt und bamit einen Befammthimmel bilbet. Diefe Allgemeinheit, ju ber ber Beift in feinem Dafenn gelangt, ift jeboch nur biefe erfte, Die von ber Individualität bes Sittlichen erft ausgeht, ihre Unmittelbarteit noch nicht übermunden, nicht Ginen Staat aus biefen Bolterfchaften gebilbet bat. Die Sittlichfeit bes wirflichen Boltsgeifles beruht Theile auf bem unmittelbaren Bertrauen ber Gingelnen ju bem Gangen ihres Boltes, Theils auf bem unmittelbaren

Antheil, den Alle, des Unterschiedes bon Glanden unerachtet, an ben Entichluffen und Sandlungen der Regierung nehmen. In der Bereinigung, junächft nicht zu einer beliedenden Ordnung ondern nur zu einer gemeinnem Sandlung, ift jene Freiheit des Antheils Aller und Jober einstweiten auf die Seite gestellt. Diese erfe Gemeinschaftlichteit ist daher mehr eine Berefamulung der Individualitäten als die Herrichaft des abstratten Gedantens, der de Einzelnen ibred selbstwuften Antheils an Millen und That des Gaugen berauben würde,

Diefelbe Magemeinheit, welche biefem Inhalte gutemut, bat nothwendig auch bie Form bes Bemußifens, in welcher er auftritt. Es ift nicht mehr bas wirtliche Thun bes Kultus, sondern ein Thun, bas zwar noch nicht in den Begriff, sondern erft in die Borftellung, in die sputstifche Bertnüpfung des seichbenwigten und bes äußern Dastpus erhoben ift. Das Daften diefen Sverftellung, die Sprache, ih die erste Gerache, das Cpos als solches, das ben allgemeinen Inhalt, wenigstens als Bollftandigteit der Welt, ob zwar nicht als Allgemeins beit des Gebantens enthält. Der Sänger ift der Einbeit des Gebantens enthält. Der Sänger ift der Einbeit des Gebantens enthält.

zeine und Wirtliche, aus bem als Subjett dieser Melt sie erzeugt und getragen wird. Sein Pathos ift nicht die betäubende Raturmacht, sohnern bie Messund wird. Befinnung und ger wordene Innertlichteit, die Erinnerung der vorsin unmittelbaren Befens. Er ist das in seinem Juhalte verspwindende Organ, nicht sein eigenes Seicht gilt, sondem feine Wuse, fein allgemeintet Gesam. Was aber in der That vorsamben ift, sie Gotterwelt, durch bie Witte der Befindersteit mit der Einzelnheit, dem Sanger, vertnüpft ift. Die Witte ist das Bolt in feinen Selden, weiche einzelne, Menssen sieden für der Sänger, aber nur vorzestellte in der Migemeinheit, der Aufler feine Selden, weiche einzelne, Menssen signet, allegemeine, weie das freie Exeterm der Allgemeinheit, die Göttere.

In diefem Epos ftellt fich alfo überhaupt bem Bemußtfebn bar, mas im Rultus an fich ju Stande tommt, Die Bes siebung bes Gottlichen auf bas Menfchliche. Der Inhalt ift eine Sandlung bes feiner felbftbbewußten Wefens. Das San= beln fort die Rube ber Gubftang und erregt bas Wefen, moburch feine Ginfachbeit getheilt und in Die mannigfaltige Belt ber natürlichen und fittlichen Rrafte aufgefcloffen ift. Die Sandlung ift bie Berlegung ber ruhigen Erbe, die Grube, Die, burch das Blut befeelt, die abgeschiedenen Beifter hervorruft, welche, nach Leben burftend, es in bem Thun bes Gelbfibemußt= febns erhalten. Das Gefcaft, um welches bie allgemeine Be= mubung geht, betommt die zwei Geiten, die felbftifche, von einer Gefammtheit wirtlicher Bolter und ben an ihrer Spite ftebenben Individualitaten, und bie allgemeine, von ihren fubftantiellen Machten vollbracht zu werden. Die Begiebung beider aber beftimmte fich vorbin fo, daf fle die funthetifche Berbindung des Allgemeinen und Gingelnen, ober bas Borftels len ift. Bon biefer Beftimmtheit bangt bie Beurtheilung Die= fer Belt ab. - Das Berhältnif beiber ift baburd eine Bermifchung, welche bie Einheit bes Thuns intonfequent vertheilt

und bie Sandlung überfluffiger Beife von ber einen Geite gur anbern herüberwirft. Die allgemeinen Dachte haben bie Geftalt ber Individualität und bamit bas Brincip bes Sanbelns an ihnen; ihr Birten ericheint baber als ein eben fo freies von ihnen gang ausgebenbes Thun, als bas ber Menichen. Gin und baffelbe haben baber eben fo mohl bie Botter ale bie Denichen gethan. Der Ernft jener Dachte ift ein laderlicher Heberfluß, ba biefe in ber That bie Rraft ber banbelnben Indivibualität finb; - und bie Unftrengung und Arbeit Diefer ift eine eben fo unnuse Bemühung, ba jene vielmehr alles lenten. -Die übertägigen Sterblichen, Die das Richts find, find gugleich bas machtige Gelbft, bas bie allgemeinen Wefen fich untermirft. Die Gotter verlett und ihnen überhaupt bie Wirflichkeit und ein Intereffe bes Thuns verschafft; wie umgefehrt biefe un= machtigen Allgemeinheiten, Die fich von ben Gaben ber Denfchen nabren und burch fle erft etwas ju thun betommen, bas naturliche Wefen und ber Stoff aller Begebenheiten und eben fo die fittliche Materie und bas Pathos bes Thuns find. Wenn ihre elementarifchen Raturen burch bas freie Gelbft ber Inbividualität erft in Birflichteit und bethatiates Berhaltnif gebracht werben, fo find fie eben fo febr bas Allgemeine, bas fich Diefer Berbindung entricht, in feiner Bestimmung unbefchrantt bleibt und burch bie unüberwindliche Elaflicitat feiner Einbeit bie Bunttualität bes Thatigen und feine Figurationen auslofcht, fich felbft rein erhalt und alles Individuelle in feiner Rluffigfeit auflöft.

Mie fie mit ber entgegenstehenben felbflichen Natur in biederfrechne Beziehung salen, eben so gerath ibre Allegemeinheit mit ihrer eigenen Bestimmung und beren Bergaftnis ju Andern in Widerflerit. Sie find die ewigen ihönen Individuen, die in ihrem eiguen Dafen ruhend, der Berganglicheit und fremder Gematt enthoden find. — Aber fie find augleich bestimmte Elemente, besondere Schon bestimmte Elemente, besonderer Schon ber film die Jug lich

bern verhalten. Aber bas Berhaltnif ju Anbern, bas nach feiner Entacaenfebung ein Streit mit ihnen ift, ift eine tomifche Gelbftvergeffenheit ihrer ewigen Ratur. - Die Beftimmtheit ift in bas gottliche Befteben eingewurzelt und bat in feiner Begrengung bie Gelbftfanbigfeit ber gangen Inbivibualität; burch biefe verlieren ihre Charaftere jugleich bie Scharfe ber Gigenthumlidteit und vermifden fich in ihrer Bielbeutigteit. - Ein 3med ber Thatigteit und ihre Thatigteit felbft, ba fle gegen ein Anderes und fomit gegen eine unbeflegbare gottliche Rraft gerichtet ift, ift ein jufalliges leeres Muffpreigen, bas eben fo gerflieft und ben anfcheinenben Ernft ber Sandlung in ein gefahrlofes feiner felbft ficheres Spiel ohne Refultat und Erfolg verwandelt. Wenn aber an ber Ratur ihrer Gottlichfeit bas Regative ober bie Bestimmtheit berfelben nur ale bie Intonfequeng ihrer Thatigteit und ber Biderfpruch bes 3mede und bes Erfolgs ericheint und jene felbfiftanbige Sicherheit über bas Beflimmte bas Hebergewicht behalt, fo tritt ihr eben baburch bie reine Rraft bes Regativen gegenüber und gwar ale ihre leste Dacht, über welche fie nichts vermogen. Gie find bas MUgemeine und Pofitive gegen bas einzelne Gelbft ber Sterblichen, bas nicht gegen ihre Dacht aushalt; aber bas allgemeine Gelbft fcwebt barum über ihnen und "über biefer gangen Welt ber Borftellung, melder ber gange Inhalt anges bort; ale bie begrifflofe Leere ber Rothwendigteit, ein Befcheben, gegen bas fie fich felbfilos und trauernb verhalten, benn biefe beftimmten Raturen finben fich nicht in biefer Reinheit.

Diese Nothwendigkeit aber ift die Cinheit bes Begriffes, der die widersprechende Subfauntalität der einzelnen Momente unterworfen ift, worin die Infonsequeng und Jufälligkeit ihres Thuns sich ordnet und das Spiel ihrer Handlungen seinen Ernst und Werth an ihnen selbst erhält. Der Inhalt der Welt der Borkellung spielt losgebunden für sich in der Witte seine Bewegung, versammelt um die Individualität eines Heben, der aber in seiner Kraft und Schönicht sein Leben gebrochen sühlt und einem frühen Tod entgegen sehend trauert. Denn die in sich seine frühen Tod entgegen sehend trauert. Denn die in sich seine Seine Einzelnist ift an die Extremität ausgeschloffen und in ihre Momente entzweit, die sich noch nicht gesunden und vereint. Das eine Einzelne, das abstratte Unwirtliche, ist die Rothmendstrit, die an denn Sechen der Bitte nicht Untwill de, ist der wenig als das Amdere, das wirkliche Einzelne, der Sänger, der sich außer ihm hält und in seiner Borssellung untergebt. Beide Extreme müssen sich dem Indien nahmen, das Andere, die Sprache des Sängers, muß Antheil an einer Mohalte nübern; das Andere, die Sprache des Sängers, muß Antheil an ihm haben; und der sich feldt verber überlassen Inhalt nuß die Bereichseit und feste Bestimmung des Reaaliven an ihm erdalten.

Diefe bobere Sprache, Die Tragobie, faft alfo bie Berftreuung ber Momente ber mefentlichen und handelnden Welt naber gufammen; bie Gubftang bes Göttlichen tritt nach ber Ratur bee Begriffe in ihre Geftalten aus einander und ihre Bewegung ift gleichfalls ibm gemaß. In Anfebung ber Form bort bie Sprache, baburch baf fie in ben Inhalt bereintritt, auf, ergablend gu febn, wie ber Inhalt ein porgeftellter. Der Beld ift felbft ber Sprechenbe und Die Borftellung geigt bem Buborer, ber zugleich Bufchauer ift, felbftbewußte Denfden, Die ihr Recht und ihren 3med, Die Dacht und ben 2Billen ihrer Bestimmtheit miffen und ju fagen miffen, Gie find Runftler, die nicht, wie bie bas gemeine Thun im wirtlichen Leben begleitenbe Sprache, bewußtlos naturlich und naiv bas Meufere ibres Entichluffes und Beginnens aussprechen, fondern das innere Befen außern, bas Recht ihres Sandelns beweisen und bas Pathos, bem fie angeboren, frei von gufällis gen Umftanden und von ber Befonderheit ber Perfonlichteiten in feiner allgemeinen Judividualität befounen behaupten und

bestimmt aussprechen. Das Dafen biefer Charattere find endlich wirkliche Menfchen, welche die Personatene ber Seiben anlegen und biefe in wirtschen nicht ergählenden sondern eigenen Sprechen barftellen. So wesentlich es ber Bitbfalle ift, von Menschenhauben gemacht zu sonn, eben so wesentlich ist der Schauspieler seiner Maste, — nicht als äußerliche Bedingung, von der die Aunsbetrachtung abstrachten milfe, — oder einsoren habvon in ihr allerdings zu abstrahren ift, so ift eben dieß damitt gesagt, das bie Aunst das wohre eigentliche Selbst noch nicht in ihr entball.

Der allgemeine Boben, worauf die Bewegung biefer aus dem Begriffe erzeugten Beftalten vorgebt, ift bas Bemuftfebn ber erften vorftellenden Sprache und ihres felbftlofen aus einander gelaffenen Inhalts. Es ift bas gemeine Bolt überbaupt, beffen Beisheit in bem Chore bes Alters gur Sprache tommt; es bat an beffen Rraftlofigteit feinen Reprafentanten, weil es felbft nur bas pofitive und paffive Daterial ber ibm gegenübertretenden Individualitat ber Regierung ausmacht. Der Dacht bes Regativen entbebrend vermag es ben Reichthum und Die bunte Fulle gottlichen Lebens nicht gufammen gu halten und ju bandigen, fonbern lagt es aus einander laufen und breift jebes einzelne Moment ale einen felbftfandigen Gott, balb biefen, balb wieder einen andern, in feinen verebrenben Sommen. Wo es aber ben Ernft bes Begriffes, wie er über biefe Geftalten, fie gertrummernb, einherfchreitet, verfpurt und es ju feben betommt, wie folecht es feinen gepriefenen Bottern gebt, Die fich auf biefen Boben, worauf ber Begriff berricht, magen, ift es nicht felbft bie negative Dacht, bie banbelnd eingreift, fon= bern halt fich im felbftlofen Gebanten berfelben, im Bewuftfenn bes fremben Schidfals und bringt ben leeren Bunfc ber Beruhigung und bie fdmade Rebe ber Befanftigung berbei In ber Furdt vor ben boberen Dachten, welche bie unmittelbaren Arme ber Subftang find, por ihrem Rampfe mit einander und vor dem einsagen Selbst der Rothvendigkeit, das auch sie vedentigen, die an sie getnüßet sind, zernalmt; — in dem Mittleiden mit diesen, die es gugleich als Dasseibe mit sich stells weiß, ist sie es nur der unthätige Schrecken dieser Bewegung, das eben so hülflose Bedauern und als Ende die lerer Ruge der Exgebung in die Rothpoendigkeit, deren Wert nicht als die nothwendige Handlung des Charatters und nicht als das Thun bes absoluten Wessens in sich slebst erfast wied.

Muf biefem jufsauenden Bemußtism als auf dem gleichgiltigen Boden des Borfellens tritt der Geist nicht in seiner
zerstrutten Wannigsalitgietit, soudern in der einsachen Entweisung des Begriffes aus. Seine Substanz zeigt sich daher nur
in ihre zwei ertermen Rächte aus einander geriffen. Diese elementartischen allgemeinen Wessen find zugleich selbstewuste
Individualitäten, — Beiden, welche in eine dieser Wächte ihr Bewußseihen sehen, an ihr die Bestimmtheit des Charatters
haben und ihre Berthäugung und Wirtlichkeit aussmachen. —
Diese allgemeine Individualistung steigt, wie ertinnert, noch zur
unmittelbaren Wirtlichkeit des eigentlichen Dassynd herunter
und stellt sich einer Wenge von Zuschauern dar, die an dem Chore ihr Gegenbild oder vielmehr ihre eigne sich aussprechende
Borfellung hat.

Der Inhalt und die Bewegung des Geiffes, der fich hier Gegenstand ift, ift bereits als die Ratur und Realifrung der fittliden Gubsang betrachtet worden. In feiner Religion erlangt er das Bewußtfeyn über fich, oder ftellt fich feinem Berwußtfeyn in steiner feinern Form und einsachem Gestaltung dar. Wenn also die stelltige Cubsang sich durch ihren Begriff, ihrem Inhalte nach, in die beiben Wächte entweite, die als göttliches und menschliches, ober unteriedisches und oberes Recht bestimmt wurden, — jenes die Familie, dieß die Ctaatsmacht, — und deren das erstere der reibliche, das andere der männliche Charatter war, so schräftlich, der

vocher vielformige und in feinen Bestimmungen schwankende Göterkeries auf diese Mächte ein, bie durch diese Bestimmung ere eigentlichen Judvivdualität genähert sind. Denn die frühere Jerstrenung des Sanzen in die vielsachen und abstratten Kräfte, die subsantiirt erscheinen, ist die Auflösen und abstratten Kräfte, die solls sein eine Roubert erscheinen, ist die Auflösen und des Schieften, und die Index und

Bugleich theilt fich bas Wefen feiner Form ober bem Biffen nad. Der handelnbe Geift tritt als Bewuftfenn bem Gegenstande gegenüber, auf ben es thatig und ber fomit als das Reaative bes Wiffenden bestimmt ift; ber Sandelnde befindet fich badurch im Gegenfate bes Wiffens und Richtmiffens. Er nimmt aus feinem Charafter feinen 3med und weiß ihn ale die fittliche Wefenheit; aber burch die Beftimmtheit bes Charaftere weiß es nur die Gine Dacht ber Gubftang, und bie andere ift für ihn verborgen. Die gegenwärtige Birtlichteit ift baber ein Anderes anfich nub ein Anderes für bas Bewufitfebn; bas obere und bas untere Recht erhalten in Diefer Begies bung die Bedeutung der wiffenden und dem Bewußtfebn fic offenbarenben, und der fich verbergenden und im Sinterhalte lauernben Dacht. Die Gine ift Die Lichtfeite, ber Gott bes Dratels, ber nach feinem naturlichen Momente aus ber Alles beleuchtenden Sonne entibrungen, Alles weiß und offenbart. -Phobus, und Beus, ber beffen Bater ift. Aber die Befehle Diefes mabrrebenben Gottes und feine Betanntmachungen beffen, was ift, find vielmehr trugerifd. Denn bief Wiffen ift in feinem Begriffe unmittelbar bas Richtwiffen, meil bas Bewußtfenn an fich felbft im Sandeln Diefer Gegenfat ift. Der, melder die rathfelhafte Sphing felbft aufaufdließen vermochte, wie ber finblich Bertrauenbe, merben barum burch bas, mas ber

Bott ihnen offenbart, inte Berbertben geschiett. Diese Prieftetin, aus der der foffen Gott fpericht, ift nichte anderes als bie doppetfinnigen Gottellessenferen, bie burch ihre Arrefungen gum Berbrechen treiben und in der Ineigüngigkeit deffen, was sie Glicherheit angaben, den, der sich auf dem offenbaren Simn verließ, betrügen. Daher das Bernuftspen, dad etinet ift als das letzter, das den Feren glaubt, und besonnere und gründlicher als das erftere, das der Priesterin und dem schönen Gotte traut, auf die Offenbarung, die der Grift des Waters selbt über das Werberchen, das ihn morbete, machte, mit der Rache gaubert und andere Beneise noch veranssaltet. — aus dem Grunde, weil biefer offenbarende Geift auch der Teufel sein tein den Grin bem Grunde, weil biefer offenbarende Geift auch der Teufel sein teine

Die Miftrauen ift darum gegründet, weil dos wiffende Berwistiepn fich in den Gegensa der Gewisheit seiner seisht den de gegenständlichen Wefens sest. Das Recht des Sittlichen, das die Wirtlichen, das die Wirtlichen inchts an sich sit im Gegensate gegen das absolute Gefes, erfährt, das sein unt die eine Wacht der Seiner Seische Seiner Seische Seiner Bedet der Mittellen geriff. Die Handbung seigniff. Die Handbung seigniff. Die Handbung seish ist die Berethrung des Gewußten in sein Gegentheil, das Sehn, ist das Minischlagen der Rechts des Gegantheil, das Sehn, ist das Archt der Entgegangsseigen, mit dem jenes im Wischen der Substanz verknüpft ist, — in die Erunge der andern frindlich erregten Wacht und Egaratters. Dieß untere Recht sied mit Zeus auf dem Throne und genießt mit dem sseindsen und dem wissenden den genießt mit dem sseindsen und dem wissenden Geste gleiches Anschen.

Muf biefe beel Mefen wied von der handelnben Individualität die öfterenelt des Chors eingeschränkt. Das Eine ist die Gußfang, eben so wohl die Macht bet Herrbes und der Beift der Jamilienpietät, wie die allgemeine Wacht des Staats und der Regierung. Indem der Gubstang alls solcher diefer Unterschiebe angehöre, individualisert er fich der Berftellung nicht ju gwei unterfchiebnen Geftalten, fondern bat in ber Birflichteit die gwei Perfonen feiner Charaftere. Singegen ber Unterfchied bes Biffens und Richtmiffens fallt in ein jebes ber wirtliden Gelbftbemußtfenn - und nur in' ber 216ftrattion, im Elemente ber Mugemeinheit vertheilt er fich an smei individuelle Beftalten. Denn bas Gelbft bes Beros bat nur Dafenn ale ganges Bemuftfenn und ift baber wefentlich ber gange Unterfchieb, ber ber Form angebort; aber feine Subftang ift beftimmt und es gebort ibm nur bie eine Seite bes Unterfchieds bes Inhalts an. Daber erhalten bie beiben Beiten bes Bewußtfenns, Die in ber Birtlichteit teine getrennte einer jeben eigne Audividuglitat baben, in ber Borfellung jede ibre besondere Beftalt; Die eine Die bes offenbarenden Gottes, bie andere die ber fich verborgen baltenben Erinnbe. Beibe genießen Theile gleicher Ehre, Theile ift Die Beftalt ber Gubfans, Beus, Die Rothwendigfeit ber Begiebung beiber auf einander. Die Gubftang ift die Begiebung, daß bas Wiffen für fich ift, aber feine Babrheit an bem Ginfachen, ber Unterfchieb, meburch bas mirtliche Bemuftfebn ift, feinen Grund an bem ibn tilgenden innern Befen, bie fich flare Berficherung ber Bemifbeit ibre Beffatigung an ber Bergeffenbeit bat.

Das Berwissien ichloß biefen Gegenfah burch bas Sanbeln auf; nach dem offenbaren Wissen handelnd erfahrt es den Betrug befieben, und bem Innern nach dem Einen Altitbute der Gubstanz ergeben verlegte es das andere und gab biefem baburch bas Richt gegen sich. Dem wissenden Gutte folgend ergeiff es vielnuch von anicht Offenbare, und bust bafte dufur, dem Roffen vertraut zu haben, desse wiedeutigkeit, da sie feine Ratur ift, auch für es, und eine Warnung dassu verhanden sen sehn nur ich entwerte den wieden ibe Westendick, des Bogels, der Traum u. f. sind die Gieffen in weichen die Wahrter erfcheint, sohen nvannende Zeichen des Betrugs, der Robert erschen der wachte der Kondern der Rudote erfcheint, sohern wannende Zeichen des Betrugs, der Robert

fonnenheit, ber Ginzelnheit und Bufalligfeit bes Wiffens. Dber was baffelbe ift, Die entgegengefeste Dacht, Die von ihm ber= lest wird, ift als ausgesprochenes Gefes und geltenbes Recht vorhanden, es feb bas Befet ber Familie ober bes Staats; bas Bewußtfebn folgte bagegen bem eignen Wiffen und verbarg fich felbft bas Offenbare. Die Bahrheit aber ber gegen einanber auftretenden Dachte bes Inhalts und Bewuftfebne ift bas Refultat, baf beibe gleiches Recht und barum in ihrem Gegenfas, ben bas Sanbeln bervorbringt, gleiches Unrecht haben. Die Bewegung bes Thuns erweift ihre Ginbeit in bem gegenfeitigen Untergange beider Dachte und ber felbftbewuften Charaftere. Die Berfohnung bes Gegenfates mit fich ift bie Bethe ber Unterwelt im Tobe, - ober die Lethe ber Dbermelt, als Freifprechung, nicht von ber Schulb, benn biefe tann bas Bewußtfebn, weil es bandelte, nicht verläugnen, fondern bom Berbrechen und feine fühnende Berubigung. Beibe find bie Bergeffenheit, bas Berfcmundenfenn ber Birtlichteit und bes Thune ber Dachte ber Gubftaug, ihrer Individualitäten und der Dachte bes abstraften Gebantens des Guten und bes Bofen, benn teine für fich ift bas Befen, fonbern biefes ift Die Rube bes Gangen in fich felbft, Die unbewegte Ginbeit bes Schidfals, bas rubige Dafenn und bamit bie Unthatigfeit und Unlebendigfeit ber Tamilie und ber Regierung, und die gleiche Ehre und damit bie gleichgültige Unwirtlichfeit Apolle und ber Erinnbe, und Die Rudtehr ibrer Begeiftung und Thatigteit in ben einfachen Beus.

Diefes Schiefel vollendet die Antollerung des Himmels, ber gedantenlofen Bermifdung der Individualität und des Mefens, — einer Bermifdung, wodurch das Thun des Mefens als ein intonfequentes gufälliges feiner unwürdiges er icheint; denn dem Beffen nur oberflächlich anhängend ift die Individualität die unwefentliche. Die Bertreibung folcher wes fenlofen Borteflungen, die von Philosophen des Alterthums ge- fenlofen Borteflungen, die von Philosophen des Alterthums ge-

forbert wurde, beginnt alfo fcon in ber Tragobie überhaupt baburd, baf bie Gintheilung ber Gubftang von bem Begriffe beberricht, Die Individualität biermit die mefentliche und die Beflimmungen die abfoluten Charaftere find. Das Gelbftbewuftfenn, bas in ihr poraeftellt ift, tennt und anertennt besmegen nur Gine bochfte Dacht und biefen Beus nur als bie Dacht bes Staats ober bes Seerbes, und im Gegenfage bes Biffens nur als ben Bater bes gur Geftalt werbenben Biffens bes Befondern, - und ale ben Beue bee Gibes und ber Erinnne, bes Mllgemeinen, im Berboranen mohnenden Innern. Die weiter aus dem Begriffe in Die Borftellung fich gerftreuenben Momente, Die ber Chor nach einander gelten laft, find binges gen nicht bas Pathos bes Belben, fonbern finten ibm gur Leis benichaft berunter, - ju aufälligen mefenlofen Momenten, Die ber felbftlofe Chor mohl preift, aber bie nicht fabig finb. ben Charafter ber Belben auszumachen, noch von ihnen als ihr Wefen ausgesprochen und geachtet zu werben.

Aber auch die Perfonen des gottlichen Befens felbft, fo wie die Charattere feiner Gubftang, geben in Die Ginfachbeit bes Remuftlofen gufammen. Diefe Rothwendigteit bat gegen bas Gelbftbewuftfebn bie Beftimmung, Die negative Dacht aller auftretenben Geftalten gu febn, in ihr fich felbft nicht gu ertennen, fonbern barin vielmehr unterzugeben. Das Gelbft tritt nur ben Charatteren gugetheilt auf, nicht ale bie Mitte ber Bewegung, Aber bas Gelbftbewuftfenn, Die einfache Gemifbeit feiner, ift in ber That Die negative Dacht, Die Ginbeit bes Beus, bes fubftantiellen Wefens und ber abftratten Rothwendigteit, es ift die geiftige Ginbeit, worein Alles gurudgeht. Beil bas wirtliche Gelbftbemuftfebn noch von ber Gubflang und bem Schidfale untericbieben wird, ift es Theils ber Chor ober vielmehr die gufchauende Menge, welche biefe Bewegung bes gottlichen Lebens als ein Frembes mit Furcht erfüllt, ober in ber fle als ein Rabes nur bie Rührung bes nicht handelnben Mitleibens hervordringt. Theils insofren das Bemußtien mithandelt und ben Sparaftern angehört, ift diese Bereinigung, weil die wahre, die des Schiftels und der Substam, noch nicht vorhauben ift, eine äußerliche, eine Sphoftisser, der Sphoftisser, der Sphoftisser auftritt, zer- fallt in seine Maske und in ben Schauspieler, in die Person und das wirtliche Selbs.

Das Selbstbermiffichn ber Selben muß aus feiner Maste hervortreten und fich darftellen, wie es fich als bas Schickal fowohl ber Götter des Chors als der abfoluten Machte felbst weiß, und bon dem Shore, dem allgemeinen Bewuftfen nicht mehr getrennt ift.

Die Romodie bat alfo vorerft die Geite, daß bag mirtliche Gelbfibemußtfenn fic als bas Schidfal ber Gotter barftellt. Diefe elementarifden Wefen find, als allgemeine Momente, tein Gelbft und nicht wirtlich. Gie find gwar mit ber Form der Individualitat ausgestattet, aber diefe ift ihnen nur eingebildet und tommt ihnen nicht an und fur fich felbft ju; bas wirtliche Gelbft hat nicht ein foldes abftrattes Doment ju feiner Gubftang und Inhalt. Es, bas Subjett, ift bas ber über ein foldes Moment als über eine einzelne Gigenfcaft erhoben, und angethan mit biefer Daste fpricht es die Gronie berfelben aus, die fur fich etwas febn will. Das Auffbreiten ber allgemeinen Wefenheit ift an bas Gelbft verrathen; es zeigt fich in einer Birtlichteit gefangen und last bie Daste fallen, eben indem es etwas Rechtes, febn will. Das Gelbft bier in feiner Bedeutung als Birtliches auftretend fbielt mit ber Daste, Die es einmal anlegt, um feine Perfon gu fenn, aber ans diefem Scheine thut es fich ebenfo bald mieder in fei= ner eignen Radtheit und Gewöhnlichteit bervor, Die es von bem eigentlichen Gelbft, bem Schaufpieler, fo wie von bem Bufcauer, nicht unterfdieben gut febn geigt,

Diefe allgemeine Auflofung der geftalteten Wefenheit über-

baubt in ihrer Individualitat wird in ihrem Inhalte ernfthafter und baburd muthwilliger und bittrer, infofern er feine ernftere und nothwendigere Bedeutung bat. Die gottliche Gubftang vereinigt in ihr bie Bebeutung ber natürlichen und fittlichen Wefenbeit. In Anfebung bes Raturlichen zeigt bas mirtliche Gelbftbewuftfebn ichon in der Bermendung beffelben gu feinem Buse, Bobnung u. f. f. und im Schmaufe feines Opfete fich ale bas Schidfal, bem bas Geheimnif verrathen ift, welche Bewandnif es mit ber Gelbfimefenheit ber Ratur bat; in bem Dofterium bes Brobes und Weines macht es Diefelbe aufammen mit ber Bebeutung bes innern Befens fich ju eigen, und in ber Romo-Die ift es fich ber Aronie biefer Bebeutung überhaupt bewuft. - Infofern nun biefe Bedeutung bie fittliche Befenheit entbalt, ift fle Theils bas Bolt in feinen beiben Geiten bes Staats ober eigentlichen Demos und ber Familien = Einzelnbeit: - Theile aber bas felbftbemußte reine Biffen ober bas bernunftige Denten bes Allgemeinen. - Jener Demos, Die alls gemeine Daffe, Die fich ale Beren und Regenten, fo wie ale ben ju refpettirenben Berftand und Ginficht weiß, gwingt und bethort fic burch bie Befonberbeit feiner Birtlichteit, und fellt ben laderlichen Kontraft feiner Deinung von fich und feines unmittelbaren Dafenns, feiner Rothwendigteit und Bufalligfeit, feiner Allgemeinheit und Gemeinheit bar. Wenn bas Princip feiner bom Allgemeinen getrennten Gingelnheit in ber eigentlis den Geftalt ber Wirtlichteit fich hervorthut und des Gemeinmefens, beffen gebeimer Schaben es ift, fich offenbar anmaßt und es einrichtet, fo verrath fich unmittelbarer ber Rontraft bes Mllgemeinen als einer Theorie und beffen, um mas es in ber Praris ju thun ift, die gangliche Befreiung ber 3mede ber unmittelbaren Gingeluheit von ber allgemeinen Orbnung und ber Spott jener über biefe.

Das vernüuftige Denten enthebt bas gottliche Wefen feiner gufälligen Beftalt, und entgegengefett ber begrifflofen



Beisheit bes Chors, Die manderlei Gittenfbruche vorbringt, und eine Denge von Gefeten und bestimmten Bflicht = und Rechtsbegriffen gelten laft, bebt es fle in Die einfachen 3been bes Schonen und Guten empor. - Die Bewegung biefer Abftrattion ift bas Bemußtfebn ber Diglettit, melde Diefe Das rimen und Gefete an ihnen haben, und hierdurch bes Berfdwindens ber abfoluten Gultiateit, in ber fle porber ericienen. Indem Die jufällige Beftimmung und oberflächliche Individualitat, welche die Borffellung ben gottlichen Befenheiten lieb, berfcwindet, haben ffe nach ihrer naturlichen Geite nur noch Die Radtheit ihres unmittelbaren Dafenns, fie find Bolten, ein perfdwindender Dunft, wie jene Borftellungen. Rach ihrer acbachten Befentlichteit zu ben einfachen Gebanten bes Coonen und Guten geworben, vertragen biefe es, mit jedem beliebigen Inhalt erfüllt gu werben. Die Rraft bes bialettifchen Biffens giebt bie bestimmten Gefete und Morimen bes Sanbeine ber Luft und bem Leichtfinne ber - biermit - perführten Jugend Preis, und ber Mengfilichteit und Gorge bes auf die Einzelnbeit bes Lebeus beidrantten Altere Baffen gum Betrug an bie Banb. Die reinen Gebanten bes Schonen und Buten zeigen alfo bas tomifche Schaufbiel, burch bie Befreiung pon ber Meinung, welche fomobl ibre Beftimmtheit als Inbalt. wie ihre abfolute Beftimmtheit, bas Teftbalten bes Bewuftfenns enthalt, leer und eben baburd bas Gbiel ber Meinung und ber Billfur ber gufälligen Individualität gu merben.

Sier ift also bas verher bemußtofe Shickfal, das in der lecten Ruhe und Vergeffenheit bestieht und von dem Getschemußischen getremt ist, mit beisem vereint. Das einzelne Selbst ist die negative Kraft, durch und in welcher die Götter, so wie deren Momente, die dassenhen Ratur und die Gedanten ihrer Bestimmungen, verschwinden; zugleich ist en nicht die Zerkt des ist des Exerk Westelnen, onderen erhält sich in deier Bischigkeit gelbst, ist der fich und die einzige Mirtlichteit. Die Religion

ber Runft bat fich in ibm vollendet und ift volltommen in fic mriidgegangen. Daburd baf bas einzelne Bemuftfebn in ber Bewifbeit feiner felbft es ift, bas als diefe abfolute Dacht fic barftellt, bat biefe bie Form eines Borgeftellten, von bem Bewuftfenn überhaupt Getrennten und ihm Fremden perloren, wie die Bilbfaule, auch die lebendige fcone Rorperlichteit ober ber Inhalt bes Epos und bie Dachte und Berfonen ber Tragodie maren; - auch ift die Ginbeit nicht die bemufitlofe bes Rultus und ber Dofterien; - fonbern bas cigentliche Gelbft bes Schauspielere fällt mit feiner Berfon gufammen, fo wie ber Sufchauer in bem, was ibm porgefiellt wird, volltommen gu Saufe ift und fich felbft fpielen ficht. Bas bief Gelbfibemuftfebn anfchaut, ift, baf in ibm, mas bie Form pon Befenbeit gegen es annimmt, in feinem Denten, Dafenn und Thun fich vielmehr aufloft und preisgegeben ift, es ift bie Rudtebr alles Mllgemeinen in Die Gewifbeit feiner felbft, Die bierburd biefe volltommne Furcht = und Befenlofigfeit alles Fremden und rin Wohlfebn und Gich = wohlfebn = laffen bes Bemußtfenns ift, wie fich außer diefer Romodie teins mehr findet.

## C. Die offenbare Keligion.

Durch die Religion der Aunft ift der Giff aus der Form der Subfang in die des Subjetts getreten, denn fie bringt feine Gestalt hervor und fest also in ise das Thun ober das Selbstdewußtschn, das in der furchtbaren Subsang nur verschwindet und im Bertrauen fich nicht selbst ersoft. Diese Menschwerbung des göttlichen Wessens geht von der Bildbfalle aus, die mur die außere Gestalt des Selbsts an ihr hat, das Innere aber, ihre Thätigkeit, fallt außer ihr; im Rubtus aber find beide Seiten eins geworden, in dem Restlutar der Religion der Rustlich biese Eilestaung zugleich auch auf das Ertrem des Selbsts berübergegangen; in

bem Beifte, ber in ber Einzelnheit bes Bemuftfepns feiner vollsommen gemiß ift, ift alle Wefenheit verfunten. Der Gat, ber biefen Leichiffun ausspricht, lautet fo: das Selbft ift das abfolute Wefen; das Wefen, das Gubftan und an dem das Gelbft die Accidentalität war, ift jum Präditate heruntergefunten, und der Geiff hat in diefem Gelbftbemuftfeyn, dem nichts in der Form des Wefens gegenübertritt, sein Bes wu feifen verloren.

Diefer Gas: bas Gelbft ift bas abfolute BBefen, gebort, wie von felbft erhellt, bem nichtreligiofen, bem mirtliden Beifte an, und es ift fich ju erinnern, welches bie Beffalt beffelben ift, Die ibn ausbrudt. Gie wird qualeich Die Bemegung und die Umtehrung beffelben enthalten, welche bas Gelbft jum Prabitate berunterftimmt und Die Gubftang gum Gubiette erhebt. Go nämlich, baf ber umgetehrte Gas nicht an fic ober fur uns die Gubftang jum Gubiette macht, ober mas baffelbe ift, Die Subftang fo wieder berftellt, baf bas Bemuftfebn bes Beiftes ju feinem Anfange, ber naturlichen Religion, jurudaeführt mirb. fondern fo baf biefe Umtebrung für und burd bas Gelbftbemußtfebn felbft gu Stande gebracht mirb. Indem Diefes fich mit Bemuftfenn aufgiebt, fo mirb es in feiner Entauferung erhalten und bleibt bas Gubjett ber Subftang, aber ale fich ebenfo entaugertes bat es augleich bas Bewußtfebn berfelben; ober indem es durch feine Aufopferung Die Gubftang ale Gubjett bervorbringt, bleibt Diefes fein eignes Gelbft. Es wird hierdurch erreicht, daß, wenn in den beiben Gaten, - in bem ber erften Gubftantialitat bas Gubjett nur verschwindet. - und in bem greiten bie Gubfigus nur Prabitat ift, und beibe Seiten alfo in jedem mit der entgegengefesten Ungleichheit bes Werthes porbanden find. - baf bie Bereinigung und Durchbringung beiber Raturen hervorgeht, in ber beibe mit gleichem Werthe eben fo mefentlich, ale auch nur Momente find; hierdurch ift alfo ber Beift eben fo Bewußtfebn feiner als feiner gegenftanblichen Subftang, wie einfaches in fich bleibendes Selbftbewußtfebn.

Die Acilgion ber Kunft gehört dem fittlichen Geiste an, den wir früher in dem Rechtegusfande untergeden faben, b. in bem Daget das Erbst als soldes, die abfrætte Perfon ift abfolutes Wefen. Im stitlichen Leben ist abfrætte Perfon ift abfolutes Wefen. Im stitlichen Leben ist abstrætte Mugemeinheit. Die einsach Gelft erefntt, es ist die erfüllte Augemeinheit. Die einsach erhaften erhebt sich aus diesem Inhalte, und ihr Leichststader erhebt sich uns diesem Inhalte, und ihr Leichststader erhebt sich kentalten Augemeinheit des Rechts. In dieser ist die Kralität der stitlichen Geistes verloren, die inhaltslerern Geisker der Bisterindbivduen sind in Ein Pantheon versammelt, nicht in ein Pantheon der Borftellung, deren unmächtige Korm jeden gewähren läst, sondern in das Pantheon der abstratten Augemeinheit, des reinen Gedanktens, der sie entliebt, und dem gestilosen Selbst, der einzelnen Person, das Ans und Fürstichen ertheitt.

Mer bieß Selbf hat durch feine Leetheit ben Inhalt frei gelasten; dan Bemufifchm ift nur in sich das Wefen; sein eige noch Dasseh, das rechtlich Anertannissen per Person, ist unerfüllte Mbstration; es bestät also vielmehr nur den Gedanken seiner selbst, oder wie es da ist und sich alle Gegenstand weiß, ift es das unwirkliche. Es ist aber nur die flotige Selbstständigkeit des Dentens, und dies findet, durch die Bewegung des steptischen Bewuftspus hindurchgehend, seine Wahrteit in berjenigen Gestalt, die das ungludliche Selbstward bet fen genannt wurde.

Diefes weiß, welche Bemandnis es mit bem wirflichen Selten der abstratten Person und eben so mit bem Gelten der selten der mer einem Gedanten hat. Es weiß ein soliches Gelten wielmehr als den volltommenn Berfulf, es selbt ist diefer einer bemußte Berfulf und die Entäußerung seines Wissens von sich . — Wir fehn, daß dieß ungläusliche Bemußtschen, das bei gungläusliche Bemußtsche die Ge-

genseite und Bervolffandigung des in fich vollkommen glüdtlichen, des somifcen Benufffeins ausmacht. In das lettere geht alles görtlich Wefen zurück, ober es ift die vollkommen Entäußerung der Subflanz. Ienes bingegen ift umgetehrt das tragifche Schieffal der an und für sich sengifchen Sewische ist einer selben. Es ift das Berustlenn des Wertusftes alter Westenbeit in dieser Gewisheit seiner und des Bertusftes den diese Bestungtes eben diese Bestungtes den diese Bestungtes eben diese Bestungtes von sich — der Gubflanz wie des Seclishes, es ist der Schmerz, der fich als das harte Wort ausspreich, das Gott gestorben ist.

In bem Rechtszuftande ift alfo bie fittliche Welt und bie Religion berfelben in bem tomifden Bewußtfebn verfunten und bas ungludliche bas Biffen biefes gangen Berluftes. Gowohl ber Gelbftwerth feiner unmittelbaren Perfonlichteit ift ihm verloren, als feiner vermittelten, ber gebachten. Eben fo ift bas Bertrauen in Die ewigen Gefete ber Botter, wie Die Dratel, bie bas Befonbre ju wiffen thaten, verflummt. Die Bilbfaulen find nun Leichname, benen bie belebende Geele, fo mie Die Somne Borte, beren Glauben entflohen ift; Die Tifche ber Gotter ohne geiftige Speife und Trant, und aus feinen Gpielen und Reffen tommt bem Bewuftfenn nicht bie freudige Ginbeit feiner mit bem Wefen gurud. Den Werten ber Dufe fehlt bie Rraft bes Beiftes, bem aus ber Bermalmung ber Gotter und Menfchen Die Gewifheit feiner felbft hervorging. Gie find nun bas, mas fie fur uns find, - vom Baume gebrochne fcone Früchte, ein freundliches Schidfal reichte fie uns bar, wie ein Dabden jene Fruchte prafentirt; es giebt nicht bas mirtliche Leben ihres Dafenns, nicht ben Baum, ber fic trug, nicht die Erbe und die Elemente, die ihre Gubftang, noch bas Rlima, bas ihre Beftimmtheit ausmachte, ober ben Wechfel ber Nabreszeiten, Die ben Proces ihres Werbens beberrichten. - Go giebt bas Schidfal uns mit ben Werten jener Runft nicht ihre Belt, nicht ben Frühling und Commer bes fittlichen

Lebens, worin fle blubten und reiften, foudern allein die eingebullte Erinnerung Diefer Wirtlichkeit. - Unfer Thun in ihrem Genuffe ift baber nicht bas gottesbienftliche, woburch unferm Bewuftfenn feine volltommne es ausfüllende Babrbeit wurde. fonbern es ift bas außerliche Thun, bas von biefen Fruchten etwa Regentropfen ober Stäubchen abwifcht, und an Die Stelle ber innern Elemente ber umgebenben erzeugenben und begeiftenben Wirklichkeit bes Sittlichen bas weitlaufige Berufte ber tobten Elemente ihrer außerlichen Erifteng, ber Sprache, bes Gefdictlichen u. f. f. errichtet, nicht um fich in fie binein au leben, fondern nur um fle in fich vorzuftellen. Aber wie bas Dabden, bas bie gepfludten Frudte barreicht, mehr ift als bie in ihre Bebingungen und Elemente, ben Baum Luft Licht u. f. f. ausgebreitete Ratur berfelben, welche fie unmittelbar barbot, indem es auf eine bobere Weife bief Alles in ben Strahl bes felbftbewußten Muges und ber barreichenben Geberde gufammenfast: fo ift ber Beift bes Schidfas, ber uns jene Runftmerte barbietet. mehr ale bas fittliche Leben und Mirtlichteit jenes Boltes, benn er ift bie Er = Innerung bes in ihnen noch verauferten Beiftes, - er ift ber Geift bes tragifden Schidfale, bas alle jene individuellen Gotter und Attribute ber Subftang in bas Gine Bantheon versammelt, in ben feiner als Beift felbftbewußten Beift,

Alle Bedingungen feines Hervorgangs find vorhanden und biefe Detalität feiner Bedingungen macht das Merben, den Degriff ober das anfichfebende Erworgefen aus. — Der Kreis der Bervorbringungen der Aunft umfaßt die Formen der Entäuferungen ber abfoluten Guschanz, sie ist in der Form der Individualität, als ein Ding, als sehnender Gegenfand des sinntlichen Bewuftspus, — als die reine Gradhober der Geschlichen Bewuftspus, — als die reine Gradhober der Geschlichen ber Geschlät, deren Dasen nicht aus dem Gelbft beraustritt und rein verfchwindender Gegenstaud ift. — als winntittebare Einebit mit dem allemeinen Seibst.

· Farmer

566

bewußtfebn in feiner Begeifterung und ale vermittelte in bem Thun des Rultus; - als fcone felbftifche Rorperlichteit, und endlich als bas in die Borftellung erhobne Dafenn und Die Musbreitung beffelben ju einer Belt, Die fich gulest in Die Allgemeinheit, Die eben fo reine Gewifheit ihrer felbft ift, gufammennimmt. - Diefe Formen, und auf ber anbern Geite Die Belt ber Derfon und bes Rechte, die vermuftende Bilbbeit ber freigelaffenen Elemente bes Inbalte, eben fo bie acdachte Berfon bes Stoicismus und die haltlofe Unruhe bes ftebtifden Bemuftfebne maden Die Beripherie ber Geftalten aus, melde erwartend und brangend um bie Beburteftatte bes ale Gelbftbewuftfenn werdenden Geiftes umberfteben; ber Alle burdbringende Schmers und Gebnfucht bes ungludlichen Gelbfi. bewußtfenne ift ihr Mittelbuntt und bas gemeinschaftliche Beburtemehe feines Bervorgange, - Die Ginfachheit Des reinen Begriffs, ber jene Geftalten als feine Momente enthalt.

Er bat die zwei Seiten an ibm, die oben ale bie beiben umgetehrten Gate vorgeftellt find; Die eine ift Diefe, baf bie Subftang fich ibrer felbft entaufert und gum Gelbftbewuftfebn wird, die andere umgetehrt, daß das Gelbfibemußtfebn fich feiner entaufert und gur Dingheit ober gum allgemeinen Gelbft macht. Beibe Geiten find fich auf Dicfe Beife entgegen getommen und hierdurch ift ihre mabre Bereinigung entftanden. Die Entäuferung ber Gubftang, ibr Werben gum Gelbftbemuftfenn brudt ben Hebergang ine Entgegengefeste, ben bewuftlofen Hebergang ber Dothwendigteit, ober bief aus, baf fie an fic Gelbftbewuftichn ift. Umgetehrt Die Entauferung Des Gelbftbemuftfenne bief, baf es an fich bas allgemeine Befen ift, ober weil das Gelbft das reine Fürfichfebn ift, das in feinem Begentheile bei fich bleibt, bief, baf fur es es ift, baf bie Subftang Gelbftbewußtfebn und eben badurch Beift ift. tann baber von biefem Beifte, ber bie Form ber Gubftang verlaffen und in ber Geftalt bes Gelbftbemuftfenns in bas Dafeyn tritt, gesagt werben, — wenn man fich ber aus ber natürlichen Zeigung hergenommenen Berhaltniffe bebienen will, - baß er eine wirkliche Mutter, aber einen anfich spenben Bater hat; benn bie Wirklichkeit ober bas Selbstbewußiften und bas Anfich als die Subfang find feine beiben Momente, durch deren gegenfeitige Entauferung, jedes gum. anbern werbend, er als biefe ibre Einheit ins Dafenn tritt.

Infofern bas Gelbfibemußtfenn einfeitig nur feine eigne: Entauberung erfaft, wenn ibm fcon fein Gegenftand eben fo mobl Genn ale Gelbft ift und es alles Dafenn als 'geiftiges Befen weiß, fo ift baburd boch noch nicht fur es ber mabre Beift geworben, infofern nämlich bas Gebn überhaupt ober bie Subflang nicht an fich eben fo ihrer Seite fich ihrer felbft entaußerte und zum Gelbftbewuftfenn murbe. Denn alebann ift alles Dafenn nur bom Standpuntte bes Bemuftfenus aus geiftiges Wefen, nicht an fich felbft. Der Geift ift auf Diefe Beife bem Dafenn nur eingebildet; Diefes Einbilben ift bie Somarmerei, welche ber Ratur fowohl ale ber Gefchichte, wie ber Belt fo ben mpthifchen Borftellungen ber vorbergebenben Religionen einen anbern innern Ginn unterlegt, ale fie in ihrer Ericeinung bem Bewuftfenn unmittelbar barbieten und in Ansehung ber Religionen als bas Gelbftbemußtfenn, beffen Religionen fle maren, barin mußte. Aber biefe Bebeutung ift eine geliehene und ein Rleib, bas bie Blofe ber Erfcheinung nicht bebedt und fich teinen Glauben und Berebrung erwirbt, fondern die trube Racht und eigne Bergudung bes Bemuftfenne bleibt.

Daß diese Bedeutung des Gegenständlichen also nicht bloge Einklung sey, muß fie an sich stepn, b. h. einmal dem Bewußtien aus dem Begriffe entspringen und in ihrer Rothe mendigteit hervorgehen. Go ift uns durch das Erkennen des unmittelbaren Bewußtschen der bes Bewußtschme des senten bes unmittelbaren Bewußtschme ober den Bewußtschme des feben den Gegenstandes mittelst feiner nothwendigen Bewegung der

fich felbft wiffenbe Geift entfbrungen. Diefer Begriff, ber als unmittelbarer auch die Beffalt ber Unmittelbarteit fur fein Bewuftfebn batte, bat fich ameitens die Geftalt bes Gelbfibemußtfebns an fich, b. b. nach eben ber Rothwenbigfeit bes Begriffes gegeben, als bas Genn ober bie Unmittelbarteit, Die ber inhaltlofe Gegenftand bes finnlichen Bewuftfenns ift, fich feiner entaugert und 3ch fur bas Bewuftfenn wirb. -Bon bem bentenben Anfich ober bem Ertennen ber Rothwendigteit ift. aber bas unmittelbare Anfich ober bie fenende Rothwendigteit felbft unterfcbieben; - ein Untericbieb. ber qualeich aber nicht außer bem Begriffe liegt. benn die einfache Einheit bes Begriffes ift bas unmittelbare Genn felbft; er ift eben fo bas fich felbft Entaubernbe ober bas Werben ber angefchauten Rothwendigteit, als er in ihr bei fich ift und fie weiß und begreift. - Das unmittelbare Infic bes Beiftes, ber fic bie Geffalt bes Gelbftbewußtfenns giebt, beift nichts anderes, als baf ber wirts liche Beltgeift ju biefem Biffen von fich gelangt ift; bann erft tritt bief Wiffen auch in fein Bewußtfebn und als Bahrheit ein. Die jenes gefdeben, bat fich ichon oben ergeben.

Dies, daß der absolute Geift fich die Gestalt des Seibstewußtienen au fich und damit auch für ein Bewußte gen gegeben, ericheint nun fo, das es der Glauben der Welt ift,
daß der Geift als ein Selbstewußtepn d. h. als ein wirklicher
Mentsch da ift, daß er für die unmitteldare Gewißselt ift, daß
as glaubente Bewußifen dies Gottlichteit fiebt und fühlt
und hört. So ist es nicht Lindidung sondern es ist wirklich
an dem. Das Bewußifen geht dann nicht aus feinem Janerns von dem Gedarten aus, und fchlieft in fich den Gedanten des Gottes mit dem Dafen zusammen, sondern es geht
von dem unmittelbaren gegenwärtigen Dafen aus und erkennt
en Gott in ihm. — Das Mennen des un mittelbaren
Sehns ein Mentschaften, daß

ber restigiöfe Gests in ber Rücktehr aller Wessenheit in das Bewußsehn ein fach es positives Selbs groorben ist, eben so wie
ber wiertliche Gests als solcher im unglücktion Wemußstehn ebbiese ein fache selbsbewußst Regativität. Das Selbs des dasiependen Gesisch gat daburch die Form der volltommenen Unmittelbarteit; es ist weder als Gebachtes oder Vorgesellette noch
Tervorgekrachtes geset, wie es mit dem unmittelbaren Selbst
Theils in der natürlichen Theils in der Kunstreligion der Jall
ist. Sondern diese Gott wied unmittelbar als Selbst, als ein
wirtlicher einzelner Wensch, stundig angeschaut; so nur ist er
Selbstbemußstehn.

Diefe Menichwerdung bes gottlichen Befens, ober baf es mefentlich und unmittelbar bie Geftalt bes Gelbftbewuftfenns bat, ift ber einfache Inhalt ber abfoluten Religion. In ihr wird bas Wefen als Beift gewußt, ober fie ift fein Bemuftfenn uber fich, Beift ju fenn. Denn ber Beift ift bas Biffen feiner felbft in feiner Entauferung; bas Wefen, bas Die Bemeaung ift; in feinem Anberefenn bie Gleichheit mit fich felbft au bebalten. Dief aber ift die Gubftang, infofern fle in ihrer Accie bentalität eben fo in fich reflettirt, nicht bagegen als gegen ein Unwefentliches und fomit in einem Fremben fich Befindenbes gleichgultig, fonbern barin in fic, b. b. infofern, fle Gubjett ober Gelbft ift. - In biefer Religion ift beswegen bas gotts liche Befen geoffenbart. Gein Offenbarfenn befteht offenbar barin, baf gewußt wird, mas es ift. Es wird aber gewußt, eben indem es als Beift gewußt wird, als Befen, bas mefentlich Gelbftbewußtfebn ift. - Dem Bewußtfebn ift in feinem Begenftand bann Etwas gebeim, wenn er ein Anberes ober Arembes für es ift und wenn es ihn nicht ale fich felbft weiß. Dief Gebeimfenn bort auf, indem bas abfolute Wefen als Beift Begenftand bes Bewuftfenns ift; benn fo ift er als Gelbft in feinem Berbaltniffe ju ibm; b. b. biefes weiß uns mittelbar fich barin ober es ift fich in ihm offenbar. Es felbft

ift fich nur in ber eignen Gewifbeit feiner offenbar; jener fein Begenftand ift bas Gelbft, bas Gelbft aber ift tein Frembes fondern die untrennbare Ginbeit mit fich. bas unmittelbar Alle gemeine. Es ift ber reine Begriff, bas reine Denten ober Gura fichfenn, bas unmittelbare Genn und bamit Genn far Ans beres und ale biefes Genn für Anderes unmittelbar in fic juridaetebrt und bei fich felbft; es ift alfo bas mabrhaft und allein Offenbare. Das Gutige, Berechte, Beilige, Coopfer Sims mele und ber Erbe u. f. f. find Drabitate eines Gubietts. - allaemeine Momente, Die an Diefem Puntte ihren Salt baben und nur erft im Rudgeben bes Bewuftfebns ine Denten find. - Indem fie gewußt werden, ift ihr Grund und Befen, bas Gubjett felbft, noch nicht offenbar und eben fo find bie Beftimmungen bes MUgemeinen nicht bief MIlgemeine felbft. Das Gubjett felbft und bamit auch bief reine Allgemeine ift aber offenbar ale Gelbft, benn bieß ift eben bieß in fich reflettirte Inuere, bas unmittelbar ba und bie eigne Bemifbeit besienigen Gelbfis ift, für meldes es ba ift. Dief feinem Begriffe nach bas Offenbare gu fenn, - ift alfo bie mabre Beftalt bes Beiftes und Diefe feine Geftalt, ber Begriff, ift eben fo allein fein Wefen und Gubftang. Er wird gewußt ale Gelbftbemußtfebn und ift biefem unmittelbar offenbar, benn er ift biefes felbft; bie gottliche Ratur ift baffelbe, mas bie menfcbliche ift und diefe Ginheit ift es, Die angefchaut wird.

Sier alfo ift in ber That bas Bemußten ober bie Weife, wir das Weien für es felbft ift, feine Gestalt einem Selbstemußienn gleich; biefe Gestalt ift felbft ein Selbstewußtem; fie ift damit zugleich fepender Gegenstand und diefes Sehn hat eben so unmittelbar die Bedrutung des reinen Dentens, bes abfoluten Wefens. — Das abfolute Wefen, weiches als ein wirtliches Selbstemußten a ift, scheint von feiner emigen Lincabheit herabiffen, ma ju feyn, aber in der Ihat bat ebantt erft fein boch fies Wefen erreicht. Denn ber Bagtiff

des Wefens, erft indem er feine einsche Reinheit relangt hat, ist est absolute Böfrattion, welche reines Denten und. damit die reine Einzelnheit des Selbsts, so wie um seiner Einziglicheit des Selbsts, so wie um seiner Einzigliche Benuftsen das Unmittelbare oder Sehn ift. — Was das finnliche Benuftsehm genannt wird, ift den diese Teine Abstaution, es ist dies Denten, sin weiches das Soch das Inmittelbare ist. Das Niedrigste ist also yugleich das Honditelbare ist. Das Niedrigste ist also yugleich das Honditelbare ist den darin das Tiefste. Das das höchste Westen als ein stependes Selbstbenwissisch geschen, geschen, gestätet, u. f. mied, die in stependes Selbstbenwissisch geschen, gestätet, u. f. wied, die in sten der Taat die Wolkendung seines Begriffes; und durch die Bolkendung sied das Wessen ist.

Dief unmittelbare Dafenn ift jugleich nicht allein und bloß unmittelbares Bewußtfenn fonbern es ift religiofes Bewußtfenn : Die Unmittelbarteit hat ungetrennt Die Bedeutung nicht nur eis nes fenenben Gelbfibemußtfebne fonbern bes rein gebachten ober abfoluten 20 efens. Weffen wir uns in unferem Begriffe bewuft find, baf bas Cenn Befen ift, ift bas religiofe Bewußtfenn fich bewußt. Diefe Ginheit bes Genns und Befeus, des Dentens, bas unmittelbar Dafenn ift, ift wie es ber Gebante biefes religiofen Bemuftfenns ober fein permitteltes Biffen ift, eben fo fein unmittelbares Biffen; benn biefe Einbeit bes Genne und Dentens ift bas Gelbfibewußtfenn und ift felbft ba ober bie gebachte Ginbeit bat gugleich biefe Beftalt beffen, mas fle ift. Bott ift alfo bier offenbar, wie er ift; er ift fo ba, wie er an fich ift; er ift ba ale Beift. Gott ift allein im reinen fpetulativen Wiffen erreichbar und ift nur in ihm und ift nur es felbft, benn er ift ber Beift und biefes fbetulative Biffen ift bas Biffen ber offenbaren Religion. Jenes weiß ibn als Denten ober reines Befen, und bief Denten ale Genn und ale Dafenn, und bas Dafenn ale Die Regativitat feiner felbft, hiermit ale Gelbft, Diefes und allgemeines Gelbft; eben bief weiß bie offenbare Religion. — Die Hoffnungen und Sewartungen ber vorhergsbenden Weit drängten fich allein auf diese Offenbarung bin, anzuschauen, was das absolute Wessen ist und fich siehs in ihm zu finden; diese Freude wird dem Selbstbewußisen und ergerist die gange Weit, im absoluten Wessen sich zu (hauen, dem es ist Geist, es ist die teinschau Sewergung jener erinen Womente, die diese sie ist die einschauße Bewergung jener erinen Womente, die ummittelbares Selbstewußisen angeschaut wird, als Geist gewuß wird.

Diefer Begriff bes felbft fich felbft als Beift wiffenden Beifles ift felbft ber unmittelbare und noch nicht entwidelt. Das Wefen ift Beift ober es ift erfchienen, es ift offenbar; bief erfte Offenbarfenn ift felbft unmittelbar; aber bie Unmittelbarteit ift eben fo reine Bermittlung ober Denten; fie muß baber an ihr felbft ale folder bief barftellen. - Beftimmter bief betrachtet, fo ift ber Beift in ber Unmittelbarteit bes Gelbitbewußtfenns . biefes einzelne Gelbftbewußtfebn, bem allgemeinen ents gegen gefest; er ift ausschließenbes Gins, bas fur bas Bewußt= fenn, für meldes es ba ift, bie noch unaufgelofte form eines finnlichen Andern bat; biefes weiß ben Beift noch nicht als ben feinen ober ber Beift ift noch nicht, wie er einzelnes Gelbft ift, eben fo mohl als allgemeines, als alles Gelbft ba. Dber bie Beftalt bat noch nicht bie Form bes Begriffe; b. b. bes allgemeinen Gelbfis, bes Gelbfis, bas in feiner unmittelbaren Birtlichteit eben fo Aufgehobenes, Denten, Mugemeinheit ift, ohne in diefer jene ju verlieren. - Die nachfte und felbft unmittelbare Torm Diefer MUgemeinheit ift aber nicht fcon bie Form bes Dentens felbft; bes Begriffes als Begriffes, fondern die Allgemeinheit der Birtlichteit, Die Allheit ber Gelbft und die Erhebung bes Dafenns in die Borftellung; wie überall, und um ein bestimmtes Beifpiel anguführen, bas aufgehobene finnliche Diefes erft bas Ding ber Babrnebmung, noch nicht bas Allgemeine bes Berfanbes ift.

Diefer einzelne Denfc alfo, als welcher bas abfolute Befen offenbar ift, pollbringt an ihm ale Gingelnem die Bewegung bes finnlichen Gebns. Er ift ber unmittelbar gegenmartige Bott; baburch geht fein Gebn in Gemefenfebn . über. Das Bewuftfenn, für welches er biefe finnliche Gegen= wart bat, bort auf, ibn ju feben, ju boren; es bat ibn gefeben und gebort: und erft baburd, baf es ibn nur gefeben, gebort bat, wird es felbft geifliges Bewußtfenn ober wie er vorber als finnliches Dafenn für es aufftand, ift er jest im Geifte aufgeftanben. - Denn als foldes, bas ihn finnlich fieht und bort, ift es felbft nur unmittelbares Bewußtfenn, bas bie IIngleichheit ber Begenftanblichfeit nicht aufgehoben, nicht ins reine Denten gurudgenommen bat, fonbern biefen gegenftanblichen Einzelnen, nicht aber fich felbft als Beift weiß. In bem Berfdwinden bes unmittelbaren Dafenne bes als abfoluten Befens Bemuften erhalt bas Unmittelbare fein negatives Moment: ber Beift bleibt unmittelbares Gelbft ber Birtlichteit, aber als bas allgemeine Gelbftbemußtfebn ber Bemeinbe, bas in feiner eignen Subftang rubt, fo wie biefe in ibm allgemeines Subjett ift; nicht ber Gingelne fur fich, fonbern gufammen mit bem Bewuftfebn ber Gemeinde und bas, mas er fur biefe ift, ift bas vollftanbige Gange beffelben.

Bergangenheit und Entfernung find aber nur die unwollsommene Form, wie die unmittelbare Meife vermittelt ober allgemein gesetzt ift; diest ift nur oberstädich in das Etement des Denkens getaucht, ift als sinntide Meife darin alebewahrt und mit der Natur des Denkens selbst nicht in Eins gesetz. Es ift nur in das Borftellen erhoben, denn die sputietische Merbindung der sinnlichen Unmittelbarkeit und ihrer Allgemeinheit oder des Denkens.

Diefe Form bes Borftellens macht die Bestimmtheit aus, in welcher der Geift in diefer feiner Gemeinde feiner bewußt wirb. Gie ift noch nicht das ju feinem Begriffe als Be-



griffe gediehene Selbstberwußtien beffelben; die Bermittlung ift noch unvollendet. Es ift also in dieser Berbindung des Schms und Denkens der Mangel vorhanden, daß das geistig Weifen noch mit einer unversöhnten Entyveiung in ein Dieffeids und Zenfeits behaftet ift. Der Inhalt ift der wahre, aber alle feine Bomente haben, in dem Elemente des Borellens gefest, der Chandle ert, nicht begiffen zu fen, sondern als vollkommere, felbsftändige Seiten zu erscheinen, die fich äußerlich auf eins ander beziehen. Daß der wohre Inhalt auch seine moder form irr das Berwuftien erhalte, dazu ift die höhere Bildung des letztern nothverable, seine Auflaum aber dofoluten Substanz in den Begriff zu erheben und für es selbst seinen Selbstwußten mit seinem Selbstberwüßten auszugleichen, wie die für und ober an fich aescheben ist.

Diefer Inbalt ift in ber Beife, wie er in feinem Bewußtfenn ift, ju betrachten. - Der abfolute Geift ift Inhalt, fo ift er in ber Geftalt feiner Dabrheit. Aber feine Wahrheit ift nicht nur bie Gubftang ber Gemeinbe, ober bas Anfich berfelben ju febn, noch auch nur aus biefer Innerlichkeit in bie Begenftanblichteit bes Borfiellens heraufgutreten, fonbern wirtliches Gelbft au werben, fich in fich au reflettiren und Gubiett gu febn. Dief ift alfo bie Bewegung, welche er in feiner Bemeinde vollbringt, ober bief ift bas Leben beffelben. Mas biefer fich offenbarenbe Beift an und fur fich ift, wird baber nicht baburd berausgebracht, baf fein reiches Leben in ber Gemeinbe gleichfam aufgebreht und auf feinen erften Raben gurudgeführt wird, etwa auf die Borfellungen ber erften unvolltommenen Gemeinde, ober gar auf bas, mas ber mirfliche Denich gefbrochen bat. Diefer Burudführung liegt ber Inflintt gu Grunde, auf ben Begriff ju geben; aber fie vermechfelt ben Urfprung ale bas unmittelbare Dafenn ber erften Erfcheinung mit ber Einfachheit bes Begriffes. Durch biefe Berarmung bes Lebens bes Beiftes, burch bas Begraumen ber Borftellung ber

Gemeinde und ihres Thuns gegen ihre Borftellung, entfleht baber flatt bes Begriffie vielmehr die blofe Acuferlichteit und Einzelnheit, die geschichtliche Weife der unmittelbaren Erschein nung und die gestellose Erinnerung einer einzelnen gemeinten Gestalt und ihrer Bergangenheit.

Der Geift ift Inhalt feines Bewußtfenns querft in ber Form ber reinen Gubftang oder ift Inhalt feines reinen Bewußtfenns. Dief Element bes Dentens ift bie Bewegung, jum Dafenn ober ber Einzelnheit herunter gu fleigen. Die Ditte gwis fchen ihnen ift ibre fontbetifthe Berbindung, bas Bewußtfebn bes Anderemerbene ober bas Borftellen als foldes. Das britte ift bie Rudtehr aus ber Borftellung und bem Andersfebn ober bas Element bes Gelbitbemußtfebne felbft. -. Diefe brei Domente machen ben Geift aus; fein Museinandertreten in ber Borftellung beffebt barin, auf eine beftimmte Beife zu febn; Diefe Bestimmtheit aber ift nichts anderes als eines feiner Dlomente. Seine ausführliche Bewegung ift alfo biefe, in jebem feiner Momente als in einem Elemente feine Ratur auszubreis ten; inbem jeber biefer Rreife fich in fich vollenbet, ift biefe feine Reflerion in fich qualeich ber Hebergang in ben Unbern. Die Borftellung macht bie Ditte gwifden bem reinen Denten und bem Gelbftbewußtfebn als foldem aus und ift nur eine ber Beftimmtheiten; jugleich aber, wie fich gezeigt, ift ibr Charafter, die fonthetifche Berbindung ju febn, über alle Diefe Elemente ausgebreitet und ihre gemeinschaftliche Beftimmtbeit.

Der Inhalt feifft, ber ju betrachten ift, ift jum Theil fon als bie Borftellung bes ungludlichen und glaubem ben Bemuftignes borgetommen; — in jenem aber ib ebe Beftimmung bes aus bem Dewuftiehn hervorgebrachten und erfebnten Inhalts, woein ber Geift fich nicht erfättigen noch Rube finden taun, weil er noch nicht an fich ober als feine Cubfang fein Inhalt ift; — in biefem, boacean ift er

als das felbfilofe Wefen der Welt oder als wesentlich gegenftändlicher: Inhalt des Borstellens betrachtet worden, — eines Borstellens, das der Wirtlichteit überhaupt entstieht und daher ohne die Ewisserie des Selbstewnststens ist, die sich Theils als Citelteit des Wissens Theils als reine Einsicht von ihm trennt. — Das Bewussischen der Gemeinde hingegen hat ihn zu seiner Sendhanz, eben so als er ihre Gewisseit des einem Gesiels ist.

Der Beift werft ale Gubftang im Elemente bes reis nen Dentens vorgeftellt, ift er hiermit unmittelbar bas einfache fich felbfigleiche emige Befen, bas aber nicht biefe abftratte Bedeutung bes Befens, fondern die Bebeutung bes abfoluten Beiftes bat. Allein ber Beift ift bief, nicht Bebeutung, nicht bas Innere, fonbern bas Birtliche ju fenn. Das einfache emige Wefen baber murbe nur bem leeren Worte nach Beift fenn, wenn es bei ber Borftellung und bem Ausbrude bes einfachen ewigen Befens bliebe. Das einfache Befen aber, meil es die Abftrattion ift, ift in ber That bas Regative an fich felbft und gwar die Regativitat bes Dentens ober fie, wie fle im Befen an fich ift; b. b. es ift ber abfolute Unterfchied von fich ober fein reines Anderswerben. Als Befen ift es nur an fich ober fur uns; aber indem diefe Reinbeit eben die Abftrattion ober Regativitat ift, ift es fur fic felbft, ober bas Gelbft, ber Beariff. - Es ift alfo gegenfandlich; und indem die Borftellung bie fo eben ausgesprochne Rothmendigteit bes Begriffs als ein Gefdeben auffast und ausspricht, fo wird gefagt werben, baf bas emige Wefen fich ein Anderes ergengt. Aber in Diefem Anderefenn ift es eben fo unmittelbar in fich jurudgetehrt; benn ber Unterfchieb ift ber Unterfchied an fic, b. b. er ift unmittelbar nur von fich felbft unterfcieben, er ift alfo bie in fich jurudgetehrte Einbeit.

Ce unterfcheiben fich alfo bie brei Momente, bes Befens,

des Fürsichseyns, welches das Andersten des Wefens ift und für welches das Wessen ist, und des Fürsichseyns oder schoftlich in seinem Fürsschlichen an; es ist in dieser Entäuserung nur dei sich, das Wissenschlichen an; es ist in dieser Entäuserung nur dei sich, das Wissenschlichen, das sich von dem Wessen ausschließ, ist das Wissenschlichen, das sich von dem Wessenschlichen das Wort, das ausgesprochen den Aussprechenden entäusert und ausgelert zurücklöse, aber edense unmittelbar vernommen ist, und nur dieses sich seinen wie das Dassyn des Wostes. So das die Unterschiede, die gemacht sind, den so unmittelbar etelbar ausgelöst als sie gemacht, und den so unmittelbar gemacht als sie ausgelöst find, und den so numittelbar gemacht als sie ausgelöst find, und den so numittelbar geenacht als sie ausgelöst find, und den so numittelbar ge-

Diefe Bewegung in fich felbft fpricht bas abfolute Wefen ale Beift aus; bas abfolute Wefen, bas nicht als Beift erfaft wirb, ift nur bas abftratte Leere, fo mie ber Beift, ber nicht als biefe Bewegung erfast wirb, nur ein leeres Bort ift. Indem feine Domente in ihrer Reinheit gefaft merben, find fle bie rubelofen Begriffe, Die nur find, ihr Gegentheil an fich felbft gu febrt und ihre Rube im Gangen ju haben. Aber bas Borfte l-Len ber Gemeinde ift nicht dief begreifende Denten, fonbern bat ben Inhalt ohne feine Rothwendigteit und bringt flatt ber Form bes Begriffes bie natürlichen Berhaltniffe von Bater und Gobn in bas Reich bes reinen Bewustfepns. Inbem es fo im Denten felbft fich vorftellend verhalt, ift ihm bas Wefen amar offenbar, aber bie Momente beffelben treten ibm um Diefer funthetifden Borftellung willen Theils felbft aus einander, fo baf fie nicht burch ihren eignen Begriff fich auf einander begieben, Theile tritt es von biefem feinem reinen Gegenftanb qurud, bezieht fich nur außerlich auf ibn; er ift ibm von einem Fremben geoffenbart und in Diefem Gebanten bes Beiftes ertennt es nicht fich felbft, nicht die Ratur bes reinen Gelbfibemußtfenns. Infofern über bie Form bes Borfiellens und jener

37

Berbaltniffe, die aus dem Natürlichen hergenommen find, und damit besonderes auch darüber hinauseggangen werden muß, die Womente der Bewegung, die der Gest fie, für sollert nichtenatende Gubflanzen oder Subjette, flatt für übergehende Momente zu nehmen, — ist dies Sinausgeden, wie vorsim bei einer am an nehmen, die die Angelen; doer indem es nur Inflinkt ist, vertennt es sich, verwirft mit der Form auch den Inhalt und, was dassfelde ist, eite ju a einer geschichtlichen Bootkellung und einem Erblücke der Tadbliton herad; hierin ist das rein Ausgeschied Glaubens nur beibehalten und damit als ein erkenntnissofes Todtes, das Inneelich er fich der keptig werden von der bestehen und beimen beibehalten und damit als ein erkenntnissofes Todtes, das Inneelich er fich als Wearis weik.

Der abfolute Beift, im reinen Befen vorgeftellt, ift gwar nicht bas abftratte reine Wefen, fondern Diefes ift vielmebr eben baburd. baf es im Beifte nur Moment ift. sum Elemente berabgefunten. Die Darftellung bes Beiftes aber in Diefem Elemente bat benfelben Dangel ber Gorm nach an fic. ben bas Befen als Wefen bat. Das Wefen ift bas Abftratte und barum bas Regative feiner Ginfachheit, ein Anderes; eben fo der Geift im Clemente bes Wefens ift die Form ber einfachen Ginheit, die darum eben fo mefeutlich ein Anderemerben ift. - Ober mas baffelbe ift, Die Begiebung bes emigen Wefens auf fein Gurfichfebn ift bie unmittelbar-einfache bes reis nen Dentens; in biefem einfachen Anschauen feiner felbft im Undern ift alfo bas Underefebn nicht ale foldes gefett; es ift ber Unterfcbied, wie er im reinen Denten unmittelbar tein Untericied ift; ein Anertennen ber Liebe, worin die beiden nicht ihrem Befen nach fich entgegenfesten. - Der Beift, ber im Elemente bes reinen Dentens ausgesprochen ift, ift mefentlich felbft biefes, nicht in ihm nur, fondern mirtlicher ju febn, benn in feinem Begriffe liegt felbft bas Anberefebn, b. b. bas Aufbeben bes reinen nur gebachten Begriffes.

Das Clement des reinen Dentens, weil es das abstratte ift, ift felift bielmebr das Andere feiner Einsadheit, umd geht daher in das eigentliche Clement des Borftellens über, — das Clement, worin die Womente des teinen Begriffes ein fub-ft antielles Dasein eben so gegen einander erhalten, als sie Subjette find, die nicht für ein Drittes die Gleichgültigkeit des Seyns gegen einander haben, sondern in sich restellten fich erfelt von einander absondern und entagean fellen.

Der alfo nur ewige ober abftratte Geift wird fich ein Anberes ober tritt in bas Dafebn und unmittelbar in bas unmittelbare Dafenn. Er erfchafft alfo eine Belt. Diefee Ericaffen ift bas Bort ber Borftellung fur ben Beariff felbft nach feiner abfoluten Bemegung, ober bafur baf bas als abfolut ausgefagte Ginfache ober reine Denten, meil es bas abftratte ift, vielmehr bas Regative und biermit fich Entgegengefette ober Andere ift; - ober weil, um daffelbe noch in einer anbern Form ju fagen, bas als Befen Gefeste bie einfache Unmittelbarteit ober bas Gebn ift, aber als Unmittelbarteit ober Gebn bes Gelbfis entbebrt und alfo ber Innerlichteit ermangelnd paffiv ober Genn fur Anderes ift. - Dief Gebn fur Underes ift qualeich eine Belt; ber Geift in ber Beftimmung bes Genne fur Anderes ift bas rubige Befteben ber borbin in bas reine Denten eingeichloffenen Momente, alfo bie Auflöfung ibrer einfachen Allgemeinheit und bas Auseinandergeben berfelben in ihre eigne Befonberbeit.

Die Welt ift aber nicht nur diefer aus einander in die Bullatabigfeit und beren außere Ordnung geworfene Beift, omsern da er werfentlich bas einzige Gelft ift, ich biefes an ihr eben so vorhanden; der da fepende Geift, der das einzelne Seift ift, weiches das Bemuftien hat und fich als Anderes der als Welt von fich unterfcheibet. — Wie die diese einzelne Seift so unmittelbar erft gefet ift, ilt es noch nicht Geift für

fich: es ift alfo nicht als Beift, es tann unfoulbig, aber nicht wohl aut genannt werben. Daf es in ber That Gelbft und Geift fen, muß es eben fo, wie bas ewige Befen fich als Die Bewegung in feinem Anderefenn fich felbft gleich ju fenn barftellt, gunachft fich felbft ein Anderes werben. Indem biefer Beift beftimmt ift als erft unmittelbar bafenenb ober als in Die Dannigfaltigfeit feines Bewuftfenns gerftreut, fo ift fein Anderswerden bas Infich geben bes Biffens überhaupt. Das unmittelbare Dafenn folagt in ben Bedanten, ober bas nut finnliche Bemuftfenn in bas Bemuftfenn bes Gebantens um und amar, weil er ber aus der Unmittelbarteit bertommenbe ober bedingte Bebante ift, ift er nicht bas reine Wiffen, fonbem ber Bebante, ber bas Unbersfenn an ihm bat und alfo ber fic felbft entgegengefeste Bebante bes Guten und Bofen. Dn Menfch wird fo vorgeftellt, daß es gefcheben ift als etwas nicht Rothwendiges, - bag er bie Form ber Gichfelbfigleichheit burch bas Bfluden bom Baume bes Ertenntniffes bes Guten und Bofen verlor und aus bem Buftanbe bes uniculbigen Bewußtfenns, aus der arbeitlos fich darbietenden Ratur und bem Baradiefe, bem Garten ber Thiere, vertrieben murbe.

Andem dies Insiggefen des dassehen Berderuber Menufitstous son unmittelbar als das fich seibel Ungleichwerden Gestungt, de erficient das Bose als das erste Dassen des in sich gegangene Bewußtseyns; und weil die Gedanken des Guten und Bosen schlieben, is des Guten und Bosen aufgelöft ist, fo sich dies Bewußtsehn werentitich nur das Bosen aufgelöft ist, fo sich dies Bewußtsehn werentitich nur das Bosen aufgelöft ist, fo sich dies Bewußtsehn weren und ihr Berdelmäß auf en Berdelmin auch das gute Bewußtsehn gegen es vorhanden und ihr Berdelmäß ut einander. In Insesen das ummittelbare Dassen in in Gedan ein umschäftigt und das Insichtser Dassen ber dan ein umschäftigt und das Insicht vor der Berfens dass Westend das Woment des Anderswerdens des Westend das Bosen und bes Anderswerdens des Westend weiter rüdwärft aus der dasschieden weiter rüdwärft aus der dasschieden Weite hinaus schon in das erste Krich des

Dentens verlegt merben. Es tann alfo gefagt merben, bag fcon ber erfigeborne Lichtfohn, als in fich gebend, es feb, ber abgefallen, aber an beffen Stelle fogleich ein anberer erzeugt worden. Golde blof ber Borftellung, nicht bem Begriffe angeboriae Korm, wie Abfallen, eben fo wie Cobn, fest übrigens Die Momente bes Begriffe eben fo umgetehrt in bas Borfiellen berab ober tragt bas Borftellen in bas Reich bes Gebantens binüber. - Eben fo gleichgultig ift es, bem einfachen Gebanten bes Anberefenus im emigen Befen noch eine Mannigfaltigs feit anderer Geftalten beiguordnen und bas Infichgeben in biefe zu verlegen. Diefe Beiordnung muß barum augleich aut geheißen werden, weil dadurch dief Moment des Andersfenns, wie es foll, die Berichiebenbeit qualeich ausbrudt; und gwar nicht als Bielbeit überhaupt, fondern zugleich als beftimmte Berichiebenheit, fo baf ber eine Theil, ber Gobn, bas einfache fich felbft ale Befen Biffende ift, ber andere Theil aber bie Entauberung bes Rurfichfenns, Die nur im Breife bes Befens lebt; in biefen Theil tann bann auch wieder bas Burudnehmen bes entauberten Gurfichfenns und bas Infichgeben bes Bofen gelegt merben. Infofern bas Unberefenn in zwei gerfallt, mare ber Geift in feinen Momenten bestimmter und wenn fle gegablt werben, als Biereinigfeit, ober weil bie Menge wieder felbft in amei Theile, namlich in autgebliebene und bofe geworbene gerfällt, gar als Funfeinigfeit ausgedrudt. - Die Momente aber ju gablen tann überhaupt ale unnut angefeben merben, indem Theile bas Untericbiebene felbft eben fo febr nur Gines ift, namlich eben ber Bebante bes Unterfchiedes, ber nur Gin Gebante ift, als er biefes Unterfchiebene, bas 3meite gegen bas Erfte ift, - Theils aber, weil ber Gebante, ber bas Biele in Eines befaßt, aus feiner Mlaemeinheit aufgeloft und in mehr als brei ober vier Unterfchiebene unterfchieben werben muß; welche Mugemeinheit gegen die absolute Beftimmtheit des abftratten Gins, bes Princips ber Babl, ale Unbeftimmtheit in

der Beziehung auf die Zahl felbst erscheint, so bag nur von Bablen überhaupt, d. b. nicht von einer Angahl der Unterdieber die Rede senn könnte, also bier überhaupt am Jahl und
ams Jählen zu denten gang überflüssig, wie auch sonst der bloße
Unterschied der Größe und Wenge begriffles und nichts fagend ist.

Das Gute und bas Bofe maren bie beftimmten Unterfchiede bes Gedantens, Die fich ergaben. Judem ihr Gegenfas fich noch nicht aufgeloft, und fie ale Befen bee Gebantene porgeftellt merden, beren jedes fur fich felbftfandig ift, fo ift ber Menich bas mefenlofe Gelbft und ber fonthetifche Boben ibres Dafenns und Rampfe. Aber biefe allgemeinen Dachte geboren eben fo febr bem Gelbft an ober bas Gelbft ift ihre Birtlich. feit. Rach biefem Momente gefchieht es alfo, bag, wie bas Bofe nichts anderes ift ale bas Infichgeben bes natürlichen Dafenns bes Beiftes, umgetehrt bas Gute in Die Birtlichteit tritt und ale ein bafebendes Gelbftbewuftfebn erfcheint. - Bas im rein gedachten Beifte ale bas Anberemerben bes gottlichen Defens überhaupt nur angebeutet ift, tritt bier feiner Realiffrung für bas Borftellen naber; fie beftebt ibm in ber Gelbfterniedrigung des gottlichen Befens, bas auf feine Abftrattion und Unwirflichfeit Bergicht thut. - Die andere Geite . Das Bofe. nimmt bas Borftellen als ein bem gottlichen Befen frembes Befdeben; es in demfelben felbft, als feinen Born gu faffen, ift die bochfte bartefte Unftrengung bes mit fich felbft ringenden Borftellens, Die, ba fle bes Begriffs entbehrt, fruchtlos bleibt.

Die Entfrembung des göttlichen Wefens ift alfo auf ihre gedoppelter Weise greget; bas Selbst bes Gestes und fein ein facher Gebant find bie beiben Womente, deren absolute Einheit der Geist selbst ift; seine Antfremdung befleht darin, daß sie aus einander treten und das Eine einen ungleichen Worth gegen das Andere hat. Diese Ungleicheit ist darum die gedopbelte mit de entssehen, deren armeinschafte.

liche Womente die angegebenen find. In der einen gilt das göttliche Wesen als das Wesentliche, das natürliche Dassen aber und das Selbst als das Unwesentliche und Aussuchende; in der andern gilt dagegen das Fürsichssen als das Wesentliche und das Wesentliche und das Wesentliche als das Unwesentliche. Ihre noch leere Mitte ift das Das pu gebrhaupt, die blose Gesmeinkaftlichteit der beiben Womente derselben.

Die Auflöfung Diefes Begenfages gefdieht nicht fowohl burd den Rampf ber beiden, Die als getrennte und felbfiffan-Dige Befen porgeftellt find. In ihrer Gelbfiftanbigteit liegt es, baf an fic, burch feinen Begriff, jedes an ihm felbft fich auflöfen muß; ber Rampf fällt erft babin, mo beibe aufboren, Diefe Bermifchungen bes Gedantens und des felbftftandis gen Dafenns au fenn und mo fle nur als Gedauten einauder gegenüber fleben. Denn alsbann find fle als bestimmte Begriffe wefentlich nur in Der entgegengefesten Begiebung; als Gelbftftanbige hingegen haben fle außer ber Entgegenfegung ihre Befentlichteit; ihre Bewegung ift alfo die freie und eigne ihrer felbft. Wie alfo die Bewegung beider die Bewegung an fich ift, weil fle an ihnen felbft ju betrachten ift, fo fangt fle auch dasjenige von beiden an, meldes als bas Anfichfenende gegen das Andere bestimmt ift. Es wird dief als ein freiwilliges Thun porgeftellt; aber Die Rothmendigfeit feiner Entauberung liegt in bem Begriffe, bag bas Anfichfenende, welches nur im Begenfate fo beftimmt ift, eben barum nicht mabrhaftes Befteben bat; - basjenige alfo, bem nicht bas Fürfichfenn, fondern bas Ginfache als bas Befen gilt, ift es, bas fich felbft entaufert, in den Tod geht und daburch bas abfolute Wefen mit fich felbft verfobnt. Denn in Diefer Bewegung ftellt es fich als Seift bar; bas abstratte Befen ift fich entfremdet, es hat natürliches Dafena und felbftifche Birflichfeit; Dief fein Unberefebn oder feine finnliche Begenwart wird durch das zweite Unbersmerben jurudgenommen und als aufgehobene, als all gemeine gefest; baburch ift bas Wefen in ihr fich felbft gemorben; bas munittelbare Dofen ber Wirtlichkeit hat aufgehört, ein ihm frembes ober äußerliches zu fepn, indem es aufgehobenes, allgemeines ift; biefer Tob ift baber fein Erfleben als Geift.

Die aufgehobne unmittelbare Gegenwart bes felbfibewußten Befens ift es als allgemeines Gelbftbewußtfebn; Diefer Begriff des aufgehobnen einzelnen Gelbfis, bas abfolutes BBefen ift, brudt baber unmittelbar bie Ronflituirung einer Gemeinbe aus, Die bisher im Borftellen verweilend jest in fich, als in bas Gelbft, gurudfehrt; und ber Geift geht fomit aus bem gweiten Elemente feiner Beftimmung , bem Borftellen, in bas britte, bas Gelbftbewußtfenn als foldes über. - Betrachten wir noch bie Art, wie jenes Borftellen fich in feinem Fortgange benimmt, fo feben wir querft dief ausgebrudt, bag bas gottliche Wefen bie menfche lide Ratur annimmt. Darin ift es icon ausgefproden, bag an fich beibe nicht getrennt find; - wie barin, bag bas gottliche Wefen fich felbft von Anfang entaußert, fein Dafebn in fich geht und bofe wird, es nicht ausgesprochen, aber barin enthalten ift, baf an fich dief boje Dafenn nicht ein ibm Frembes ift: bas abfolute Wefen batte nur biefen lecren Ras men, wenn es in Mabrheit ein ihm Unberes, wenn es einen Abfall von ihm gabe; - bas Moment bes Infichfenns macht vielmehr bas wefentliche Moment bes Gelbfis bes Beis fles aus. - Daf bas Bufichfenn und bamit erft Birtliche teit bem Wefen felbft angebore, dief, mas fur uns Begriff ift und infofern es Begriff ift, ericeint bem vorftellenden Bewußtfenn als ein unbegreifliches Befcheben; bas Anfich nimmt bie Form bes gleichgültigen Gebns für es an. Der Gebante aber, baf jene fich ju flieben icheinenbe Momente bes abfoluten Wefens und bes fürfichfebenben Gelbfis nicht getrennt find, ericheint diefem Borfiellen auch, - denn es befigt ben mabren Inbalt, - aber nachber, - in ber Entaußerung bes gottlichen Befens, bas Aleifch wirb. Diefe Borftellung, Die auf Diefe Beife noch unmittelbar und baber nicht geiflig ift, ober Die menichliche Beffalt bes Wefens nur erft als eine befonbre, noch nicht allgemeine weiß, wird fur bief Bewuftfebn geiftig in ber Bewegung bes gestalteten Wefens fein unmittelbares Dafenn wieder aufzuopfern und gum Wefen gurudgutebren; bas Befen als in fich reflettirtes ift erft ber Beift. - Die Berfohnung bes gottlichen Wefens mit bem Unbern überhaupt und bestimmt mit bem Gebanten beffelben, bem Bos fen, ift alfo bierin vorgestellt, - Wenn biefe Berfohnung nach ihrem Begriffe fo ausgebrudt wirb, daß fie barin beftebe, weil an fic bas Bofe baffelbe fen, mas bas Gute, ober auch bas gottliche Befen baffelbe, mas bie Ratur in ihrem gangen Umfange, fo wie bie Ratur getrennt bom gottlichen Wefen nur bas Richts, - fo ift bief als eine ungeiflige Beife fich auszudruden anzusehen, die nothwendig Difverftands niffe ermeden muß. - Inbem bas Bofe baffelbe ift, mas bas Gute, ift eben bas Bofe nicht Bofes noch bas Bute Butes, fonbern beibe find vielmehr aufgehoben, bas Bofe überhaupt bas infichfenende Rurfichfenn und bas Gute bas felbfllofe Ginfache. Indem fo beibe nach ihrem Begriffe ausgesbrochen werben. erbellt maleich ibre Ginheit; benn bas infichfenende Fürfichfenn ift bas einfache Wiffen; und bas felbfilofe Giufache ift eben fo bas reine in fich febenbe Fürfichfebn. - Go febr baber gefagt werben muß, bag nach biefem ihrem Begriffe bas Gute und Bofe, b. b. infofern fie nicht bas Gute und bas Bofe find, baffelbe fegen, eben fo febr muß alfo gefagt werben, baf fie nicht baffelbe, fondern ichlechthin verfchieben find, benn bas einfache Fürfichfenn, ober auch bas reine Wiffen find gleicher Beife bie reine Regativitat, ober ber abfolute Unterfchieb an ihnen felbft. - Erft biefe beiben Gate vollenden bas Bange, und bem Behaupten und Berfichern bes Erften muß mit un= überwindlicher Bartnadigteit bas Wefthalten an bem Unbern aes

genübertreten; indem beibe gleich Recht haben, baben beibe gleich Unrecht, und ihr Unrecht befleht barin, folche abftratte Formen, wie baffelbe und nicht baffelbe, Die Identitat und die Richtidentitat für etwas Mabres, Feftes, Birtlides zu nehmen und auf ihnen zu beruben. Richt bas Eine ober bas Andere hat Wahrheit, fondern eben ihre Bewegung, bag bas einfache Daffelbe bie Abfirattion und bamit ber abfolute Unterfchied, Diefer aber als Unterfchied an fich, von fic felbft unterfcbieden, alfo die Gichfelbftgleichheit ift. Gben bir ift ber Rall mit ber Diefelbigfeit bes gottlichen Befens und der Ratur überhaupt und ber menfchlichen inebefondre; jenes ift Ratur, infofern es nicht Wefen ift; Diefe ift gottlich nach ihrem Befen; - aber es ift ber Geift, worin beibe abftratte Seiten, wie fie in Wahrheit find, nämlich als aufgehobne gefest find, - ein Gegen, bas nicht burch bas Urtheil und bas geiftlofe 3ft, bie Robula beffelben, ausgebrudt merben taun. - Eben fo ift die Ratur Richts außer ihrem Befen; aber Dien Dichte felbft ift eben fo fehr; es ift die abfolute Abftrattion, alfo bas reine Denten ober Infichfebn, und mit bem Domeute feiner Entgegenfesung gegen bie geiftige Ginbeit ift ch bas Bofe. Die Schwierigteit, Die in Diefen Begriffen Statt findet, ift allein bas Refibalten am: ift, und bas Bergeffen bes Dentens, worin die Momente eben fo find als nicht find, - nur die Bewegung find, die der Beift ift. - Dieje geiftige Ginheit oder die Ginheit, worin die Unterschiede nur als Dos mente ober als aufgehobne find, ift es, die für das vorftellenbe Bewuftfebn in jener Berfohnung geworden, und indem fie die MUgemeinheit bes Gelbftbemuftfenns ift, hat Diefes aufgebort, porftellendes ju febn; die Bewegung ift in es gurudgegangen.

Der Geift ift alfo in dem britten Clemente, im allgemeinen Selbfidemußtfen gefett; er ift feine Gemeinbe-Die Brwegung ber Gemeinbe als bes Selbfiberwiglichus, bas fich von feiner Bortiklung unterschiebet, ift, bas hervergubringan, mas an fich geworden ift. Der geftorbne göttliche Bernisch oder menichliche Gott ift an fich das allgemeine Setlich berwußstehn; er hat die für tie Seilbftemußtehn; er hat dies Borfellung ausmacht, nämlich die Beft, der das auftritiche Darfen und das einzelne Fürfchfenn als das Wefen gilt, ob hat diefe, die als stüllichten, and hiefe, die als felbsiftändig, noch nicht als Woment vorgestlit ift, um ihrer Selbsiftändigkeit willen an und sur sie felbft fich zum Geifte zu erhoben oder die Bewegung besteben an ihr dar ausstellen.

Sie ift ber naturliche Beift; bas Gelbft bat aus biefer Raturlichteit fic gurudgugieben und in fich ju geben, bas biefe, bofe gu werben. Aber fle ift fcon an fich bofe; bas Infichgeben befteht baber barin, fich ju übergeugen, baf bas natürliche Dafenn bas Bofe ift. In bas vorftellende Bewußtfenn fällt bas bafe penbe Bofemerben und Bofefenn ber Belt, fo wie bie bafenende Beriohnung bes abfoluten Befens; in bas Gelbftbemußtfenn aber als foldes fallt ber Form nach Diefes Borgeftellte nur als aufgehobnes Moment, benn bas Gelbft ift bas Regative; alfo bas Biffen, - ein Biffen, bas ein reines Thun bes Bemuftfenne in fich felbft ift. - Un bem Inhalte muß bief Moment bes Regativen gleichfalls fich ausbruden. Inbem nämlich bas Wefen an fich mit fic fcon verfohnt und geiftige Ginheit ift, worin bie Theile ber Borftellung aufgehobne ober Domente find, fo ftellt fic Dief bar, baf jeder Theil ber Borftellung bier die entgegengefeste Bedeutung erhalt, ale er borber batte; jede Bedeus tung vervollftandigt fich badurch an ber andern, und ber Inhalt ift erft baburch ein geiftiger; inbem bie Beftimmtheit eben fo febr ihre entgegengefeste ift, ift die Ginheit im Undersfenn, bas Beiftige, vollenbet; wie fich fur uns ober an fich vorbin Die entgegengefesten Bebeutungen vereinigten und felbft bie ab. 588

ftratten Formen des Deffelben und des Richtbeffelben, ber Ibentität und Richtidentität aufhoben,

Benn alfo in bem porftellenden Bewuftfenn bas Innerlich werben bes naturlichen Gelbftbewußtfenns bas bafenenbe Bofe mar, fo ift bas Innerlichwerben im Elemente bes Gelbftbewuftfenns bas Biffen von bem Bofen als einem folden, bas an fich im Dafebn ift. Dief Wiffen ift alfo allerdings ein Bofewerben, aber nur Berben bes Bebantens bes Bofen, und ift barum als bas erfte Moment ber Berfobnung anerkannt. Denn als ein Burudgeben in fich aus ber Unmittelbarteit ber Ratur, die als bas Bofe beftimmt ift, ift es ein Berlaffen berfelben und bas Abfterben ber Gunde. Richt bas natürliche Dafenn als foldes mirb von bem Bewußtfebn verlaffen, fonbern es zugleich als ein foldes, das als Bofes gemußt wirb. Die unmittelbare Bewegung bes Infichgebens ift eben fo febr eine vermittelte; - fle fest fich felbft voraus ober ift ihr eigner Grund; ber Grund bes Infichgebens ift namlich, weil die Ratur icon an fich in fich gegangen ift; um bes Bofen willen muß ber Denich in fich geben, aber bas Bofe ift felbft bas Infichaeben. - Diefe erfle Bemeaung ift eben barum feibft nur die unmittelbare, ober ihr einfacher Begriff, weil fie baffelbe, mas ihr Grund ift. Die Bewegung ober bas Anderswerben muß baber in feiner eigentlichern Form erft noch eintreten.

Aufer biefer Unmittelbarteit ift alfo bie Bermittlung ber Borfellung nothwendig. An fich ift das Miffen vom der Ratur als dem unwahren Dafthyn des Geiftes, und biefe in fich geworden Allgemeinheit des Selfels die Berfohnung des Geiftes mit fich felbit. Dief Anfich erhält für das nicht begreifende Selfelbewusften die Form eines Sependen und ihm Borgefellten. Das Begreifen alfo ift ihm nicht ein Ergerifen diefes Begriffes, der die aufgehobne Ratürlichteit als allgemeine, alfo als mit fich felbst verfohnte weiß, semben ein Ergerifen

jener Borstellung, daß durch das Gescheben der eignen Betäuferung des göttlichen Wesens, durch seine gescheyens und seinen Tob das göstliche Wesen mit seinem Daseyn verschut ist. — Das Ergerisen dieser Weseslung durch eines des gestige aus, was vorhin in ür das gestige und gestige Aufrestehen genaant wurde, oder das Weseden eines einzelnen Selsstewungstens zum Allgemeinen oder zur Gemeinde. — Der Tod des göttlichen Wensichen als Tod ist die abstratte Regativität, das unmittelbare Kestultat der Bewegung, die nur in die natürtliche Wilgemeinheit sich endsgebene Wensichen allichige Vedeutung verliert er im gestigen Selsstenstssisch weder ein ein die fich geber den den dem zu der Verlieben von dem, was er unmittelbar bedeute, von dem Richtsen vier Verläuft zur Allgemeinheit des Gestliche Verlies, der ein seiner no vertlätzt zur Allgemeinheit des Gestliche von dem Kichtsen ber in seiner den eine lebt, in ihr täglich fliebt und ausgestet un seiner Gemeinde lebt, in ihr täglich fliebt und ausgestet von

Dasjenige, mas bem Elemente ber Borftellung angebort, baf ber abfolute Beift, ale ein einzelner ober vielmehr als ein befonberer an feinem Dafenn bie Ratur bes Beiftes porftellt, ift alfo bier in bas Gelbftbewußtfenn felbft verfest, in bas in feinem Underefenn fich erhaltenbe Wiffen; bief firbt baber nicht mirtlid, mie ber Befonbre poracs ftellt wirb, mirtlich geftorben gu febn, fonbern feine Befonberheit erflirbt in feiner Magemeinheit, b. b. in feinem Biffen, welches bas fich mit fich verfohnende Wefen ift. Das aunachft vorbergebenbe Element bes Borftellens ift alfo bier als aufgehobnes gefest, ober es ift in bas Gelbft, in feinen Begriff gurudgegangen; bas in jenem nur Gebenbe ift gum Subjette geworben. - Eben bamit ift auch bas erfte Element, bas reine Denten und ber in ihm ewige Geift nicht mehr jenfeits bes vorftellenben Bewuftfenns noch bes Gelbfis, fonbern bie Rudtehr bes Bangen in fich ift eben bief, alle Domente in fich ju enthalten. - Der vom Gelbft ergriffne Tob bes Mittlere ift bas Aufheben feiner Begenftanblichteit

ober feines befondern Fürfichfenns; bief befonbre Fürfichfebn ift allgemeines Gelbftbewuftfebn geworben. - Auf ber anbern Geite ift bas Allaemeine eben baburd Gelbfibemufits febn, und ber reine ober unwirfliche Beift bes blofen Dentens wirtlich geworben. - Der Tob bes Mittlers ift Tob nicht nur ber natürlichen Seite beffelben ober feines befondern Furfichfebns, es flirbt nicht nur bie bom Wefen abgezogne fcon tobte Sulle, fonbern auch die Abftrattion bes gottlichen Befens. Denn er ift, infofern fein Tob die Berfohnung noch nicht pollendet bat, bas Ginfeitige, welches bas Ginface bes Den= tens ale bas Befen meiß im Gegenfate gegen bie Birtlichteit; Dief Extrem Des Gelbfis bat noch nicht gleichen Berth mit bem Befen; bief bat bas Gelbft erft im Beifte. Der Tob biefer Borftellung enthält alfo jugleich ben Tob ber Abftrattion bee gottlichen Befene, bas nicht ale Gelbft gefest ift. Er ift bas fcmergliche Gefühl bes ungludlichen Bemußtfenns, baf Gott felbft geftorben ift. Diefer barte Musbrud ift ber Musbrud bes innerften fich einfach Diffens, Die Rudtehr bes Bewustfenns in Die Tiefe ber Racht bes Ich = 3d. Die nichts außer ibr mehr unterideibet und meif. Dief Befühl ift alfo in der That der Berluft ber Gubftang und ibres Gegenübertretens gegen bas Bewuftfebn; aber jugleich ift es die reine Gubjettivitat ber Gubftang, ober die reine Bewigheit feiner felbft, die ihr als bem Gegenftande ober bem Unmittelbaren ober bem reinen Wefen fehlte. Dief Biffen alfo ift bie Begeiftung, woburch die Gubftang Gubjett, ihre Abftrattion und Lebloffateit geftorben, fle alfo wirtlich und einfaches und allgemeines Gelbftbewußtfebn geworben ift.

So ift also ber Geift fich felbft wiffenber Geift; er meif fich, das, was ihm Gegenstand ift, ift, ober feine Borftellung ift ber waher absolute Inbalt; er brudt, wie wir sahen, ben Geift felbft aus. Er ift jugleich nicht nur Inbalt bee Sethlebewußifenns und nicht nur für es Gegenstand, sondern er ift

auch mirtlider Beift. Er ift bief, inbem er bie brei Elemente feiner Ratur burchläuft; biefe Bewegung burch fich felbft bindurch macht feine Birtlichteit aus; - mas fich bewegt, ift er, er ift bas Gubjett ber Bewegung und er ift eben fo bas Bewegen felbft, ober bie Gubftang, burch melde bas Gubjett bindurchgebt. Wie une ber Begriff bes Beiftes geworben mar, ale wir in bie Religion eintraten, nämlich ale bie Bewegung bes feiner felbft gemiffen Beiftes, ber bem Bofen verzeiht und barin jugleich von feiner eignen Ginfachheit und harten Umvanbelbarteit ablagt, ober bie Bewegung, baf bas abfolut Entgegengefeste fich ale baffelbe ertennt und bief Ertennen ale bas Ja gwifden biefen Extremen bervorbricht, - biefen Begriff icaut bas religiofe Bewuftfenn, bem bas abfolute Wefen offenbar, an, und bebt bie Unterfcheibung feines Gelbfts von feinem Angefchauten auf, ift wie es bas Gubjett ift, fo auch die Subftang, und ift alfo felbft ber Beift, eben weil und infofern es biefe Bemeaung ift.

Bollenbet aber ift biefe Gemeinde noch nicht in biefem ibrem Gelbftbewußtfebn; ihr Inhalt ift überhaupt in ber Form bes Borftellens für fle, und biefe Entzweiung bat auch bie wirtliche Beiftigteit berfelben, ihre Rudtehr aus ihrem Borftellen, noch an ihr, wie bas Element bes reinen Dentens felbft bamit behaftet mar. Gie bat nicht auch bas Bewußtfenn über bas, mas fie ift; fie ift bas geiflige Gelbfibemuftfenn, bas fich nicht ale biefes Begenfland ift, ober fic nicht gum Bewußtfenn feiner felbft auffchließt; fondern infofern fle Bemuftfebn ift, bat fie Borftellungen, Die betrachtet murben. - Bir feben bas Gelbfibemuftfenn auf feinem lesten Wendungspuntte fich innerlich werben und jum Biffen bes Infichfenns gelangen; wir feben es fein natürliches Dafenn entaugern und bie reine Regativitat geminnen. Aber bie pofitive Bedeutung, baf nämlich biefe Regativitat ober reine Innerlichteit bes Biffens eben fo febr bas fichfelbftgleiche Befen ift. -

ober baf bie Gubftang bierin bagu gelangt, abfolutes Gelbitbewußtfebn gu febn, bief ift ein Anberes für bas anbachtige Bewußtfebn. Es ergreift biefe Seite, bag bas reine Innerlichwerben bes Wiffens an fich bie abfolute Ginfachbeit ober bie Subftang ift, ale bie Borfiellung von Etwas, bas nicht bem Begriffe nach fo ift, fonbern als bie Sandlung einer fremben Benugthuung. Dber es ift nicht bief fur es. baf biefe Tiefe bes reinen Gelbfts die Gewalt ift, wodurch bas abftratte Defen aus feiner Abftrattion berabgezogen und burd bie Macht diefer reinen Andacht jum Gelbft erhoben wirb. - Das Thun bes Gelbfts behalt baburch biefe negative Bebeutung aegen es, weil bie Entauberung ber Gubftang pon ihrer Geite ein Anfich fur jenes ift, bas es nicht eben fo erfaft und begreift, ober nicht in feinem Thun ale foldem findet. - Inbem an fich biefe Ginheit bes Wefens und bes Gelbfts gu Stande getommen, fo bat bas Bewustfebn auch noch biefe Borftellung feiner Berfohnung, aber als Borftellung. Es erlangt bie Befriedigung baburd, bag es feiner reinen Regatis pitat die pofitive Bebeutung ber Ginheit feiner mit bem Befen außerlich bingufügt; feine Befriedigung bleibt alfo felbft mit bem Gegenfate eines Zenfeits behaftet. Geine eigne Berfobmma tritt baber als ein Kernes in fein Bemuftfenn ein. als ein Kernes ber Butunft, wie die Berfohnung, die bas andere Gelbft vollbrachte, ale eine Ferne ber Bergangenheit ericheint. Go wie ber eingelne gottliche Menfc einen anfichfenenden Bater und nur eine wirtliche Mutter bat, fo bat auch ber allgemeine gottliche Menfc, bie Gemeinbe, ihr eignes Thun und Biffen gu ihrem Bater, gu ihrer Mutter aber bie emige Liebe, die fle nur fühlt, nicht aber in ihrem Bemuftfenn ale mirtlichen unmittelbaren Gegenftanb anschaut. Ihre Berfohnung ift baber in ihrem Bergen, aber mit ihrem Bemußtfebn noch entzweit und ibre Birtlichfeit noch gebrochen. Mas als bas Anfic ober bie Geite ber reinen Rermittlung in ihr Benuflichen tritt, ift bie jenfeits liegende Aerfosmung; was aber als gegenwärtig, als die Seite der Urm mittelbarteit und bes Dasehns, ist die Wete de Ihr Bertlärung noch zu gewarten hat. Sie ist wohl an sich verschut der Wiefen; und vom Wessen wie vohl gewußt, das es den Gegenstand nicht mehr als sich entfembet ertennt, sondern in seiner Liebe als sich gleich. Mor sich de Selbstevussischen das die der Bereinde ist ohn feinem unmittelbaren Alt. Der Geist der Gemeinde ift ohn feinem unmittelbaren Bewußtsign getrennt vom seinem religiösen, das zwar es auspricht, daß sie an sich nicht getrennt sehen, aber ein Anslich, das nicht realistet oder noch nicht eben so absolutes Fürsichten

38

## (DD.) Das abfolute Biffen.

## VIII. Das abfointe Wiffen.

Der Beift der offenbaren Religion hat fein Bewuftfenn als foldes noch nicht übermunden, ober, mas baffelbe ift, fein wirtliches Gelbfibemuftfebn ift nicht ber Gegenftand feines Bemuftfenns; er felbft überhaupt und bie in ihm fich unterfcheidenben Momente fallen in bas Borftellen und in bie Form ber Begenftanblichteit. Der Inhalt bes Borftellens ift ber abfolute Beift; und es ift allein noch um bas Aufheben biefer blofen Form au thun, ober vielmehr weil fie bem Bemuftfenn ale foldem angebort, muß ihre Bahrheit icon in ben Geftaltungen beffelben fich ergeben baben. - Diefe Heberwindung bes Gegenftanbes bes Bemuftfenne ift nicht ale bas Ginfeitige an nehmen, baf er fich als in bas Gelbft gurudtebrend geigte, fonbern beftimmter fo, baf er fomohl ale folder fich ihm ale verfdminbend barftellte, als noch vielmehr, bag bie Entauferung bes Gelbfibewußtfebns es ift, melde bie Dingheit fest, und baß Diefe Entaugerung nicht nur negative fondern pofitive Bedeutung, fle nicht nur fur une ober an fich fonbern fur es felbft bat. Fur es bat bas Regative bes Gegenstandes ober beffen fich felbft Aufbeben baburch bie pofitive Bedeutung, ober es weiß biefe Richtigteit beffelben baburch einer Geits, bag es fich felbft entaugert, - benn in biefer Entaugerung fest es

sich als Gegenkand, ober den Gegenstand um der untrennbaren Embett des Fürssichssehm willen als sich selbes, Andere Beite liegt biefen aber fich felbe, Andere Beite liegt biefen aber Moment, daß es diese Keits liegt biefen aber aufgetoden und in sich zurägenommen hat, also in seinem Andere bein als foldem dei sich die Bewegung des Bewußtschu als foldem dei sich die Bewegung des Bewußtschus umd dieses ihr darin die Zotalität seiner Wesmente. — Es muß sich eben so zu dem Gegenstande nach der Zotalität seiner Bestimmungen werdelten und ihn nach sederseische seinen Dele Zotalität seiner Bestimmungen macht ihn an sich zum geistigen Wessen, und für das Bewußtschu wird das Anfalfen einer seiner wirden ihn an sich zu mußteln werden das Kusselfich wird bas Kusselfich wird es eines ein

Der Gegenftand ift alfo Theils unmittelbares Genn, ober ein Ding überhaubt - mas bem unmittelbaren Bemufts febn entibricht: Theils ein Anderewerben feiner, fein Berhaltnif ober Genn fur Unberes und Rurfichfebn, bie Beftimmtheit - was ber Babrnebmung - Theile Befen ober als Allgemeines, - was bem Berftanbe entspricht. Er ift ale Ganges ber Schluf ober bie Bewegung bes Allgemeis nen burd bie Beftimmung jur Gingelnheit, wie bie umgefehrte, von der Einzelnheit burch fie als aufgehobne ober die Beffimmung jum Mugemeinen. - Rach biefen brei Beftimmungen alfo muß bas Bewußtfebn ibn ale fich felbft wiffen. Es ift bieß jebod nicht bas Wiffen ale reines Begreifen bes Gegenftanbes, von bem bie Rebe ift, fonbern bief Biffen foll nur in feinem Berben ober in feinen Momenten nach ber Geite aufgezeigt werben, bie bem Bewuftfenn als foldem angehort, und bie Momente bes eigentlichen Begriffes ober reinen Wiffens in ber Korm von Geftaltungen bes Bewußtfebns. Darum ericheint ber Begenftand im Bewußtfenn als foldem noch nicht als bie geis flige Befenheit, wie fie von uns fo eben ausgesprochen murbe, und fein Berhalten ju ihm ift nicht bie Betrachtung beffelben in biefer Totalitat ale folder, noch in ihrer reinen Beariffsform, fonbern Theile Geftalt bee Bewuftfenne überhaupt, Theile eine Angabl folder Geffalten, Die wir gufammennehmen und in welden bie Totalitat ber Momente bes Gegenftanbes und bes Berhaltens bes Bewuftfebns nur aufgeloft in ihre Momente aufgezeigt werben tann.

Es ift biermit für biefe Seite bes Erfaffens bes Begenfanbes, wie es in ber Beftalt bes Bewustfebne ift, nur an bie frühern Geftalten beffelben ju erinnern, bie fcon vorgetommen find. - In Ansehung bes Gegenstanbes alfo, infofern er unmittelbar, ein gleichgültiges Genn ift, faben wir bie beobachtenbe Bernunft in biefem gleichgültigen Dinge fich felbft fuchen und finden, b. b. ihres Thuns als eines eben fo au= Berlichen fich bewuft febn, als fle bes Begenstandes nur als eines unmittelbaren bewußt ift. - Wir faben auch auf ihrer Spite ihre Beftimmung in bem unenblichen Urtheile ausspreden, baf bas Genn bes 3d ein Ding ift. - Und gwar ein finnliches unmittelbares Ding; wenn 3ch Geele genannt wird, fo ift es gwar auch ale Ding vorgestellt, aber ale ein un= fichtbares, unfühlbares u. f. f., in ber That alfo nicht als un= mittelbares Genn, und nicht ale bas, was man unter einem Dinge meint. - Jenes Urtheil fo genommen wie es unmittelbar lautet, ift es geiftlos ober vielmehr bas Beiftlofe felbft. Geinem Begriffe nach aber ift es in ber That bas Geiftreichfte, und biefes Innere befielben, bas an ihm noch nicht borbanden ift, ift es, mas bie beiben anbern gu betrachten= ben Momente aussprechen,

Das Ding ift 36; in ber That ift in biefem unenblis den Urtheile bas Ding aufgehoben; es ift nichts an fich; es hat nur Bebeutung im Berhaltniffe, nur burd 3d und feine Begiehung auf baffelbe. - Dief Moment hat fich fur bas Bewußtfebn in ber reinen Ginficht und Auftlarung ergeben.

Die Dinge find ichtechtin nuglich und nur nach ihrer Rüglichteit zu betrachten. Das gebilder Seihbewuffepn, das bie Melt bes ich entfermbern Geiftes burchlaufen, hat durch feine Entäuserung das Ding ale sich felbst erzeugt, behält daber in ihm noch sich felbst, und weif die Untelichständigkeit defeiben ober dob das Ding weifentlich nur Sehn für Amderes ist; oder vollfändig das Perhältuss b. b. da, was bie Natur des Eggensandes bier allein ausmacht, ausgebrückt, wei gilt ihm das Ding als ein Fürfichsehnes, es fricht die sindlich Genisseit als absolute Washpeit aus, der die Fürsichsehn selbst als Moment, das nur verschwinktet und in fein Gegeitheil, in das Preisgegebne Schn für Anderes,

Sierin ift aber bas Biffen bes Dinges noch nicht vollenbet; es muß nicht nur nach ber Unmittelbarfeit bes Genne und nach ber Beftimmtheit, fonbern auch als Befen ober Inneres, als bas Gelbft gewußt werben. Dief ift in bem moralifden Gelbftbemußtfebn vorbanden. Dief weiß fein Biffen ale die abfolute Befenbeit ober bas Genn fdledthin als ben reinen Willen ober Biffen; es ift nichts, als nur biefer Willen und Wiffen: anderem tommt nur unwefentliches Cenn, b. h. nicht aufichfebenbes, nur feine leere Bulfe gu. Infofern bas moralifde Bewuftfenn bas Dafenn in feiner Beltvorftellung aus bem Gelbft entlagt, nimmt es baffelbe eben fo febr wieber in fich gurud, Alle Gemiffen ift es enblich nicht mehr biefes noch abmedfelnbe, Stellen und Berftellen bes Das fenns und bes Gelbfts, fonbern es weiß, baf fein Dafenn als foldes biefe reine Gewifbeit feiner felbft ift; bas gegenftanbliche Element, in welches es als banbeind fich binausftellt, ift nichts anderes, als bas reine Wiffen bes Gelbfts von fic.

Dief find die Momente, aus denen fich die Berfohnung bes Beiftes mit feinem eigentlichen Bewufticon gufammenfest; fie fur fich find einzeln, und ihre geiftige Einheit allein ift es

Diese Verfohmung des Bewuftleyns mit dem Selbstbewußtien zigt fich biermit von der gedoppelten Seite gu Stande gebracht: das eine Mal im religiofen Geiste, das andere Mal im Betwuftleyn selbst als solchem. Sie unterscheiden fich beide so von einander, daß jene diese Berfohnung in der Form des Ansichten, diese in der Form des Fürstichsehne ist. Wie fle betrachtet worden, fallen fie junachft aus einander; bas Bewufffen ift in ber Debnung, in ber uns seine Gestaten voramen, Theils zu ben einzelnen Momenten berfelben, Deits zu
ihrer Bereitigung längst getommen, che auch die Religion isrem Gegenstande die Gestat bes wirtlichen Selbsbewußstenst gab. Die Bereitigung beiber Seiten ift noch nicht aufgezigt; fie ist es, welche biese Reihe ber Gestaltungen des Gestes befolitöt; dem in ihr tommit ber Gest bau, fich zu wiffen, nicht nur wie er an sich, ober nach seinem absoluten Inhalte, noch nur wie er- für sich nach seiner inhaltslofen Form ober nach ber Seite bes Selbsbewußstens, sondern wie er an und für sich ift.

, Diefe Bereinigung aber ift an fich icon gefcheben, gwar auch in ber Religion, in ber Rudtehr ber Borfiellung in bas Gelbfibewuftfeun, aber nicht nach ber eigentlichen form, benn Die religiofe Seite ift bie Seite bes Unfic, welche ber Bemes gung bes Gelbfibewuftfebns gegenüberfteht. Die Bereinigung gebort baber biefer anbern Seite an, Die im Gegenfate bie Seite ber Reflexion in fich, alfo biejenige ift, bie fich felbft und ihr Gegentheil, und nicht nur an fich ober auf eine alls gemeine Weife, fonbern fur fic ober entwidelt und unters febieben enthalt. Der Inhalt, fo wie die andre Geite bes felbftbewußten Beiftes, infofern fle bie anbre Seite ift, ift in ihrer Bollftanbigfeit vorhanden und aufgezeigt worden; Die Bereinis gung, welche noch fehlt, ift die einfache Einheit bes Begriffs. Diefer ift an ber Seite bes Selbfibemuftfebns felbft auch fcon porbanden; aber wie er im Borbergebenben vorgetommen, bat er, wie alle übrigen Momente bie Form, eine befonbre Ges falt bes Bemußtfenns gu fenn. - Er ift alfo berjenige Theil ber Seftalt bes feiner felbft gemiffen Geiftes, ber in feis nem Begriffe fleben bleibt und bie fcone Geele genannt murbe. Gie ift nämlich fein Biffen von fich felbft, in feiner reinen burdfichtigen Ginheit, - bas Gelbftbemuftfebn, bas biefes reine Biffen von bem reinen Infichfenn als ben Beift weiß, nicht nur bie Anschauung bes Göttlichen, fonbern bie Gelbftanichauung beffelben. - Indem biefer Begriff fich feiner Realiffrung entgegengefest feftbalt, ift er bie einfeitige Beffalt, beren Berichwinden in leeren Dunft, aber auch ibre pofitive Entaugerung und Fortbewegung wir faben. Durch Diefe Realiffrung bebt fich bas auf fich Bebarren biefes gegenfandelofen Gelbfibemuftfenns, Die Beftimmtheit bes Begriffs gegen feine Erfüllung, auf; fein Gelbftbewuftfebn gewinnt bie Form ber Allgemeinheit, und mas ibm bleibt, ift fein mahrhafter Begriff, oder ber Begriff, ber feine Realiffrung gewonnen; es ift er in feiner Bahrheit, nämlich in ber Ginbeit mit feiner Entauberung: - bas Wiffen von bem reinen Biffen, nicht als abftrattem Befen, welches bie Pflicht ift, fondern von ihm als Wefen, bas biefes Biffen, biefes reine Gelbitbemuftfebn, bas alfo qualeich mabrhafter Gegenft and ift, benn er ift bas fürfichfenenbe Gelbft.

Seine Erfüllung aab fic biefer Begriff eines Theile im bandelnben feiner felbft gemiffen Beift, andern Theils in ber Religion: in ber lettern gewann er ben abfoluten Inhalt als Inhalt ober in ber Form ber Borftellung, bes Unberefebne für bas Bewußtfebn; bingegen in jener Geftalt ift bie Form bas Gelbft felber, benn fle enthalt ben banbelnben feiner felbft gemiffen Beift, bas Gelbft führt bas Leben bes abfoluten Geiftes burd. Diefe Beftalt ift, wie mir feben, jener einfache Begriff, ber aber fein ewiges Befen aufgiebt, ba ift ober handelt. Das Entameien ober Bervortreten bat er an der Reinheit des Begriffs, denn fle ift die abfolute Abftrattion ober Regativität. Eben fo bat er bas Element feiner Birtlichteit ober bes Geons in ibm an bem reinen Biffen felbft, benn es ift die einfache Unmittelbarteit, die eben fo Genn und Dafenn ale Befen ift, jenes bas negative Denten, dief bas pofitive Denten felbft. Dief Dafenn ift enblich eben fo febr bas aus ibm, wie als Dafenn fo als Pflicht, in fich Reflettirt = ober Bofe febn. Dief Infichgeben macht ben Gegenfat bes Begriffs aus und ift bamit bas Auftreten bes nichthanbelnben, nichtwirtlichen reinen Biffens bes Wefens. Dief fein Auftreten in biefem Gegenfate aber ift Die Theilnahme baran; bas reine Biffen bes Wefens bat fich an fich feiner Ginfachbeit entaufert, benn es ift bas Entameien ober bie Regativitat, Die ber Begriff ift; fofern bief Entameien bas Gurfichwerben ift, ift es bas Bofe; fofern es bas Anfich ift, ift es bas Gutbleibenbe. - Bas nun guerft an fich gefchiebt, ift gugleich fur bas Bemußtfebn und eben fo felbft geboppelt, fomohl fur es als es fein Gurfichfebn ober fein eignes Thun ift. Daffelbe, mas icon an fic gefest ift, wiederholt fich alfo jest als Wiffen bes Bewußtfenns von ihm und bewußtes Thun. Jebes lagt für bas Anbere von ber Gelbftfanbigteit ber Beftimmtheit, in ber es gegen es auftritt, ab. Dief Ablaffen ift baffelbe Bergichtthun auf bie Ginfeitigteit des Begriffs, bas an fich ben Anfang ausmachte, aber es ift nunmehr fein Bergichtthun, fo wie ber Begriff, auf melden es Bergicht thut, ber feinige ift. - Jenes Un fich bes Anfangs ift ale Regativitat in Bahrheit eben fo febr bas bermittelte; fo wie es in Wahrheit ift, fest es fich alfo jest und bas Regative ift als Beftimmtheit eines Jeben für bas Unbere und an fich bas fich = felbft = Aufbebenbe. Der eine ber beiben Theile bes Gegenfates ift bie Ungleichheit bes Infich = in feiner Gingelnheit -febns gegen bie Mlgemeinheit, - ber andere bie Ungleichheit feiner abftratten Mugemeinheit gegen bas Gelbft; jenes ftirbt feinem Fürfichfenn ab und ents außert, betennt fich; biefes entfagt ber Barte feiner abftratten Mugemeinheit und flirbt bamit feinem unlebenbigen Gelbft und feiner unbewegten Allgemeinheit ab; fo baf alfo jenes burch bas Moment ber Allgemeinheit, Die Wefen ift und biefes burch bie Allgemeinheit, die Gelbft ift, fich ergangt hat. Durch diefe Bewegung bes Sanbelne ift ber Beift, - ber fo erft Beift ift, baf er ba ift. fein Dafenn in beu Gebanten und baburch in bie abfolute Entgegenfesung erhebt und aus biefer eben burch fle und in ihr felbft gurudtehrt, - als reine Mugemeins beit bes Wiffens, welches Gelbftbewuftfenn ift. - ale Gelbftbewußtfenn, bas einfache Ginheit bes Wiffens ift, hervorgetreten;

Bas alfo in ber Religion Inhalt ober Form bes Borftellens eines Andern mar, baffelbe ift bier eignes Thun bes Gelbfis; der Begriff verbindet es, daß ber Inhalt eignes Thun bes Gelbfte ift; - benn biefer Begriff ift, wie wir feben, bas Wiffen bes Thuns bes Gelbfis in fich als aller Wefenbeit und alles Dafenns, bas Wiffen von Diefem Gubiette als ber Gubftang und von ber Gubftang als biefem Wiffen feines Thune. - Das wir bier bingugethan, ift allein Theile bie Berfammlung ber einzelnen Momente, beren jebes in feinem Principe bas Leben bes gangen Geiftes barftellt, Theils bas Gefthalten bes Begriffes in ber Form bes Begriffes, beffen Inhalt fich in jenen Momenten und ber fich in ber Form einer Beftalt bes Bewußtfenns icon felbit ergeben batte.

Diefe lette Beftalt bes Beiftes, ber Beift, ber feinem vollftanbigen und mabren Inhalte qualeich bie Form bes Gelbfis giebt und baburch feinen Begriff eben fo realiffrt, als er in Diefer Realiffrung in feinem Begriffe bleibt, ift bas abfolute Miffen; es ift ber fich in Geiftsgeftalt miffenbe Beift ober bas begreifende Biffen. Die Babrheit ift nicht mur an fich volltommen ber Gewißbeit gleich, fondern bat auch die Beftalt ber Bewifbeit feiner felbft, ober fie ift in ihrem Da= febn, b. b. fur ben miffenben Geift in ber Torm bes Wiffens feiner felbft. Die Wahrheit ift ber Inhalt, ber in der Reliaion feiner Gemifbeit noch ungleich ift. Diefe Gleichbeit aber ift barin, bag ber Inhalt die Beffalt des Gelbfts erhalten. Das burch ift basjeuige jum Elemente bes Dafenns, ober gur Form ber Segenftanblichteit für bas Bemuftfenn geworben, mas

das Wefen felbft ift; nämlich der Begriff. Der Geift, in die fem Elemente dem Bewuften erfcheinend, oder was hier baffelbe ift, darin bon ihm hervorgebracht, ift die Wiffenfcaft.

Die Ratur, Momente und Bewegung Diefes Biffens bat fich alfo fo ergeben, baf es bas reine Aurfichfenn bes Gelbftbewuftfenns ift; es ift 3ch, das diefes und tein anderes 3ch und bas eben fo unmittelbar vermittelt ober aufgehobenes allgemeines 36 ift. - Es hat einen Inhalt, ben es von fich untericheibet; benn es ift bie reine Regativitat ober bas fich Entameien; es ift Bemuftfebn. Diefer Inbalt ift in feis nem Unterfchiede felbft bas 3d, benn er ift bie Beweauna bes fich felbit Mufbebene, ober Diefelbe reine Regativitat, Die Ich ift. 36 ift in ihm als unterichiedenem in fich reflettirt; ber Inhalt ift allein badurch begriffen, daß 3ch in feinem Audersfenn bei fich felbft ift. Diefer Inbalt beftimmter angegeben, ift nichts anderes, als die fo eben ausgesprochene Bewegung felbit; benn er ift ber Beift, ber fich felbft und gwar fur fich als Beift burchläuft, baburch, baf er bie Beftalt bes Begriffes in feiner Begenftanblichfeit bat.

Was aber das Dafeyn diefes Begriffs betrifft, so erscheint in der Zeit und Wirtlickeit die Wissenschaft nicht eher, als die der Geit yn diesem Bewußteyn über sich gekommen ist. Als der Geist, der weis, was er ist, erstittt er früher nicht und sonk nirgends als nach Lollendung der Arbeit, seine unwolltemmene Gestaltung zu bezwingen, sich sie sein Bewußteyn die Gestalt seines Wesens zu verschaften und auf diese Weise in Selbstde ein Selbstde wuhfteyn mit seinem Bewußteyn das zu verschaften. — Der au und sie sich gestem Geist, in keinen Womneten unterschieden, if für fich sehwed Seift, in keinen Womneten unterschieden, ist soll solls die Gestalt seines Bewußter zu und sie flach geneme Seift, in keinen Womneten unterschieden, ist solls solls die Eudstanz noch nicht gereich des der nicht am sich felbs absolutes Wississen der nicht am sich felbs absolutes Wississen.

In der Wirtlichteit ift nun die miffende Gubftang fruber

ba, als die Form oder Begriffsgeftalt berfelben. Denn bie Subftang ift bas noch unentwidelte Anfich ober ber Grund und Begriff in feiner noch unbewegten Ginfachbeit, alfo bie Innerlichteit ober bas Gelbft bes Beiftes, bas noch nicht Da ift. Was ba ift, ift als bas noch unentwickelte Ginfache und Unmittelbare, ober ber Begenftand bes porftellenben Bewuftfenns überhaupt. Das Ertenuen, weil es bas geiftige Bewuftfebn ift, bem, mas an fich ift, nur infofern ift, als es Sehn für bas Gelbft und Genn bes Gelbfts ober Begriff ift, - bat aus biefem Grunde querft nur einen armen Begenfland, gegen welchen bie Gubftang und beren Bewuftfenn reicher ift. Die Offenbarteit, Die fie in Diefem bat, ift in ber That Berborgenheit, benn fie ift bas noch felbftlofe Senn und of fenbar ift fich nur bie Gewißbeit feiner felbft. Buerft geboren bem Gelbftbemuftfenn baber pon ber Gubftang nur bie abftratten Momente an; aber indem biefe als bie reinen Bewegungen fich felbft meiter treiben, bereichert es fic, bis es bie gange Gubftang bem Bewuftfebn entriffen, ben gangen Bau ibs rer Befenheiten in fich gefogen, und, - inbem biefes negative Berhalten gur Gegenftanblichteit eben fo febr pofitiv, Geten ift, - fle aus fich erzeugt und bamit für bas Bewuftfenn gugleich wieber hergeftellt hat. In bem Begriffe, ber fic als Begriff weiß, treten hiermit bie Momente fruber auf ale bas erfüllte Bange, beffen Werben bie Bewegung jener Momente ift. In bem Bemuftfenn bagegen ift bas Bange, aber un. begriffene, früher als bie Momente. - Die Beit ift ber Begriff felbft, der da ift und ale leere Anfchauung fich bem Bemußtfenn vorftellt; beswegen ericheint ber Beift nothwendig in ber Beit und er erfcheint fo lange in ber Beit, als er nicht feis nen reinen Begriff erfaßt, b. b. nicht die Beit tilgt. Gie ift bas außere angefchaute vom Gelbft nicht erfaßte reine Gelbft, der nur angefchaute Begriff; indem biefer fich felbft ets faßt, bebt er feine Beitform auf, begreift bas Anfchauen und ift begriffenes und begreifendes Anschauen. — Die Zeit erscheint daßer als das Schickfal und bie kothmendigteit des Geiste, ber nicht in sich vollender ift, — die Kothmendigteit, den Anstheil, den das Schlistenwistehn an dem Bewusten, hat, zu bereichen, die Unmittelbarteit des Ansich, die den zu in der die Entlednag im Bewusssehn die, in Bewesquag gieden oder umgetehrt das Ansich als das Innerliche genommen, das, was erft innerlich sie, uralisten und zu offenbaren, — b. 6. se der Gwessbeite feiner felbt zu windieren

Es muß aus biefem Grunde gefagt werben, baf nichts aemußt wird, mas nicht in ber Erfahrung ift, ober wie baffelbe auch ausgebrudt wird, mas nicht als gefühlte Dabr= beit, ale innerlich geoffenbartes Emiges, ale geglaubtes Beiliges, ober welche Ausbrude fonft gebraucht werben, porbanben ift. Denn die Erfahrung ift eben bief, baf ber Inhalt - und er ift ber Beift - an fich, Gubftang und alfo Begenftanb bes Bemuftfebne ift. Diefe Gubftang aber, bie ber Beift ift, ift bas Berben feiner gu bem, mas er an fich ift; und erft als bief fich in fich reflettirenbe Berben ift er an fich in Wahrheit ber Geift. Er ift an fich bie Bemes aung, bie bas Ertennen ift. - bie Bermanblung jenes Anfiche in bas Rurfid, ber Gubffang in bas Gubjett, bes Begenftandes des Bewuftfenns in Gegenftand bes Gelbfibes muftfeuns, b. b. in eben fo febr aufgehobenen Gegenftanb ober in ben Begriff. Gie ift ber in fich gurudgebenbe Rreis, ber feinen Anfang vorausfest und ibn nur im Enbe erreicht. -Infofern ber Beift alfo nothwendig biefes Unterfdeiben in fich ift, tritt fein Banges angefchaut feinem einfachen Gelbftbemußtfenn gegenüber und ba alfo jenes bas Unterfcbiebene ift, fo ift es unterfchieben in feinen angeschauten reinen Beariff, in bie Beit und in ben Inhalt ober in bas Anfich; Die Gubftang bat, als Subjett, bie erft innere Rothwenbigteit an ihr, fich an ibr felbft als bas barauftellen, mas fie an fich ift, als Beift. Die vollendete gegenfländliche Derfiellung ift erft gugleich die Resterion bereitben oder das Werden verfleben zur Seelbit. — Ehe daher der Geist nicht an fich, nicht als Edetgeift sich vollemdet, tann er nicht als selbs felb site wußter Geist feine Bollendung erreichen. Der Inhalt der Religion spricht darum früher in der Zeit, als die Wiffinishaft, es aus, was der Geist ift, aber diese ist allein sein wahres Wiffen von ihm felbst.

Die Bewegung, Die Form feines Wiffens von fich bervorgutreiben, ift die Arbeit, Die er als wirtliche Gefdichte vollbringt. Die religiofe Gemeinde, infofern fie guerft die Gub= ftang bes abfoluten Geiftes ift, ift bas robe Bewuftfebn, bas ein um fo barbarifcheres und barteres Dafenn bat, je tiefer fein innerer Beift ift, und fein bumpfes Gelbft eine um fo bartere Arbeit mit feinem Befen, bem ihm fremben Inhalte feines Bewuftfenns, Erft nachbem es bie Soffnung aufgegeben, auf eine außerliche, b. b. frembe Weife bas Frembfenn aufzuheben, wendet es fich, weil die aufgehobene fremde Beife Die Rudtebr ins Gelbftbemuftfenn ift, an fich felbit, an feine eigne Welt und Begenwart, entbedt fie als fein Gigenthum und bat fomit ben erften Schritt gethan, aus ber Intellettualmelt berabgufieis gen, ober vielmehr beren abftrattes Element mit bem wirtlichen Gelbft au begeiften. Durch bie Beobachtung einer Geits findet es bas Dafenn als Gebauten, und begreift baffelbe, und umge= tebrt in feinem Denten bas Dafenn. Indem es fo gunachft bie unmittelbare Einheit bes Dentens und Genns, bes abftratten Wefens und bes Gelbfis, felbft abftratt ausgesprochen und bas erfte Lichtwefen reiner, nämlich als Ginbeit ber Musbehnung und bes Genns, - benn Musbehnung ift die bem reis nen Denten gleichere Einfachbeit, als bas Licht ift, - und biermit im Gebanten bie Gubftang bes Aufgangs wieber erwedt bat, ichanbert ber Beift jugleich von Diefer abftratten Ginbeit, pon biefer felbftlofen Gubffantiglitat gurud und bebauptet

٠.

Die Individualität gegen fie. Erft aber nachdem er biefe in ber Bilbung entäugert, baburch fie jum Dafenn gemacht und in allem Dafenn fie burchgefest, - jum Gebanten ber Ruslichteit getommen und in ber absoluten Freiheit bas Dafenn als feinen Billen erfaßt, tehrt er fomit ben Gebanten feiner innerften Diefe beraus und fpricht bas Wefen als 3ch = 3ch aus. Dief 36 = 36 ift aber bie fich in fich felbft reflettirende Bemes aung; benn indem diefe Gleichheit als abfolute Regativitat ber abfolute Untericied ift, fo ftebt bie Gichfelbftaleichbeit bes 3ch biefem reinen Unterfchiebe gegenüber, ber ale ber reine und gu= gleich bem fich wiffenden Gelbft gegenftanbliche, ale bie Reit auszusprechen ift, fo bag, wie borbin bas Wefen als Giubeit bes Dentens und ber Ausbehnung ausgesprochen murbe, es als Einheit bes Dentens und ber Beit au faffen mare: aber ber fich felbft überlaffene Unterfchieb, Die rube = und haltlofe Beit fällt vielmehr in fich felbit aufammen; fie ift bie gegenftanbliche Rube ber Musbehnung, Diefe aber ift Die reine Gleichheit mit fich felbft, bas 3ch. - Dber 3ch ift nicht nur bas Gelbft, fonbem es ift die Gleichheit bes Gelbfte mit fich; biefe Bleichheit aber ift die volltommene und unmittelbare Ginbeit mit fich felbft, ober bief Gubjett ift eben fo febr die Gubftang. Die Gubftang für fich allein mare bas inhaltslecre Unfcauen ober bas Anfchauen eines Inhalts, der als bestimmter nur Accidentalitat batte und ohne Rothwendigfeit mare; Die Subftang galte nur infofern ale bas Abfolute, als fie ale bie abfolute Einheit gebacht ober angeschaut mare, und aller Inhalt mußte nach feiner Berichiebenbeit außer ihr in Die Reflexion fallen, die ihr nicht angebort, weil fie nicht Gubjett, nicht bas über fich und fich in fich Reflettirenbe ober nicht als Beift begriffen mare. Wenn boch von einem Inhalte gesprochen werben follte, fo mare es Theils nur, um ihn in ben leeren Abgrund des Abfoluten ju merfen, Theils aber mare er außerlich aus ber finnlichen Wahrnehmung aufgerafft; bas Wiffen

fcbiene ju Dingen, bem Unterfcbiede von ihm felbft und bem Unterfchiebe mannigfaltiger Dinge getommen ju fen, ohne baß man begriffe, wie und mober.

Der Geift aber bat fich uns gezeigt, weber nur bas Bu= rudgieben bes Gelbftbewuftfebns in feine reine Innerlichteit au fenn, noch die blofe Berfentung beffelben in die Gubftang und bas Richtfebn feines Unterfchiebes, fonbern biefe Beme= gung bes Gelbfts, bas fich feiner felbft entaufert und fich in feine Gubftang verfentt, und eben fo als Gubiett aus ibr in fich gegangen ift und fie jum Gegenftande und Inhalte macht. als es biefen Unterfchied ber Gegenftanblichteit und bes Inhalts aufhebt. Jene erfte Reflexion ans ber Unmittelbarteit ift bas fich Unterscheiben bes Gubjetts von feiner Gubftang, ober ber fich entzweiende Begriff, bas Inficaeben und Werben bes reis nen 3d. Indem biefer Unterfchieb bas reine Thun bes 3ch = 3d ift, ift ber Begriff die Rothwendigfeit und bas Aufgeben bes Dafehns, bas bie Subftang ju feinem Wefen bat und für fich befteht. Aber bas Befteben bes Dafenns für fich ift der in der Beftimmtheit gefegte Begriff und badurch eben fo feine Bewegung an ibm felbft, nieber in die einfache Gubftang gu geben, melde erft ale biefe Regativität und Bewegung Subjett ift. - Weber bat 3d fich in ber Form bes Gelbftbemußtfebne gegen bie Form ber Gubftantialitat und Begenftanblichteit feftzuhalten, als ob es Angft vor feiner Entau-Berung batte; Die Rraft bes Beiftes ift vielmehr, in feiner Entaugerung fich felbft gleich ju bleiben und als bas An = und Fürfichfenende bas Fürfichfebn eben fo febr nur ale Doment zu feben, wie bas Anfichfenn, - noch ift es ein Drittes, bas bie Unterschiebe in ben Abgrund bes Abfoluten gurudwirft und ihre Gleichheit in bemfelben ausstricht, fondern bas Biffen befteht vielmehr in biefer fcheinbaren Unthatigfeit, welche nur betrachtet, wie bas Unterschiebne fich an ihm felbft bewegt und in feine Ginbeit gurudtebrt.

In dem Wiffen bat alfo ber Beift bie Bewegung feines Beftaltens befchloffen, infofern baffelbe mit dem unüberwunde= nen Unterschiebe bes Bewuftfebns behaftet ift. Er bat bas reine Element feines Dafenns, ben Begriff, gewonnen. Der Inhalt ift nach ber Freiheit feines Genns bas fich entaufernde Gelbft ober die unmittelbare Ginheit des Gichfelbft= wiffens. Die reine Bewegung biefer Entangerung macht, fie am Inhalte betrachtet, bie Rothwendigteit beffelben aus. Der verschiedne Inhalt ift als beftimmter im Berhaltniffe, nicht an fich, und feine Unruhe ift, fich felbft aufguheben ober bie De= gativität; alfo ift bie Rothwendigfeit ober Berichiedenheit, mie bas freie Genn, eben fo bas Gelbft, und in biefer felbftifchen Gorm, worin bas Dafenn numittelbar Gedante ift, ift ber Inhalt Begriff. Indem alfo ber Beift den Begriff gemonnen, entfaltet er bas Dafenn und Bewegung in biefem Me= ther feines Lebens und ift Biffenichaft. Die Momente feiner Bewegung ftellen fich in ihr nicht mehr als beftimmte Geftalten bes Bewuftfenns bar, fonbern indem der Unterichied beffelben in bas Gelbft gurudgegangen, als beftimmte Begriffe, und als die organifche in fich felbft gegrundete Bewegung derfelben. Wenn in ber Phanomenologie bes Beiftes jebes Mom. at ber Unterfcbied bes Wiffens und ber Bahrheit und die Bewegung ift, in welcher er fich aufhebt, fo enthält dagegen die Biffenichaft diefen Unterfchied und beffen Aufheben nicht, fondern indem das Moment die Form des Begriffs hat, vereinigt es bie gegenftanbliche Form ber Bahrheit und bes wiffenden Gelbfts in unmittelbarer Ginheit. Das Moment tritt nicht als biefe Bewegung auf, aus bem Bewuftfenn ober ber Borftellung in bas Gelbftbewufitfebn und umgetehrt herüber und binuber gu geben, fondern feine reine von feiner Ericheinung im Bewuftfenn befreite Geftalt, der reine Begriff und beffen Fortbewegung hangt allein an feiner reinen Beftimmtheit. Umgetehrt entipricht jedem abftratten Momente der Biffenfchaft

eine Gestalt bes ericheinenden Geistes überhaupt. Wie der dafepende Beift nicht reicher ift als sie, so ift er in feinem Inhalte auch nicht ärmer. Die reinen Begriffe der Wissenschaft in biefer Form von Gestalten des Bowustespus zu erkennen,
macht die Seite ihrer Realität aus, nach welcher ihr Wessen,
der Begriff, der in ihr in seiner einsachen Bermittlung als
Denten geset ist, die Womente biefer Wermittlung aus einander schlägt und nach dem innern Gegenfast sich darftellt.

Die Miffenschaft entfall in ihr felbf biefe Rochmenbigtei, ber Form bes reinen Begriffe fich gu entäußern und ben Ueber ang de Begriffe ins Bemuftfehn. Denn der sich felbf wiffenbe Geift, eben barum bog er feinen Begriff erfaßt, ift er bie unmittelbare Gleichzeit mit sich felbft, welche in ihrem Unserfische die Gewisheit wom Unmittelbare mit, ober das finnliche Bermtfeton, — ber Ansang, von bem wir ausgegangen; diese Entlaffen feiner aus ber Form feine Selbsts ib bis boffe Ferigiett und Sicherheit seines Wilfins von fich.

Doch ift die Entäußerung noch unvollkommen; fie brüdt bie Beziehung der Geneiheit feiner felbft auf ben Gegenstand aus, ber eben derin, daß er in der Beziehung ift, feine völlige Freiheit nicht gewonnen hat. Das Wiffen kennt nicht nur sich, sondern auch das Regative seiner selbs, oder seine Bernge. Seine Gernge wiffen, beißt sich aufzwohren wissen. Diese Muspermung ist die Entänferung, in welcher der Geist Ausgericht, in der Form des freien zufällte gen Geschehens derfellt, sein ernes Selbst als die Beit gen Geschehens derfellt, sein ernes Selbst als die bie Beit unmittelbares Werden; sie, der Staut, ist sein lebendiges unmittelbares Werden; sie, der aufgert ihm, und den se sien Senatur, ist sein lebendiges unmittelbares Werden; sie, der entäußertung ihres Westehens und die Verwagung, die das Subjett herstellt.

Die andere Seite aber feines Berbens, die Gefdichte, ift bas wiffenbe fich ver mittelnbe Berben - ber an bie

Beit entauferte Beift; aber biefe Entauferung ift eben fo bie Entauferung ihrer felbft; bas Regative ift bas Regative feiner felbft. Dief Berben fellt eine trage Bewegung und Aufeinanberfolge von Beiftern bar, eine Gallerie von Bilbern, beren-jebes mit bem vollftanbigen Reichthume bes Beiftes ausgeftattet, eben barum fich fo trage bewegt, weil bas Gelbft biefen gansen Reichthum feiner Subftang ju burchbringen und gu verbauen hat. Indem feine Bollendung barin beffeht, bas mas er ift, feine Gubftang, volltommen gu miffen, fo ift bief Wiffen fein Infichgeben, in welchem er fein Dafenn verläft und feine Beftalt ber Erinnerung übergiebt. In feinem Infichgeben ift er in ber Racht feines Gelbftbewußtfenns verfunten, fein verfcmunbenes Dafenn aber ift in ihr aufbemahrt, und bief aufgehobne Dafenn, - bas vorige, aber aus bem Biffen neugeborne, - ift bas neue Dafebn, eine neue Belt und Beiftesgeftalt. In ibr bat er eben fo unbefangen bon born bei ibret Unmittelbarteit angufangen und fich von ihr auf wieber groß au gieben, ale ob alles Borbergebende fur ibn verloren mare und er aus ber Erfahrung ber früheren Beifter nichts gelernt batte. Aber die Er -Innerung bat fie aufbewahrt und ift bas Innere und bie in ber That bobere Form ber Gubffang, Wenn alfo biefer Beift feine Bilbung, von fich nur auszugeben fcheinend, wieber von vorn anfangt, fo ift es qualeich auf einer boberen Stufe, baf er anfangt. Das Geifterreich, bas auf biefe Beife fich in bem Dafenn gebilbet, macht eine Aufeinanderfolge aus, worin einer ben anbern ablofte und jeber bas Reich ber Welt von bem vorhergebenben übernahm. Ihr Biel ift bie Offenbarung ber Tiefe und biefe ift ber abfolute Begriff; Diefe Offenbarung ift biermit bas Aufbeben feiner Tiefe ober feine Musbehnung, bie Regativitat biefes infichfebenben 3d, welche feine Entauferung ober Gubffang ift, - und feine Beit, baß biefe Entauferung fich an ibr felbft entaufert und fo in ihrer Musbebnung eben fo in ihrer Tiefe, bem Gelbft ift. Das

## 112 Phanomenologic bes Geiftes. F. Das abfolute Biffen.

Biel, das absolute Wiffen, oder der fich als Geift wiffende Geift bat zu seinem Wege die Erinnerung der Geifter, wie ste an ihnen seine Jeth sind und die Organisation ihres Reiche vollberingen. Ihre Aufbrewahrung nach der Seite ihres freien in der Form der Zusälligkeit erscheinenden Dafenns, ist die Geschickte, nach der Seite ihrer begriffenen Organisation aber die Wiffenschaft der kerkeitenden Wiffens, beibe zusammen, die begriffene Geschläte, die Erinnerung und die Schödelitäte des absoluten Geistes, die Wifflicktet, Wahrheit und Gewisseit seines Throns, ohne den er das ledloss Einsame wäre; unr —

aus bem Relche biefes Geifterreiches fogunt ibm feine Unendlichkeit.





## STANFORD UNIVERSITY LIBRARY Stanford, California





## STANFORD UNIVERSITY LIBRARY Stanford, California

M 9 85

git.

